

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

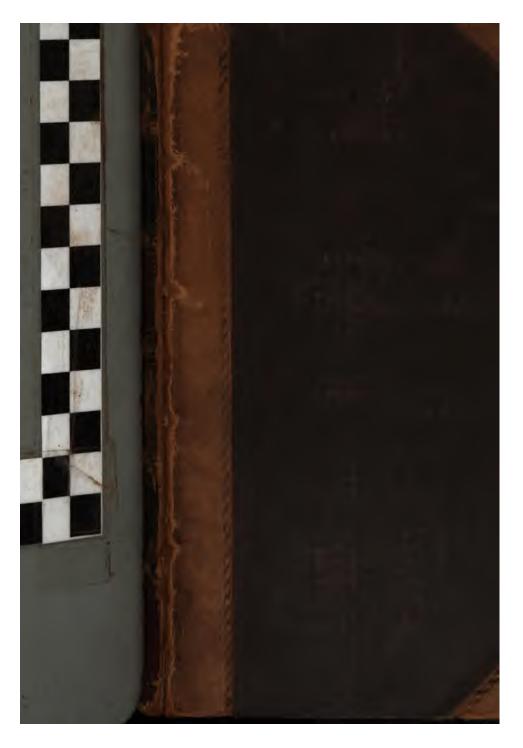



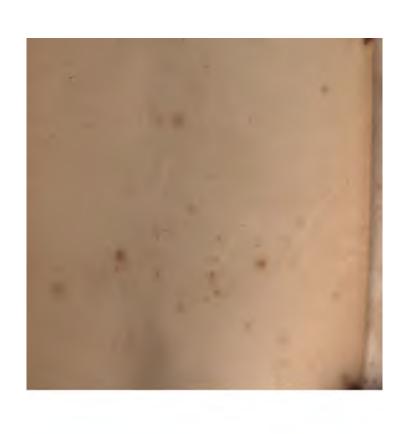

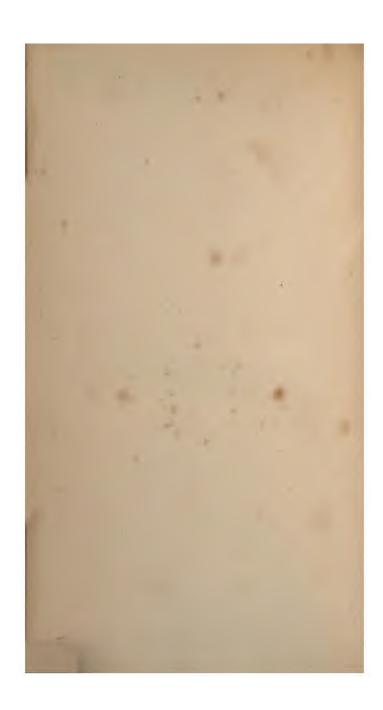

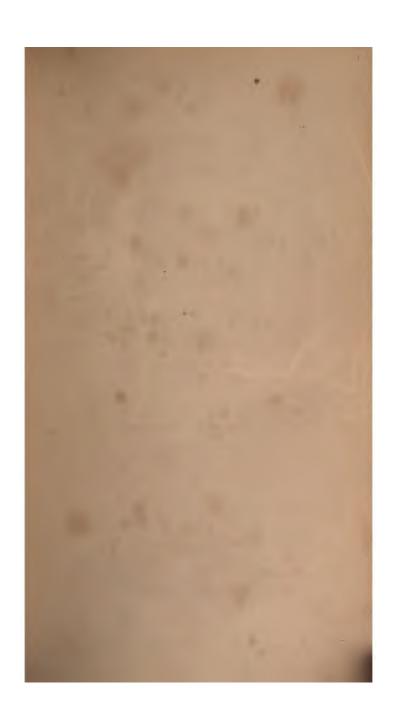



# Destination of the second of t

# Geschichte

ber

# dentschen Höfe

feit ber

Ref rmation

ומט

Dr. Ednard Dehfe.

28r Band.

Wünfte Abtheilung:

Sad fen.

Erfter Theil.

Samburg.

boffmann und Campe.

1854.

Geschichte

ber

göft

bes

Hauses Sachsen

noa

Dr. Ednard Dehfe.

Erfter Theil.

Samburg.

4 offmann und Campe.
1854.

240, C. 23.

### Geschichte

ber

# dentschen Höfe

feit ber

Refrmation

bon

Dr. Ednard Dehfe.

28r Band.

gunfte Mbtheilung:

Sady sen.

Erfter Theil.

Hamburg. Doffmann und Campe. 1854. Geschinte

ber

g of e

bee

Hanses Soachsen

von

Dr. Eduard Dehfe.

Erfter Theil.

Damburg.

6 offmannund Campe.
1854.

240, C. 23

27.30

gantes Santen

MALE CLIEBED . 10

1000 1100

240, C. 33,

Bearings, day, they

printed by the state of the last of the la

# Geschichte ber Sofe ber erneftinischen Branche. with a bull of the put

| THE RESERVE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PA | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die herzoglich fachfifden Gofe bis gur Thei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     |
| lung von Beimar und Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11     |
| Der hof gu Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Bergog Wilhelm, geftorben 1662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29     |
| Johann Ernft, 1662-1683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33     |
| Withelm Ernft mit feinem Bruber Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Ernft und feinem Reffen Ernft Auguft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 1683-1728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35     |
| Ernft August, 1728 - 1749.  Personalien biefes munberlichen Geren. Beimarifder Sofbericht von Baron Pollnig von 17.00. Durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

| a man of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| bie Burcht vor einem Duell abgenothigte zweite Beirath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| mit Charlotte von Baireuth. Berordnungen gegen bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Raifonniren ber Unterthanen bei Buchthausstrafe , gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| bie Frauengimmerfeuche bei Sofe und gegen bie Soch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| muthefeuche ber Rathe. Refeript über bie Teller mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.21    |
| Feuerhfeilen, ju Lofdung ber Feuersbrunfte gu brauchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Correspondeng über bas mahre Philosophenlicht ber Na-<br>tur und bie mahren Ruthenganger zu Aufhülfe bes 31-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| menauer Bergbaus. Cavallerie = und Artillerieerercitien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| im zweiten Stod ber Bilhelmsburg. Der Falfenorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| Belvebere und Dornburg. Auslander an ber Spige von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| hof und Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38       |
| Ernft August Conftantin, 1748-1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 54     |
| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME |          |
| Der Sof ber Bormunberin Regentin Amalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1758-1775 und Carl Anguft's, 1775-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1. hofbericht von 1770. Graf Gort. Die weimarifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Genieperiobe. Ruebel, Gothe, Ginfiebel, Bebel, Char-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100      |
| lotte von Stein. Die Bergogin Luife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59       |
| 2. Der Sof Amaliens gu Ettereburg und Tieffurt: Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320      |
| Godhaufen, Bobe, Bertud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115      |
| 3. Die Fremben in Beimar. Charlotte von Ralb und ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       |
| Berhaltniß gu Schiller und Bean Paul. Caroline von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Bolgogen und Schiller's projectirte Che nach bem Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100      |
| fpiel bes Grafen von Gleichen. Beimarifche hofzu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ftanbe nach ben Briefen Schiller's an Rorner und Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Baut's an Otto. Die geiftreichen und bie schönen Da-<br>men Beimars. Grafin Bendel. Befuch ber Madame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| de Staël. Die Gore's. Das weimarifde Softheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      |
| and the second s | 126      |
| 4. Berfonlichfeit bes bergogs Carl Auguft. Die Bergogin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100      |
| Luife. Die Grafin Berthern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210      |
| 5. Die Revolutionegeit. Ilmichlag in ben Bergeneverhalt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,000   |
| niffen. Demoifelle Bulpins und Demoifelle Jage=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chitter. |
| mann. Carl Auguft's bibliotheca erotica. Tragi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| tomifcher Borfall in ber toniglichen Loge zu Berlin. Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| weihung bes neuen Schloffes. Die ruffifche Beirath. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Cataftrophe von Jena. Maroleon in Grfurt. Tob ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13       |
| Bergogin Amalie, ber Fraulein Gochhaufen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Bielanb's. Der Großherzog auf bem Wiener Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6.  | Die letten Tage Carl August's und sein Tob nach bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|     | Bericht Sumbolbt's. Schlugurtheil Gothe's über ibn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|     | Los Gothe's und ber herzogin Quife. Die Familie bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|     | Grofferzoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295    |
| 7.  | hof=, Civil = und Militairetat und biplomatifches Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|     | in Beimar unter ber Bormunberin Amalie, ber Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|     | jogin : Mutter, im Jahre 1767 und fpater unter Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|     | August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306    |
| Det | hof Carl Friedrich's, 1928 - 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 317  |
|     | hof Carl Alexander's feit 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| va  | The state of the s | 33/    |

enestinischen Branche.

I.
Seschichte ber Höse
ber
' ernestinischen Pranche.

fachfifden Sofen. Die Erfdeinung, Die wir bei ben beiben Baufern ber Sobengollern und Belfen antreffen, bag in ihnen gerabe bie Cabets es maren, bie fich nicht nur zu größerer Dacht, fonbern auch zu großeren Ehren beraufarbeiteten, biefe Erscheinung finben wir in bem Saufe ber Wettiner nicht: Die Cabets er-Ignaten bier gwar nach bem Dublberger Glud bie Rur und nach bem Unglud von Jeng foggr bie fonigliche Rrone, aber bie größere und tuchtigere Lebens-Traft verblieb bier ber alteren Branche und fie bewährte Diefe Rraft und erlangte baburch groffere Chren; fie enthielt fich nicht nur bes tranrigen Recibivs in ben Ratholicismus, bas bie jungere Branche von Land und Leuten ifolirt bat, fonbern fle bewahrte fich auch ben Muth, recht frabzeitig in weltlichen Angelegenbeiten bie blinde Auctoritat und ben Schlenbrian gu verlaffen. Die berühmte Erflarung bes neunzehnjährigen Carl Auguft's von Beimar: "Das Urtheil ber Beit, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. Gothe in mein wichtigftes Collegium febe, ohne bag er gupor Amtmann, Brofeffor, Rammerrath und Regierungsrath war, andert gar nichts. Die Belt urtheilt nad Borurtheilen. 3ch aber forge und arbeite, wie jeber Andere, nicht um bes Ruhmes, um bes Beifalls ber Welt willen, fonbern um mich por Gott und meinem eignen Gewiffen rechtfertigen ju tonnen," - biefe beruhmte Erflarung befundet binreichend bie tuchtigere Rroft und ben größeren Muth. Die öffentliche Meinung Europa's ift auch feit lange ber febr ficher bafur entichieben, bie großeren Ehren bem hofe von Beimar jugefteben, trot bem, baff ber hof von Dresben noch einen Theil ber auf Roften ber altern Branche erworbenen Macht hat. Bare bie bffentliche Meinung biefem letztern Dofe so machtig zur Seite gestanden, so wurde er noch bie gange Macht besitzen.

Der breugische Gof und ber weimarifche Sof finb bie vorzugsweise gebildeten Bofe Deutschlands: biesem Umftande ift zuzuschreiben, bag über fie, mas bie neuere und neuefte Beit betrifft, bas größte Licht ausgebreitet ift und fie haben mahrlich biefes Licht nicht zu icheuen. 3m Gegenfat ju anberen Gofen, bie angftlich bas Licht, bas ihre fruberen Buftanbe nothburftig erhellt, verbeden, tonnen folde Sofe wie ber preußische Dof und ber weimarifche Gof auch bas fartfte Licht, bas fie ben Augen ber Welt barftellt, vertragen, ohnerachtet, ber Ratur ber Sache gemäß, mit biefem farten Licht ftarte Schatten vergefellichaftet find. Wie man Denfchen nur bann recht lieben fann, wenn man fle recht genau fennt, mit allen ihren Borzigen und Gebrechen, fo werben auch Gofe und Dynaftien nur bann recht geliebt werben fonnen, wenn man eine möglichft vollftanbige Renntnig bavon bat, wie und auf welche Beise Licht und Schatten fich bei ibnen mifchen.

Eben baburch bewährt fich bie rechte Liebe, baß man trot ber Mängel liebt und nur bie Liebe ift bie rechte und bie verläßlich fichre, bie nicht blind ift.

Der weimarifde Gof hatte icon in Carl Ausguft's Grogvater, Ernft Auguft, welcher die Schlbfsfer Belvebere und Dornburg gebaut bat, ein fehr mert-

fachfifden Sofen. Die Erscheinung, Die wir bei ben beiben Baufern ber Sobengollern und Belfen antreffen, bag in ihnen gerabe bie Cabets es maren, bie fich nicht nur zu größerer Dacht, fonbern auch zu größeren Ehren heraufarbeiteten, biefe Erscheinung finden wir in bem Saufe ber Wettiner nicht: Die Cabets erlangten bier zwar nach bem Dublberger Glud bie Rur und nach bem Unglud von Jena fogar bie fonigliche Rrone, aber bie größere und tuchtigere Lebens-Eraft verblieb bier ber alteren Branche und fie bemabrte Diefe Rraft und erlangte baburch großere Chren : fie enthielt fich nicht nur bes traurigen Recibivs in ben Ratholicismus, bas bie jungere Branche von Land und Leuten isolirt bat, sonbern fie bewahrte fich auch ben Duth, recht frubzeitig in weltlichen Ungelegenheiten bie blinde Auctoritat und ben Schlenbrian zu verlaffen. Die berühmte Erflarung bes neunzehnjährigen Carl Auguft's von Beimar: "Das Urtheil ber Welt, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. Gothe in mein wichtigftes Collegium fete, ohne bag er gubor Amtmann, Profeffor, Rammerrath und Regierungsrath war, andert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Borurtheilen. 3ch aber forge und arbeite, wie jeder Andere, nicht um bes Ruhmes, um bes Beifalls ber Welt willen, fonbern um mich vor Gott und meinem eignen Bewiffen rechtfertigen ju tonnen," - biefe berubmte Erflarung befundet binreichend bie tuchtigere Rraft und ben großeren Muth. Die öffentliche Meinung Europa's ift auch feit lange ber febr ficher bafur entichieben, bie großeren Ehren bem Dofe von Beimar jugugesteben, trot bem, baff ber hof von Dresben noch einen Theil ber auf Rosten ber altern Branche erworbenen Macht hat. Bare bie öffentliche Meinung biesem lettern hofe so machtig zur Seite gestanden, so wurde er noch bie gange Macht besiten.

Der preußische Gof und ber weimarische Gof finb bie vorzugeweise gebilbeten Bofe Deutschlands: biefem Umftande ift zuzuschreiben, bag über fie, mas bie neuere und neuefte Beit betrifft, bas größte Licht ausgebreitet ift und fie baben mabrlich biefes Licht nicht ju icheuen. 3m Gegenfat ju anberen Sofen, bie angftlich bas Licht, bas ihre fruberen Buftanbe notbburftig erbellt, verbeden, tonnen folche Bofe wie ber preugijde Bof und ber weimarifde Bof auch bas ftartfte Licht, bas fie ben Augen ber Welt barftellt. vertragen, ohnerachtet, ber Ratur ber Sache gemäß, mit biefem ftarten Licht ftarte Schatten vergesellichaftet find. Bie man Menichen nur bann recht lieben fann. wenn man fie recht genau fennt, mit allen ihren Borgugen und Gebrechen, fo werben auch Bofe und Dynaftien nur bann recht geliebt werben fonnen, wenn man eine möglichft vollftanbige Renntnig bavon bat, wie und auf welche Beise Licht und Schatten fich bei ibnen mifchen.

Eben baburch bewährt fich bie rechte Liebe, baß man trot ber Mängel liebt und nur bie Liebe ift bie rechte und bie verläßlich fichre, bie nicht blind ift.

Der weimarifde hof hatte ichon in Carl Auguft's Grofvater, Ernft Auguft, welcher bie Schlbffer Belvebere und Dornburg gebaut hat, ein fehr mert-

murbiges Regenteneremplar: fein Conterfei ift aus ben 1 Memgiren bes Barons von Bollnis und ber Mattgrafin bon Baireuth, bemnachft aus mehneren feinet Referibte gu entmehmen, bie er in fein Land ote geben ließ. Den Glangpunkt ber Darftellung bes weimaris fchen Gofs bildet Die Regierungszeit Amalients und Carl Anguft's, bie fcone Belt, bie mit ber Benies pieriobe anbebt und faft bis au Gothe's Tob geht. Under Amalie als Bormunberin habe ich gufällig ein rocht intereffantes Genrebilochen entbedt, bas biefe muntue Dame in ihrer frubften Beit auf einem weimarifden Mastenballe barftellt. Ueber Die Genieberiebe, bie frangefiche Beriobe und die Altereperiobe Carl Anauft's nach dem Wiener Congreffe ift ein faft aberwides Licht ausgegoffen morben burch bie neuerlich in Maffe publigirten Correspondengen und einige Demoiren. Es ragen unter biefen bervor: bie Briefe Gothe's an Frau von Stein, Die Correfpondenz Schiller's mit Rorner, Bean Baul's mit Dtte, Die Briefe Bergog Carl Auguft's an Merd, bie Rachlaffe Anebel's, ber Frau von Bolgegen, Bottiger's n. f. m., bie Erinnerungen bes Ranglers Dul-Ier u.f. w. Ueber Die teuefte Beit giebt Brofeffor Stabr's febr angenehm gefdriebenes Zagebuch aus Beimat manche intereffante Buge. 3ch babe fut biefe neuefte Beit auch einige munbliche Mittbeilungen benust, We ich erlangt habe. 3ch habe aber Die Abatfochen, Die mir von wohlunterrichteten Augent- und Ohrenzengen mitgetheilt murben, nicht fofort duf Aven und. Clauben angenommen, fonbern fie mit ben

Menterungen anbeter toobinnterrichteter Angen - unb Obrenzengen verglichen und nach biefer Bergleichung bin ich ber einzigen Richtschnur gefolgt, bie ein Siftoniter bei fich entgegenlaufenben Berichten befolgen fann. nimlich ber immeren Bahricheinlichfeit ber einzelnen gatten me ber Situation ber Umftanbe und Berhalmiffe und am beinnbers nach ben Charafteren ber hanbelnben Berinen. Da alle gefchichtliche Quellen gulebt nur auf Mittbeilungen von Angen - und Obrenzeugen ber Begefenheiten beruhen, fo ift es curios, wenn man verlangen will , bag man nur gefdriebenen Quellen , am lichften gar nur geschriebenen Quellen in ben Archiven folgen foll: bie geschriebenen Quellen find boch fruber cinnal ungefdriebene gewesen, urfprünglich nothwenbig auch nur finulich mit ben Ohren und Augen aufgefaßte Thatfachen, und was die Archive betrifft, fo tun ich, ber ich eine lange Reihe von Jahren im Dresoner Staats = Archive gegrbeitet babe, unbeichabet meines Archivareibs verfichern, bag es unmöglich ift, and archivalifden Quellen allein und ausschlieflich Befchichte gu fchreiben : bie Dinge ereignen fich in ber Belt oft gang anbere, ale fie in ben offiziellen Schriften bargeftellt werben. Alle welterfahrnen Leute wiffen bes auch nur zu mohl, einzelne biefer melterfahrnen Leute wollen aber andere nicht welterfahrene glauben machen, bag bem nicht fo fei.

Weltersahrenen Leuten von ber zulest angebeuteten Claffe liegt es febr nabe, Ausstellungen bei einem Berte wie bie beutsche Gofgeschichte ift zu machen, bas allerdings manche Intereffen verletzt, aber vorfage Ucher Beife gewiß nur bent ju Tage gang unberechtigte Stanbebintereffen. Man bat mir gufdreiben wole len, ich liebe ben Abel nicht, ich habe aber bestimmit outgefproden, bag ich ben englischen Abel liebe, well er ber einzigen mabren Abelsvorschrift gemäß lebt: "Nobilité oblige." Dag es in jebem, aber jeben cultivirten Lande einen Abel geben wird, bag man ibn nicht abichaffen fann, weiß ich nur zu mohl, benn ich bin ein ganzes Sabr lang in Amerika gewefen und habe mich recht wohl überzengt, bag in biefem bocht respektabel republikanischen Lande eine nicht immer fehr respettable, aber febr ftarte Gelbariftofratie exiftirt, bie freilich gar teine politische Macht, nur eine gefellichafte liche hat. Ich achte und ehre viele Individuen in bem beutichen Abeleftanbe, wenn ich auch gleich nicht vertennen fann, bag ber Stand als folder bem englifden nicht gleichkommt. Biele gerabe meiner naberen bentfden Freunde find von Abel.

Daß ich bei einem so großen Reichthum von Detail mich unterweilen in einzelnen Thatsachen habe irren können, begreift fich und ich habe, wenn mir Berichtigungen zugingen, gewiß nicht gefaumt, fie so-sort zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Ich gehöre nicht zu benen, welche fich aus einer sehr kleinlichen Eitelkeit schämen, einzugestehen, baß sie geirrt haben und ich habe ein zu lebhaftes Wahrheits- und Billigskeitsgefühl, um Personen, die irgendwie verletzt find, nicht unverzüglich eine Ehrenwiederherstellung zusommen zu laffen. Bage Berbächtigungen aber über Glaub- würdigkeit ber Dinge, die ich ohne jedesmal eine Buch-

quile zu nennen anführe, follten gescheite Leute nach ihrem leicht erkennbaren Werthe wägen. "In generalibus latet error," fagt schon Baco. Wer Ausstellungen macht, ber spezialistre.

Bas bie Glaubwurbigfeit betrifft, fo entidulbige id mid nicht felbft, weil ich mich nicht anschulbigen will, ich entichulbige mich burch Andere und unter biefen Anbern nenne ich Ginen, ben man hoffentlich fur einen Unpartbeilichen balten wirb. Diefer Mann gebort einem andern gande an und ich laffe von ibm. ber mit Berfonen aus ben bochften Stanben in bet Intimitat lebt und bie Belt, wie fie jenfeit bes Cangle febr mohl fennt, ein paar Borte über bie Claubwurbiafeit bier folgen. Thomas Carlble ibrieb mir unterm 11. October 1858 aus Lonbon: "Since I saw you last year in Dresden, I have been reading a great many of your books; finding in them, as all the world does, abundant entertainement and endless matter of reflexion. It is very surprising to me how you have contrived to amass such a quantity of floating information on things seldom formally recorded; and how correct it all is, at least how correct our British part of it is, which I naturally take as a sample of the whole."

Der Curiostiat ber Ausbrucksweise wegen, mahrlich nicht aus Ruhmredigkeit, will ich bei dieser Geles
genheit noch ein paar Worte aus noch einem ans beren Lande folgen laffen, die ich schon längst batte abbrucken laffen können, wenn mich dies so ftark

tentirt hatte. Beinrich Beine fdeieb unterm 7. Mini 1852 aus Baris nach hamburg: "3ch babe bie Banbe von 23. mit ber gröften Gier burchwiefen sc. Dies Buch ift fur mich wahrer Caviar. Jest fange ich an ju glauben, bag wit Deutschen einmal eine orventlide Rationalgeschichte befommen werben. Buch ift ber Anfang. Gein Berbienft ift ungeheuer und ber Gewinn bes Berlegers wird es ebenfalls fein. Rachahmungen werben wie bie Dilge bervorschiefen. ") Der Weg ift gebahnt und die Deutschen befommen endlich ibre Aurken von Angeficht gu Angeficht gu feben u. Jeber in feiner Art von verfchiebenem Charafter, abgefchioffen und vollenbet, mabre Deifterftude bes lieben Bottes, beffen bichterifche Schopfungsfraft, beffen Autorgröße bier im flarften Lichte erfcbeint und und gur Bewunderung binreift. Diefe gurflen. bie macht ihm feiner nach, fein Shafespeare und fein Raupad, ba feben wir ben Finger Gottes!"

<sup>&</sup>quot;) Diese Bermufhung ift in Erfüllung gegangen. Erns fenftolpe in Stockholm hat in feinen "hofen Europa's" bie beutschen hofgeschichten zum Grunde gelegt.

### Die bergoglich füchficen Bofe.

Das fleine Land, bas bem ungfücklichen großmathigen Rurfürften Johann Friebrich nach ber Mabiberger Rieberlage in ber Wittenberger Capitulation 1547 angewiesen murbe, gegen ben ber jungeren albertinifden Branche in ber Berfon bes Rurfürften Doris abgetretenen febr anfehnlichen Sanbbefis, umfaßte bie vier thutingifchen Memter Beimar, Gotha, Gifenach und Jena. Sierzu fam noch bas frantifche Coburg, bas Johann Friebrich's Brubet Johann Ernft befeffen batte, ber 1553 obne Erben mit Tobe abging. Im Raumburger Bertrage mit Rurfurft Anguft gu Gachfen erhielt Johann Friedrich noch Altenburg zugelegt. Enblich erhielt bas erneftinifche Saus noch nach bem Abfterben ber Grafen von Benneberg 1583 5/12 biefer Graficaft. Benige Tage nach Abicbluf bes Raumburger Bertrage farb ber großmuthige Johann Friebrich, einundfunfzig Sabre alt, 1554. Er war ber Stifter ber Univerfitat Jeng.

So flein bas Land mar, fo theilten fich nach alten grunbichablichen beutiden Furften = unb Abelefitte Johann Friebrich's Cobne boch wieber. Johann Friebrich ber Mittlere erhielt Gotha, Johann Bilbelm Beimar. Johann Friebrich ber Mittlere mar ungludlicher noch als fein Bater. Er verlor burch bie Grumbach'ichen Banbel 1567 fein Land, warb gefangen und ftarb in ber Cuftobie in Deftreich 1595. Seine erfte - Bemablin Manes war bie Wittme bes Rurfürften Moris von Sachfen, eine beffifche Bringeffin, bie zweite, bie bas Befangnig mit ihm theilte, Elifabeth, Tochter Rurfitt Briebrich's III. von ber Bfalg. Schwefter berfelben mar mit Johann Ariebrich's Bruber Johann Wilhelm vermählt, ber 1578 ftarb.

Es entftand nun durch Johann Friedrich's Sohne Johann Casimir und Johann Ernft eine frantifche Linie ber Gerzoge von Sachsen in Coburg und
burch die Sohne Johann Wilhelm's Friedrich
Wilhelm und Johann eine thüringische in
Weimar.

Wie es in biefen kleinen fachfichen Gofhaltungen mit ber Sofwirthichaft befchlagen gewesen fei, ergiebt fich aus einem fehr lehrreichen, wie es icheint von Spttiler auf Grund ber Acten verfasten Auffas:

"Schon Johann Friedrich ber Mittlere (ber in ber Cuftobie ftarb) befahl am 16. Marg 1501 feinem Sofmatichall Cafpar von Gottfarth unb feinem Rath Eberharb von ber Lann, bag fte

fich zusammensehen und ihr Bebenten zu Bapier bringen follten, auf was für Maage bie Gofhaltung einzuziehen, was an Pferben, Gefinde, Sandwerkern abzuschaffen, wie die überflüssigen Ausgaben einzuziehen und also hanszuhalten sei, damit man beim Einkommen bleiben und ber Schulden überhoben sein konne."

"Die reblichen Sofmanner nahmen nun bie alte hoforbnung vor fich, gingen fle burd und machten ibre Anmerkungen. Sie übereilten fich babei nicht und brachten fieben Monate bamit gu, ebe fie folche über-Sie fanden, bag bie alte Bofordnung febr reichten. vernünftig und vorfichtig geftellt, aber in einigen Studen nicht gehalten worben, in anbern nothburftig gu anbern fei. Es fanb fich, bag insgemein und ungefähr über achtzig Tifche täglich in bie 400 Perfonen am Cofe fpeiften, biefe tofteten allein in Ruche und Reller zu unterhalten, ohne ben Bufchlag und Gaftereien, jabrlich 46,800 Sulben. Es fand fich unter andern auch, bag unter bem Berrn Grofvater und Bater nicht mehr als ein Soffdneiber gebraucht worben, jest felten unter breifig und bag fie in ber hofftube brei Tifche befesten. Bunfte bes hofmefens murben genau burchgegangen, erwogen und mit bienlichen Borfcblagen fo verfeben. bag fie jum gunbament ber neuen Gof = Reformation gelegt werben fonnten."

"Allein die aufgelaufenen fürftlichen Rammerschulden verrathen, daß gleichwohl die fürftlichen Ausgaben größer, als die Einnahmen gewesen. Es muß
also biesen Gofordnungen entweder an ber gehörigen

Berbachtung ober an gulinglicher Berfaffung gefcht hoben. Gie bestärfen bie tranzige Bahrheit, bag bie hofe nicht fo geschwind und leicht and ber Berwirrung heranstommen, als sie hineingerathen sind. Die beiben Gerun fürstlich coburgischer Linie Johann Casimir und Johann Erust haben, trop ihrer eineuerten hoforbungen von 1574, 1607 und 1636 ihren Gerun Bettern 1638 fast 1½. Million Entben an Schulden zur Bertheilung hinterlassen."

Der eben genannte herzog 30 hann Cafimir zu Coburg war ber Schwiegersohn bes Aurfürsten August von Sachfen, ber baburch berühmt geworben ift, baß ihm ber galante wälsche Graf Hieronymo Scotto. mit bem er geheime Runke trieb, die junge Gemahlin Anna verführte: die Che ward geschieden und Anna starb nach zwanzigjährigen Arreste auf der Beste Coburg 1613. Der herzog war ein seinem Better in Dresden Johann Georg Lebenbürtiger Liebhaber des ebeln Baidwerks. Unterm 30. März 1613 schrieb er ihm einmal ein Dankschre, das von seinem humore Beugniß giebt:

"E. 2. angenehmes eigen Sanbschreiben habe ich sambt ben verehrten Mügen und Sanbschuhen von Otterhäuten und ber biebernen Müge wohl empfangen, thue mich bemnach solches seltsamen und wohl zusammen gerichteten gar angenehmen Binter = und recht jägerischen Sabits ganz freundlichen bedanken, welches ich von E, 2. wegen zufünftiger Gott helsenden Winterjagd zeitlich führen will. Der bide Gund hat

ben gnäbigen Gruß von E. L., auch Stoffel Jäger ein groß Glas mit Wein und ber Zwärg Jäcklein barbei eine gute Maulschellen, ber er fich faft beschweren wollen, empfangen, und ift bas Männlein einen Weg wie ben andern noch immer unung, wie bergleichen kleinen Leuten ihre Art, habe ihn auch verwistet, wenn wir mit Gott zusammenkommen, daß die vergesandte Maulschellen bei E. L. Zins tragen und ihm vollkömmlich wiederfahren soll."

Diefer jagbluftige herr zu Coburg ftarb 1688 und fünf Sahre nach ihm Johann Ernft zu Eisenach; mit ihm ging bie frankliche Linie aus.

"In ber thuringischen Linie im weimarischen Saufe ging es nicht viel bester als in ber coburgischen her, ohngeachtet Gerzog Johann Wilhelm schon 1570 ben Anfang zur Einziehung seines hofes bergestalt machte, daß er, anstatt ber bisher am hof gespeisten 376 Personen nur 238 und von seinen reisigen Pferben nur 80 behielt. Diese neue hofordnung hielt zwar ben Seist ber alten Unordnung im Zaum, aber unter einem jungen und seurigen herzog nahm ber Blanz bes fürstlichen hoswesens von neuem zu und die Mittel ihn zu unterhalten, von Tag zu Tage ab. Ehe man sichs versah, gesellte sich die Dürstigkeit wiesber zur hoheit. Dieses geschah dem herzog Eriesbrich Wilhelm zu Weimar."

"Dieser berühmte Fürft, ber sonft unter bem Ramen bes Rur-Abminiftrators in ben sachstischen Geschichten vorzüglich bekannt ift, trat 1586 (vierundzwanzigjahrig) feine Regierung in ben blübenben Babren an; mo bie Leiben fchaften ibre größte Starte und ber Ueberlegung gar Bewalt aufern felten Blat laffen. Er butte großen, Berftand und bas befte Berg, aber ein fo leichtfinniges Bemuth, bag er fich aus feinen Gintunften, fo wenig als aus feinen Schulben etwas machte, einen prachtigern Sof bielt, als fein Bermogen verftattete, nie vor ben anbern Morgen forgte und nur auf ben finnlichen Genuß feiner Bobeit bachte. Er mar ber reblichfte und ebrlichfte und babei leutseligfte und gnabigfte Berr, aber ber nachläffigfte Sausbalter über feine fürftlichen Ginfunfte. Diefe reichten faum jum nothigen Aufwand. er mar aber zu großmuthig, ale bag er bie überfluffigen Diener und Rittmeifter, Die fein Bater Johann Bilbelm bei feinen frangofifden Feldzugen gebraucht batte, verftoßen follte, ob ibm gleich bas Gelb bagu fehlte, er fle auch fonft nicht zu brauchen wußte; bas litt fein Berg und bie Ehre feines Baufes nicht. Borgen und Berborgen mar fein tagliches Geschäft. Er betrog Niemanden, murbe aber mader betrogen. Es lief bei aller feiner naturlichen Reigung Jebermann gu bienen und gefällig zu fein, auch febr viel Gitelfeit mit unter, indem er zuweilen Belder erborgte, um fie bem Ronige in Franfreich und feinen Berren Bettern in Coburg wieder leiben ju fonnen: er bachte fich badurch ein Unsehen zu machen, mußte Die Gelbet ichmer verginsen und feste babei feinen Crebit und guten Ramen aufs Spiel. Sein uneigennütiges Befen zeigte fich am beften bei ber Bermaltung bes Rurfürftenthums und machte ibm viel Ebre, er nabm

fle aber beffer als bie Regierung feines Lanbes in Acht, borgte auch aus ber furfürftlichen Rentfammer in ben gebn Jahren feiner Abminiftration nach fund nach mehr nicht, als 10,000 Gulben. Die Bermabnungen feiner Rathe und bie Rlagen feiner fürft. lichen Rammer über ben Unrath feines Bofes, feiner Maler und Drecheler borte er allezeit febr gnabig an. leugnete auch nicht, bag es in Bielem anbers fein fonnte; er bachte aber an feine Uenberung, ohnerachtet er fie versprach. Er mußte, bag biefe Sprache ichon am Bofe feines Batere und Grogvatere Dobe gemefen und bag berfelbe boch beftanben: baber boffte er es auch wohl noch auszuhalten, ohne feinen Favorit-Reigungen webe zu thun. Diefe gingen nun fonberlich auf bas Bauen, Jagen, Reifen, Baftiren, Anfchaffen foftbarer Pferbe, Gemalbe, Juwelen und anberer Dinge, woran gemeiniglich bie Eitelfeit ber Jugend ihre Luft findet, vornehmlich aber aufe Spiclen und Berichenten. Dabei verthat er mehr, als fein Land vermochte."

"Seine Rathe versahen es, bag fie ben Rechnungsbeamten nicht fleißig nachsahen, die Aemter- und hofrechnungen zusammerkommen ließen, ihre Abhörung
und Berichtigung von einem Jahr zum andern versparten und hernach nicht mehr wußten, wo fle zu haus waren und wo fle anfangen sollten."

"Der Schabe, worein ber Gerzog in ben erften brei Jahren feiner Regierung gerieth, belief fich über brei Tonnen Goldes, babei war er eben fo gleichgultig, als wenn er eine Partie im Schach verlor. Den festen Sommer mußte er noch zu allem Einkommen, Land - und Tranffleuer, auf über 80,000 Bulben borgen."

"Seinen Rathen und sonderlich bem Kanzler war babei nicht wohl zu Muthe. Dies war Dr. Mareus Gerstenberg "). Ihnen wurde allmälig bange, sie möchten von des Herzogs Bruder Johann darüber zur Rechenschaft gezogen werden, da er das zwanzigste Jahr erreicht und nach dem 1597 gemachten Bergleiche der Schuld halber auf eine Sonderung dringen konnte. Sie hatten es auch wirklich Ursach. Ihre Saumseligkeit bei Abhörung und Durchgehung der Rechnungen war wenigkens Schuld daran, daß sich der herrschaftliche Unrath in einem sort gehäuft, ohne daß sie und der Herzog eigentlich wissen konnten, wo er stede, wie weit er gekommen und wiesern er noch zu hemmen sei 2c. 2c."

"Am 21. Juni 1590 warb ein Bergleich zwifchen ben beiben Brüdern errichtet." Der fünftliche Anstrich bes neuen Schulb = Gränels zeigte, baß er von Gerftenberg's geschickter hand ift. Es hieß ba unter andern: "Das Fürstenthum ber beiben herren Brüder fei noch mit etlichen alten Schulden belaben, welche mehrentheils noch von Alters her auf ber Rent= kammer verschrieben gewesen, einestheils auch bisher

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1623 ale Geheimer Rath bei Kurfürft Johann Georg I. von Sachfen, in Weimar und Alstenburg fehr reich mit Gutern angeseffen — mit feinen Sohnen erlofc 1657 fein Geschlecht wieber.

gu Erkaufung etlicher Guter, Berfertigung ber Gebäube, Reisen Bergeg Johann's, angewandten Anlehen u. bergl. fürgenommen worben zc. Man habe fich brüderlich verglichen, daß kein Abeil ferner Schulden machen wolle zc., man habe fich aller unnöthigen Ausgaben ganzlich entschlagen und barauf die Steuer, so von der Landschaft verwilligt, bergestalt ausgesetzt, daß solche zc. zur Bezahlung ber Schulden gebraucht werden sollten zc. zc."

Die coburgische ober frantische Linie ftarb 1638 mahrend bes breißigjährigen Rrieges aus und ihre, wie erwähnt, mit fast 1½ Million Gulben Schulden beschwerten Besthungen sielen ber thüringtsichen Linie zu. Diese thüringische Linie theilte sich zuerst in die Linien Altenburg und Weimar, von benen die erstere, beren Stifter ber geschilderte Friedrich Wilhelm I. war, 1672 mit Friedrich Wilhelm III. feinem Entel ausstarb.

Bwischen Friedrich Wilhelm I., bem Stifter ber Linie Altenburg und ber Rur Sachsen Administrator und Friedrich Wilhelm III., mit bem die Linie Altenburg ausging, liegt ein Friedrich Wilhelm III., ber mahrend ber Zeiten bes breißigjährigen Rriegs 1639—1669 regierte. Daß bas Wohlleben an seinem Sofe nach ben Rriegsbrangsalen und mit wiederhergeftelltem Frieden wieder in vollem Zuge gewesen sei, bezeugt ein brolliges Document, baß ein Branben fein ausstellte, barin er sich reversirte, sechs Wochen lang weber zu Altenburg noch anderweit "nicht niehr sich zu betrinken:"

"Demnach ich Enbes Bergeichneter wegen geftrigen übertriebenen Trunte, wodurch ich leicht um Leib und Leben, meinem armen Weib und Rind gum bochften Schaben batte fommen follen, mich nunmehr refolvirt babe, zwischen bier und Jacobi (25. Juli) mich mit bergleichen Lafter niemals zu überlaben, auch zu beflo fteifer und fefter Baltung berfelben, ba ich mich etwa binnen biefer Beit bargu veranlaffen burfte, verpflichte ich mich au allenmalen ein paar gute Maulichellen von meinem anabigen Berrn, ober weme es ibre &. G. jemanbes von ben ihrigen anbefehlen wollte, zu erhalten, ober mich fonften mit einer ungewöhnlichen Abelichen Strafe belegen zu laffen. Bu mebrerer Befraftiaung babe ich foldes eigenbandig unterschrieben. Altenburg, ben 9ten Juni 1652.

"Darben ift zu gebenken, (L. S.) Wolf Dietrich baß, wenn es auch ander= von Brandenftein." weit geschehen follte, ich mich gleichwohl zu ebenmäßiger Strafe erkenne."

Bahrend die Linie Altenburg ausstarb, blubte Beimar fort und theilte fich mit den Sohnen Gerzog Johann's, der 1605 ftarb, Bilbelm und Ernft dem Frommen in die zwei noch blubenden Saufer: Beimar und Gotha.

Bergog Wilhelm von Weimar und Bergog. Ernft ber Fromme hatten noch neun Brüder und unter biefen warb ein Bring mit bem Ungludenamen Johann Friedrich in gang besonderer Beziehung tragisch merkwurdig: er ward noch ungludlicher als

fein in ber Cuftobie in Deftreich gestorbener Großobeim und fein bei Mühlberg gefangener Urgroßoheim. Abse, ber Biograph Gerzog Bernhard's, hat auch von ibm eine Biographie geliefert.

Die Bergog Ernft fich burch feine Frommigfeit auszeichnete, murbe Johann Friebrich gerabe burd bas Gegentbeil berüchtigt. Er geborte gu benen, bie, wie ber frangofifche Darfchall von Luremburg, ein Bactum mit bem Teufel nach ber Bolfsmeinung abgeschloffen hatten und bie, wie bie superftitibse Sprache jener Beit es ausbrudte, ber Teufel benn auch wirflich bolte. Diefer Jobann Friedrich von Beimar mar geboren 1600, und wibmete, wie feine Bruber, im Anfang bes breißigjahrigen Rriege feinen Degen ber Sache ber Broteftanten. Auf feinen Erbautern 3chterebaufen, Reinbarbsbrunn und Sambudebof ergab er fic ber fdmargen Runft, mieb ben Umgang mit feinen Brubern und ben öffentlichen Gottesbienft, ging nie gum Abenbe mabl, beftritt bie Fortbauer ber Seele nach bem Sobe und meinte, bas Dafein eines Gottes laffe fich nicht bemeifen. Er las bie Schriften bes Baracel fus, Carbanus und anderer Magier, fuchte fich alle Bauberbucher und Segensspruche zu verschaffen, mittelft welcher er bie Starte von zwölf Mann gewinnen, fich fougfeft und unfichtbar machen wollte und gab fich biefen und anbern geheimnigvollen Braftifen oft bis zwei Ubr Rachts bin. Bulest bingte er gerabezu ben Teufel, vor ber Band mahricheinlich nur nach ber in Fauft's Bollengmang und abnlichen Buchern enthaltenen Anweifung , wobei bie Seele nicht Gefabr laufe, wenn man nur vorfichtig fet. 3m Jahre 1625 trat er in bie Dienfte Ronig Chriftian's IV. von Danemart, ber bamale ben Oberbefehl ber Broteftanten gegen Raifer und Liga führte und in beffen Beere fich bereits fein alterer Bruber Johann Ernft und ber jungfte, ber berühmte Bernbard befanben. Bei einer Aufwartung in ben Gemachern bes Ronigs betam er mit feinem Bruber Bernbarb und bem Mfalggrafen von Birfenfeld ärgerliche Ganbel, fo bag Johann Ernft, ale banifcher Generallieutenant, vom Ronige angewiesen murbe, ibn gu verhaf-Johann Briebrich, ber bie verlangte Ablie ferung bes Degens fur eine unaustilgbare Schanbe anfah, wehrte fich wie ein Bergweifelter und verfucte fogar gulet in bie Wefer zu fpringen. In einer fofort aufgesetten ichriftlichen Gingabe an ben Ronig Magte er feinen Bruber an mit ibm wie mit einem Sunde, nicht wie mit einem Cavalier umgegangen gu fein und feste bei, ba man ibm feine Ehre geraubt, folle man ihm lieber vollends ben Ropf vor bie Fuge legen, die Urheber ber That aber batten es zu verantworten, bag es mit ibm auf's Meugerfte gefommen und er nun bes Teufels werben muffe.

In Folge biefes Auftritts wurde Bergog 30hann Friedrich vom protestantischen Geere weggefchickt, wo ohnehin schon schlimme Gerüchte über feinen Umgang mit bem Teufel ihn verrufen gemacht hatten. Er kehrte nun nach Ichtershausen zurud. Dier versant er in buftere Schwermuth und in for-

berliches Leiben, fo bag er fich, einem Briefe an feinen Bruber Bergog Wilhelm gufolge, ben Sob munichte. Er machte einen vereitelten Berfuch, au bem fatholiichen Beere ju entflieben, wobei ein Menich von ibm nieberaeftoffen murbe. Er ichos mehremale auf bie Bauern in Ichtersbaufen und beging andere von belbem Bahnfinn zeugenbe Streiche. Enblich gelang es ibm im April 1627 ju ben Ligiften gu entflieben. Aber auch bier gerieth er und zwar gleich im Augenblid feiner Ankunft in Banbel und fließ einem Offie gier ben Degen burch ben Leib. Tilly ließ ibn nach ber Seftung Erichsburg im Fürftenthum Calenberg bringen, mas wieber nur unter muthenbfter Begenwehr von feiner Seite vollzogen werben tonnte. Der Sof au Beimar erwirtte bierauf feine Auslieferung Man brachte ihn nach Thuringen und von Tilly. wies ibm vorerft in bem ebemaligen Rlofter Dibisleben ein Gefangnig an. hier ftand er einmal vom Bett auf, fab in bie Wintel bes Bimmers, murmelte in einen jeben berfelben unverftanbliche Borte binein. iprach leife gum Benfter binaus und borchte aufmertfam wie in Erwartung einer Antwort. In ber bare auffolgenben Nacht borten bie Bachter ein fartes Toben unter bem Gefananif. Der Bergog aber aus Berte fich am Morgen lachend gegen bie Aufwarter über bas Geraufch und icuttelte feine Retten mit Bewalt. Bur Rube ermahnt, fagte er: "Es foll und muß fo fein, ich will euch fagen, warum ich foldes thue. Man bat mir vergangene Nacht zugerufen, ich folle mich losmachen, fonft murbe ich für einen fcblech= ten Rest gehalten." Gegen Abend, ale er fic sot ber Belauerung ficher glaubte, bullte er fich in feinen Mantel ein, winfte mit Ropf und Sanben nach bem Seufter und gebehrbete fich fo , als ob Jemand neben ibm fibenb, mit ihm fprache. Darauf orbnete ber Beidtvater eine Betftunde in ber Bachtftube an. Bie man bie Borte fang: "für bem Teufel uns bewahr," iprang ber herzog muthenb auf und tobtt. Spater rief er ben Bofen oftmale unter bem Ramen hippos fras ober herman und wenn berfelbe nach feinet Deinung fic eingefunden batte, überschuttete er ibn Der Dberaufieber, ein Gerr von mit Bormurfen. Sandersleben, bezeugte, bag er einft einen heftis gen Streit gwifchen bem Befangenen und bem Unfichte baren in frangofifder Sprache gebort babe, ber ans bielt, bis ber Beichtvater wiederum eine Betftunde ans orbnete. Beim Befang : "Gott ber Bater wohn' une bei" fei bann ber Bergog wieberum wie rafenb gegen Die Thure gerannt.

Bon Olbisteben ward Johann Friedrich im Berlaufe einiger Bochen nach Weimar verfest. Für seinen neuen Rerter wurden neun Bürger vereidigt, ihn bei Todesftrase zu bewachen, alle seine Reaben und Bewegungen zu beobachten und bis zu feiner Todesstunde nichts von dem, was sie vernehmen würsden, jemand anders, als ihren Borgeseizen zu offensbaren. Die Wachtsube ward mit Ranzel und sonstinger Einrichtung für den Gottesbienst versehen und von nun an täglich von ben Geistlichen Beschwörungsforzmeln abgelesen, gepredigt, gebetet und gesungen. Der

Sefangene antwortete auf blefes Alles bald mit John, bald mit Born. Er zerrif mehreremale die fchweren Ketten, die man ihm angelegt hatte. Endlich im Denter 1627 legte er das Geständniß ab, sich dem Leufel mit seinem Blute verschrieben zu haben. Am andern Morgen fand man ihn tobt, mit dem Gesicht gegen die Erde gekehrt, in gekrümmter Stellung, eine blutende Wunde in der Seite.

Die Bachter bes Gerzogs wurden fofort am weimarischen Gofe in Dienst aufgenommen, was verschiebenen Auslegungen über die wirkliche Art seines Totes Raum läßt. Das haus, wo er gestorben war, blieb bis auf die neueste Zeit verrufen wegen seines umwandelnden Gespenfts, das bas löschpapierene Gesicht im Bolte genannt wurde.

3ch fehre nun zu ben Brübern bieses ungludlichften unter ben brei Johann Friedrichen zurud, zu benen, von benen bie jest noch bestehenben ernestinischen Saufer Sachsens ihren Ursprung ableiten.

Stifter bes Saufes Weimar war Herzog Bilbelm, ber bis 1662 regierte. Seine Nachsommen theilten fich wieber in die drei Linien Weimar, Eisfenach und Jena. Jena ftarb aus 1690, Eifenach 1741.

Stifter bes hauses Gotha war herzog Ernst ber Fromme, ber bis 1675 regierte. Seine Nachfommen theilten fich wieder in sieben Linien Gotha, Coburg, Meiningen, Römhild, Eisenberg, hildburghausen und Saalfeld. Bon biesen fleben Rinten ftarben vier wieber aus: Coburg 1699, worauf Saalfelb ben Titel Coburg annahm, Eisfenberg 1767, Römhilb 1710 und Gotha 1825, worauf Coburg ben Titel Coburg-Gotha annahm.

Der Hof zu Weimar.

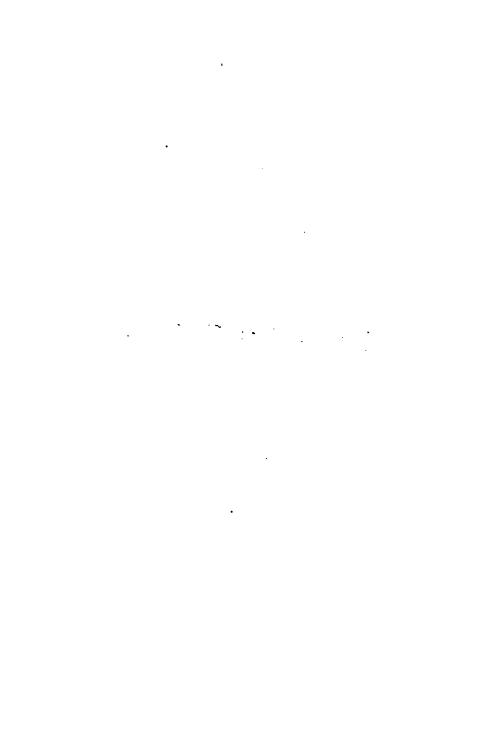

### Sachsen - Weimar.

# Sergog 28 ilbelm, gestorben 1662.

Bergog Bilbelm, ber Stifter bes baufes Beimar, geboren 1598, mar ein 3milling, fein 3willingsbruber ftarb bei ber Beburt. Seinen Bater Johann verlor er im flebenten Jahre, Die Mutter Dorothea Marie von Rothen erzog ibn. Er mar ber funfte von ben elf Brubern, bie, mas ale größte Mertwurbigfeit auszuzeichnen ift, nach einanber geboren wurden, und unter benen Ernft ber Fromme, ber neunte Bruber, ber Stifter bes Saufes Botha und ber berühmte Bernbard von Beimar, ber jungfte elfte Bruber, ben größten Namen fich machten, ber achte Bruber mit bem Uns gludenamen Johann Briebrich aber burch fein tragifches Schicffal merkmurbig geworben ift. Bruder, alle, außer Ernft, ftarben vor Bergog Bilbelm, außer Bernhard noch zwei im breißigjahrigen Rriege: ber altefte Johann Ernft, ber sich mit bem Grafen Mansfelb zu Bethlen Gabor gerettet, 1626 in Ungarn, im Begriff einen neuen Felbzug in Schlesten zu machen. Der britte Bruber Briebrich socht ebenfalls bei Mansfelb und bei Braunschweig, als biese sich nach ben Nieberlanden warfen: Friebrich siel auf bem Marsch bahin 1622 bei Fleury. Mit ihm hatte Herzog Wilhelm 1617 eine Reise nach den Nieberlanden und 1618 nach Frankreich gemacht.

Auch Bergog Bilbelm wurde ein Saupthelb bes breifigiabrigen Rriegs: es leitete ibn, inbem er feinen Degen ber Sache ber Protestanten widmete, Die gebeime Soffnung, die Rur wieber erftreiten gu fonnen. Er biente guerft unter Rurfurft Stiedrich von ber Pfalz, Ronig von Bohmen und wohnte ber ungludlichen Schlacht bei Brag bei, 1620: er focht im Sterne bes toniglichen Thiergartens mit foldem Delbenmuthe, daß von ben 2000 Mann feines Regiments Bergog von Weimat nut 26 Mann übrig blieben. Sobann focht Bergog Bilbelm in Gemeinschaft mit bem Grafen Dansfelb und bem Martarafen Geora Friedrich von Baben = Durlach: mit biefem wohnte er bem Treffen bei Bimpfen bei 1623. auf trat er in ben Dienft Bergog Chriftian's von Braunfdmeig, bes befannten abentheuerlichen Biicofs von Salberftabt. Befangen bei beffen Mieberlage 1623 bei Stabtlo im Stifte Munfter burd Tilly, ward er nach Menstadt bei Wien gebracht, 1625 aber nach flebzehn Monaten vom Raifer burch bes Rurfar-

ten von Sachen Beunittelung nad gethanem guglauf - worauf er Raifer Ferbinanb II. bei ber Safel bas Sanbtuch gereicht - wieber freigelaffen und lebte feitbem ohne Theilnahme am Kriege in Beimar. Erk als 1631 Buftav Abolf nach Deutschland fam, verband er fich mit biefem nach bem Siege bei Breitenfelb ju Balle, eroberte Erfurt und bas Gichofelb und nahm bann an bem Buge bes Schwebentonigs an ben Lech, wo Tilly fiel, an bem Siegeseinzug in Munchen und an bem blutigen Sturme bes Lagers Ballen fte in's bei Rurnberg Theil: Bier enbeten bie Rriegeunternehmungen Bergog Bilbelm's, er begab fich feiner gefchmachten Befundbeit balber gurud nach Erfurt, bas Commando seiner Truppen überließ et feinem Bruber Bernbarb. Nach bem Tobe Gu= fan Abolf's in ber Lubner Schlacht ward Bergog Bernbard von Drenftierna jum Bergog von Franten erhoben, Bergog Wilhelm erhielt bas Gichsfelo. Aber nach bem Berlufte ber Nörblinger Schlacht 1634 trat Bergog Wilhelm bem 1635 von Rurfachfen mit bem Raifer gefchloffenen Frieben zu Brag bei. Mue Blane bes weimarifchen Saufes auf Ausbebaung feiner Macht in Thuringen und Franken vereitelte bie Bergiftung bes Belben Bernhard im Sahre 1639, eben als er fich ein neues Fürftenthum im Elfaß ertampft batte. \*) 3m weftphalischen Frieben

<sup>&</sup>quot;Die Geschichte bes Herzogs Bernharb von Beimar als im wesentlichen Jusammenhange mit bem breißigjährigen Kriege ftehend, ift in ber Darftellung biefes Kriegs bei ber Geschichte bes öftreichischen hofes aufgenommen Bb. Iv. S. 58—68.

erhielt Weimar nichts, bas Eichsfelb hatte wieber an bas Erzstift Mainz gegeben werben muffen, bieses Erzstift erwarb auch 1864 ben hauptplat Thuringens Erfurt.

Die Sauptperson, burch bie bie Geschäfte am weimarischen Gofe gingen, war ber Bebeime Rath Samuel Goch haufen, ber 1658 ftarb, von ber Farmilie, ber bie befannte Gofbame unter Carl August und Gothe angehörte.

Bier Jahre nachher 1662 ftarb herzog Billhelm vierunbsechzig Jahre alt, nachbem er seit 1651 an
die Stelle bes 1618 burch Verwahrlosung eines Alchemisten abgebrannten Schlosses zu Weimar, die Wilhelmsburg gebaut hatte, ein stattliches Schloß mit Wällen, Außenmauern und Wassergraben umschlossen,
bas 123 Jahre gestanden hat und erst unter Carl
August, ein Jahr ehe Göthe nach Weimar kam,
1774 abbrannte.

Gerzog Wilhelm hinterließ von seiner Gemahlin Eleonore Dorothea von Deffau eine Brinzestin, die mit dem Berzog Morit von SachsenZeiz vermählt ward und vier Prinzen, von benen
Johann Ernst in Weimar folgte; Abolf Wilhelm erhielt Eisenach, starb aber schon 1669 und
nun siel Eisenach an den britten Bruder Johann
Georg; ber vierte jüngste Prinz Bernhard ward
ber Stifter der Linie Jena, die schon mit seinem
Sohne wieder ausging, worauf Jena 1690 an
Eisenach kam.

#### Isbann Emft, 1662.—1683.

Bergog Johann Ernft, geboren 1627, war ber älteste Sohn und Nachfolger bes Stifters bes hausies Weimar, herzog Wilhelm's. Sein Lehrer war der berühmte Frie brich Gortleber, aus dem Magsbeburgischen gebürtig, ber ans den Urkunden bes weismarischen Archivs die Geschichte bes schmalkalbischen Kriegs herausgab und als weimarischer hofrath 1640 flarb. Johann Ernst machte darauf 1646 mit seinem hofmeister, dem nachmaligen Geheimen und Rammerrath Enstachte, bem nachmaligen Geheimen und Rammerrath Enstachte, Krankreich und Italien, erkrankte aber zu Gaen an den Blattern, und zwar zu derselben Zeit, als seine Geschwister dieselbe Krankheit zu Weimar überfallen hatte, was bazumal als ein hauptbeweis von der Macht ber Sympathie angesehen wurde.

Fünfundbreißig Jahre alt 1662 trat Johann Ernst bie Regierung in Weimar an, regierte einundspranzig Jahre und starb 1083. Eine hauptsigur an seinem hofe machte sein Geheimer Rath, ber berühmte Rechtsprosessor und Orbinarius zu Jena Georg Abam Struve. Er ist ber Ahnherr ber in unsesern Tagen vielgenannten beutsch-russischen Familie Struve. Er stammte and bem Magbeburgischen von einem Mühlenvoigt ab und war ein von den beutschen kürsten weit und breit, wie später Pütter in Gotstingen, consultirter Mann, der durch eine ungeheure törperliche sowohl als geistige Fruchtbarkeit sich einen Ramen gemacht hat: er hinterließ aus zwei Chen

fecheunbamangig Rinber und breißig Entel, Bucher bat er noch ungleich mehrere binterlaffen. Er ftarb 1692, amei Jahre nach bem Unfall von Jena an Weimar. Sein Sohn Burthard Botthelf Strube mat Sofrath und hiftoriograph ju Beimar und einer ber Begrunber ber Literarbiftorie in Deutschland, ber Berfaffer ber Bibliotheca historica, Die gum erftenmal bas groffe biftorifche Material, bas fich in faft brei Jahrhunderten feit Erfindung ber Buchbruderfunft aufgehäuft hatte, gu einer Ueberficht brachte, bie fpater andere Gelehrte, Buber und Meufel fortgefest baben. Burfbarb Gotthelf batte einen Cobn. ber Brofeffor in Riel war und biefer wieder einen Sobn. ber ruffifcher Staaterath und Refibent zu Regensburg bei bem beutschen Reichstage mar, 1802 ju Greit farb und zuerft ben von Rugland ertheilten Abel geführt batte. Sein Sohn war wieber ruffifcher Staatsrath und Charge d'affaires zu Carlerube und ftarb 1828. Deffen Sohn endlich marb auf gang anbere Beife, wie feine Borfahren bekannt: es war ber Bbrenolog und Führer bes babnifden Aufftands Buftan von Struve, früher olbenburgifcher Legationsfecretair ju Frankfurt, fpater Abvocat in Mannheim und jest nach America emigrirt. Der Bruber bes Carleruber Befandten war ruffifcher Gefandter in Samburg, in welchem Boften ihm fein Sobn, ber gegenwärtige ruffiche Gefandte folgte: beffen Schwefter mar bie befannte Schriftftellerin Therefe von Bacheracht, Die eine fleine Beit bie Geliebte Gustow's mar und

1852 ale Frau von Lütow auf ber Infel Java geftorben ift.

Bermahlt war Berzog Johann Ernft feit bem Jahre 1656 mit Chriftina Elisabeth von Gol-ftein - Sonberburg: er hinterließ von ihr zwei Brinzen Wilhelm Ernft und Johann Ernft und brei Brinzessinnen, von benen eine als Aebtissin von Queblinburg ftarb, die andere an den Fürsten von Schwarzburg-Sonbershausen und die britte an Gerzog Philipp von Sachsen-Werseburg vermählt ward.

# Bilbelm Ernft mit feinem Bruber Johann Grnft und feinem Reffen Ernft August.

. 1683 — 1729.

Auch bie Brinzen Wilhelm Ernft, geboren 1662 und Johann Ernft, geb. 1664, machten, wie ihr Bater in ben Jahren 1679 bis 1680 bie große europäische Tour. Wilhelm Ernft regierte, ba noch kein Erstgeburtsrecht eingeführt war, gemeinschaftlich mit seinem Bruber Johann Ernft und als bieser 1707 ftarb, mit bessen Sohne Ernft August.

Wenge Streitigkeiten, ba Wilhelm Ernft ein zwar eifrig theologischer, gestreng lutherischer, aber über sein surfliches Ansehn sehr eifersuchtig wachender herr war. Sein Resse Ernst August, mit bem es freilich nicht ganz richtig im Kopfe stand, stand völlig unter seiner Leitung. Ein halbes Jahr nach seinem Regierungs-antritt hatte Wilhelm Ernst sich mit seiner Cousine

Charlotte Marie, ber einzigen Tochter seines Oheims herzog Bernhard von Jena vermählt, bie We war ohne Kinder und ward nach fieben Jahren 1898 burch Scheidung getrennt. Darauf führte ber Reffe Ernft August, der seit 1716 vermählt war und Kinder hatte, im Jahre 1724, vier Jahre vor dem Tode seines gestrengen Oheims, mit Zustimmung befesten bas Primogeniturrecht im hause Weismar ein.

Der fof zu Beimar mar unter Bilbelm Ernft fo eifrig lutherifch, wie fein Berr mar. Det Bergog hielt alltäglich regelmäßige Betftunden, es mußsen alle Diener, die die Aufwartung bei ihm batten, in feinem Bemach laut die Bibel lefen und die Bebete nach ber Ordnung verrichten, ber Berr pflegte fie auch aus ben angehörten Bredigten genau zu examiniren. Der hof war fo ftill, bag regelmäßig im Commer neun, im Winter acht Uhr Abends Ruche und Reller gefebloffen und fammtliche Dienerschaft entlaffen murbe. Der Bergog übermachte alle feine Leute ftreng, bielt auf punttlichfte Ordnung und war fo aufmertfam, bas er jeben feiner Diener im Borgemach an Bang und Auftritt von feinem Bimmer aus unterscheiben tonnte. Eine feiner größten Bergensfreuben mar, einen großen Predigercotus in ihrem ichwarzen Bredigerichmuce versammelt um fich zu feben. Sein Dberhofprebiger und Geheimer Dber = Rirden = und Confistorialrath mar auch ein Reichsbaron, einer von bem Erbfammerthurbutergefchlecht bes b. Romifden Reichs, ber Baron und Dr. ber Theologie Sans Friedrich von Ber-

thern auf Biebe in ber goldnen Aue, ber ibn um da Jahr überlebte. Demnachft war ber fromnie Berr da aroger Liebhaber ber Mufit, er hielt fich eine Rabelle von fechzehn Mufifern in Bebbuden-Babit. 1696 warb bas erfte Overnhaus in ber Bilbelmebura erbaut und an feinem achtunbbreifigften Beburtetage 19. Oct. 1696 eingeweiht mit ber raren Oper: "Bon ber benen lafterhaften Begierben entgegengesetten tugenblichen Liebe." Enblich war ber fromme Berr auch noch ein großer Blumenliebbaber: ben Schlofizminger. wo fonft milbe Beftien gehalten worben maren, ließ er in einen anmuthigen Luftgarten umschaffen, er bielt barauf, Jahr aus, Jahr ein, alle Tage, einen frifchen Blumenftrauf und fcone Früchte gu haben. 3m Jahre 1706 marb bas fpater burch bie Tefte in ber Sothes Beriode fo berühmt gewordene Luftichlog Etter 8 = burg erbaut.

Roch erwarb sich Wilhelm Ernst ben Ruhm, bie Bibliothet zu Weimar ansehnlich vermehrt und ben Grund zu bem berühmten sächstichen Münzcabinet in Beimar gelegt zu haben. Die Vermehrung ber Bibtiothet erfolgte besonders durch den Ankauf der Bucher des Professos Schurzfleisch in Wittenberg und der bes Professos Schurzfleisch in Wittenberg und der bes Dichters Logau in Schlessen. Das Rünzcabinet ordnete der Polyhistor Tentzel, der Sikoriograph des hofs, der Verfasser der Saxonia numismalica, der 1707 unverheirathet und in drückender Armuth starb, obgleich er den hofrathstitel gessührt hatte. Sein Nachfolger als herzoglicher historiograph und Hofrath war der Sohn des Ahnherrn

ber beutsch = russischen Familie Struve, ber oben schon genannte Literarhistoriker Burkhard Gotthelf Struve. Ich erwähne noch, daß ber Archivar Müller unter ber Regierung Herzog Wilhelm Ernsts bie bekannten "Annalen des Hauses Sachsen" herausgab; sein Sohn, ebenfalls Archivar, war der Lehrer Ernst August's.

Bergog Bilbelm Ernft ftarb im 3. 1729, fechsundsechzig Jahre alt.

## Ernst August, 1725—1748.

Bersonalien bieses wunderlichen herrn. Weimarischer holbericht von Baron Pollnis von 1730. Durch tie Furcht vor einem Duell abgenötigte zweite heitath mit Charlotte von Baireuth. Berordnungen gegen das Raisonniren der Unterthanen bei Buchthausstrafe, gegen die Frauenzimmerseuche bei hofe und gegen die hochmutbbseuche der Rathe. Reservit über die Teller mit Feuerpfeilen, zu Löschung der Feuersbrünfte zu brauchen. Correspondenz über das wahre Philosophenzlicht der Natur und die wahren Authenganger zu Ausspülfe des Immenauer Berghaus. Cavallerie: und Artillerieerectiten im zweiten Gtod der Wilhelmsburg. Der Kalkenorden. Belvebere und Dornburg. Ausländer an der Spige von hof und Staat.

Serzog Ernft August mar einer ber originellsten kleinen beutschen Fürsten bes achtzehnten Jahrhunderts. Er war bereits vierzig Jahre alt, als er bie Allein-Regierung antrat, die Einschränkung, in ber ihn sein Oheim bei der gemeinschaftlichen Regierung gehalten hatte, hatte die Sonderbarkeit seines Charakters ausgebildet. Er war auf eine ganz eigenthumliche Weise ausgezeichnet durch seine ungemeine Hagerkeit und burch eine Reizbarkeit, Wunderlichkeit, Seftigkeit und Empfindlichkeit, von ber bie feltsamften Dicta und Facta ausgeboren wurden. Gleich im erften Regierungsjahre lub er Bingenborf zu fich und zog ihn sogar über Regierungsfachen zu Rathe, aber auf die Anmuthung bes Grafen: "bem Gerrn auf ben Knieen nachzulriechen" antwortete er: "man muffe nur ben Kopf nicht hängen." Später verfolgte er seine eigenen Wege, um zum "Lichte ber Natur" vorzubringen. Baron Bollnit fah ihn kurg nach seinem Regierungsantritt und beschreibt ihn in seinen Memoiren folgenbergestalt:

"Der herzog wohnt wenig in seiner hauptstadt, seine gewöhnliche Residenz ift ein Lufischloß in der Rabe von Weimar. Er hat es Belvedere genannt") wegen der verschiedenen schönen Gegenstände, die in den Zimmern des ersten Geschosses zu sehn sind. Das Schloß ist klein, seine hauptschönheit ist seine reizende Lage. Die Garten, die nach sehr guten Zeichnungen ausgelegt sind, werden schön werden, eben so die Kasanerie und Menagerie, wo man alle Arten indianisses Bogel sieht."

"Der Gerzog ift Wittwer von einer Bringeffin von Anhalt-Cothen \*\*), die eine Frau von ausgezeichnetem Berdienft gewesen sein soll. Sie hat ihm
einen Sohn und brei Töchter hinterlaffen. Der junge Erbpring \*\*\*) ift zehn Jahre alt. Er hort und spricht
nur mit Muhe und ift babei von einer sehr belifaten

<sup>\*)</sup> Erbaut im 3. 1730.

<sup>\*\*)</sup> Beftorben 1726.

<sup>\*\*\*) 3</sup> ohann Bilhelm, geb. 1719, geft. 1732.

Befunbheit. Die Mergte fagen, bag bas nichts ju bebeuten habe und dag ihm mit ber Beit bie Leinbigteit im Gprechen fommen werbe. 3ch zweifte baran und glaube vielmehr, daß ihn die Schuler Aesculaps gur andern Belt beforbern werben. Auf biefem Rinbe beruht bie gange manuliche Machkommenfchaft bes Saufes Weimar. Der Bergog von Gadfen - Gifenach, ber nachfte Bermanbte, bat feine Rinber. bergeftalt, bag beibe Lander Beimar und Gifenad auf dem Buntte find, an bas haus Gach fen-Botha au fallen. Die Unterthanen bes Bergoge von Beimar liegen ihm febr an, fich wieber zu verheirathen, aber es fcheint nicht, als ob ber Bergog baran bente, ihnen gu Billen gu fein. 3ch babe oftere von ibm fagen boren, bag wenn man feine Beindichaft haben wolle, man ihm nur von Beirath fprechen muffe."

"Kein Mensch wird es wagen, nach Belvebere zu geben, ohne babin gerufen worden zu sein. Rur alle Montage ift es ben Leuten aus ben niedern Ständen erlaubt, ihre Bittschriften dem diensithuenden Secretair zu übergeben, der sie sodann dem herzog zuftellt. Die Bersonen von Stande, fremde sowohl als einheimische, lassen sich durch den hofmarschall anmelden und es wird ihnen nux selten die Borstellung abgeschlagen."

"Bur gewöhnlich hat ber Bergog in Belvebere feine andere Gefellichaft als zwei Fraulein von Stande, bie er "feine Chrenfraulein" nennt und drei burger- Iiche Mabchen, die er feine Kammerfrauen nennt, einen Major von feinen Soldaten und ben Garbeoffizier, ber ein Lieutenant ober ein Fahnbrich ift. Mit biefen

Berfonen bringt ber Bergog feine Beit gu. Er ift frabgeitig mach. fleht aber febr fpat auf: er nimmt feinen Thee im Bett und fpielt barin bisweilen Bioline, manchmal läft er feine Architeften und Gartner tommen, mit benen er fich beichaftigt ju geichnen. Auch tommen feine Minifter, um mit ihm über bie Befchafte au iprechen. Um Mittag fteht er auf. Sobald er amgefleibet ift, ficht er bie Bachtvarade aufzieben, bie and breinnbbreißig Mann beftebt und die ein Lieutenant ober ein Rabndrich commandirt. Er laft bie Golbaten exerciren und corrigirt, fie felbft, wenn fie einen, Rebler machen. Darauf macht er einen Spaziergang und um zwei ober brei Uhr fest er fich zur Safel. Die beiben Chrenfraulein, ber Grallmeifter, ber Dajor ber Barbeoffizier und die Fremden, wenn beren ba find, werben gur Tafel gezogen. Das Diner bauert lange, manchmal brei, vier und funf Stunden. Dan trintt babei febr fart und ber Bergog ipricht viel, aber bie Unterhaltung erftrect fich gewöhnlich über wenig angenehme Begenftanbe. Dach bem Diner wird ber Raffee genommen, ber Bergog gieht fich auf einige Augenblice jurud, bann fpielt er mit ben beiben Chrenfraulein und bem Major Quabrille; manchmal raucht er auch blos und öftere gieht er fich in fein Bimmer gurud, wo er fich bis zum Schlafengeben mit Beichnen und Biolinspielen unterbalt."

"Benige Bochen vergeben, mo ber Gerzog nicht wenigstens ein ober zweimal bie Standespersonen seines hofes und alle Offiziere feiner Armee einlaben

Täßt. Es werben ba zwei große Tafeln gehalten. Man binirt, spielt, soupirt und zuletzt tanzt man bis zum Morgen:"

Die Markgrafin von Baireuth entwirft von biesem hagern, sonberbaren herrn in ihren Memoiren eine Schilberung bei ber Gelegenheit ber zweiten Vermählung beffelben mit ihrer Schwägerin, ber Brinzessin Charlotte von Baireuth, bie, nachbem ber Erbprinz 1732, breizehnsährig gestorben war,
1734 geschloffen wurde.

"Die Bringeffin Charlotte, erzählt bie Martgrafin, mar bis zum Ginfperren verrudt. Buweilen batte fie fo fcmarge Launen, bag fie von Beit gu Der Martgraf, ihr Bater, Beit muthend marb. mußte fie bamale ichlagen, fonft fam fein Menich mit ihr aus. Die Mergte behaupteten, Diefe Tollheit batte ihren Grund in einem zu verliebten Temperamente und bas einzige Beilungsmittel für fie fei bie Che. urtheilten gang richtig, wie fich aus mehreren Umftanben, bie ich bier nicht auseinanberfeten fann, erwies: früh und Abends erschien sie öffentlich und die übrige Beit ließ man fie nicht aus ben Mugen. einen Mann fab, lachte fie und machte ibm Beichen, man fucte bem Dinge immer eine ichidliche Benbung au geben und veranstaltete es immer fo, baf fich Damen ihr gegenüber befanden, fo bag fie fich nicht gu vergeffen in Gefahr fam."

"Der Berzog von Weimar hatte feit langer Beit Abfichten auf fie. Er galt immer bafür in feiner Art eben fo narrisch zu fein, wie bie Prinzeffin in ber ihrigen, fo baß fie vollkommen zu einanber paßten."

"Der Bergog fam nach Baireuth, wie Ricobemus in ber Racht; benn er ließ feine Anfunft nur meniae Stunden vorber melben. Er ift flein unb mager, wie ein Rlepper, er ftellte fich mir febr artig ber, und ben erften Tag, fant ich nichts Lacherliches an ibm. Den andern Tag zeigte er fich ein wenig mehr. Er unterhielt mich zwei Stunden lang mit fo groben Lugen, bag er fie unmöglich mo anbers, als in ber Schule bes Teufels fo fed hatte vorbringen lernen. Bu Mittag rief ich alles gusammen, mas ich von toller Rufit auftreiben fonnte, Erombeten, Bauten, Pfeifen und Dubelfade, Gorner, Jagbborner, mas weiß ich Alles? Des Bergogs Marrheit fam nun halb zum Boricbein, er legte fie in vollem Glanze por Augen, fo bag man ibn batte fur befeffen balten follen. Er ftand vom Tifche auf, fpielte felbft bie Bauten, ftrich bie Beige, tangte, fprang und beging alle moglide Thorbeiten. Nach Tifche führte ich ihn mit bem Bringen von Coburg, ber jugegen mar, ber Prinzesfin Charlotte und meinen Damen in mein Cabinet."

Es ift nun höchst ergöglich weiter bei ber Markgrafin zu lesen, wie ber herzog von Beimar bazu
gebracht wurde, die Brinzessen Charlotte zu heirathen. Der herzog prahlte bamit, daß ber Markgrafin Bater, ber König Friedrich Wilhelm I.
von Preußen, sie selbst ihm zur Gemahlin angetragen, er aber, da er sie nicht gekannt, sie ausge-

fchlagen habe. Darauf trug ibm bie Martgrafin, um ihm für ben Schimpf biefer Ausschlagung Satisfaetion m geben. ibre Schwägerin an. Der Berrog wollte fie umgrmen, fie fließ ibn aber gurud. "Gowerenoth, bie ift ftolg, rief er, aber fie gefällt mir und ich bin es zufrieben." Man nahm ihm barauf fein Berforechen ab. Sogleich murben bie Ranonen geloft und Die Gludwaniche unverzüglich angenommen. Aber fcon am folgenben Morgen batte ber Bergog fich wieber anbere besonnen, er wollte bie Gache nur als einen Scherz betrachten, er blieb am Bochzeitabenb aus. Der Erbpring von Baireuth, ber Gemabl ber Markgrafin, fab fich genothigt, bem Bergog Angft einzujagen, er brobte ibm, fich mit ibm gu fchlagen. endlich begab fich ber Bergog in bas hochzeitliche Bemad.

Der höchst wunderliche Charakter dieser weimarisichen Durchsaucht läßt sich fcon aus dieser von ber Markgräsin von Baireuth erzählten Geirathsegsschichte ersehen. Bölliger erkennt man ihn aus ben höchst seltsamen Fassungen der Verordnungen, die er erstieß. Eine Verordnung von Gr. Durchlaucht, aus Belwedere vom 3. Nov. 1736 lautete also: "Das vielsfältige Raisonniren der Unterthanen wird hiermit bei halbjähriger Juchthausstrafe verboten und haben die Beamten solches anzuzeigen, maaßen das Regiment von Uns und nicht von denen Bauern dependirt und wir keine Raisonneurs zu Unterthanen haben wollen. Und obgleich die Beamten mit denen Unterthanen nicht alzuhart verfahren

follen, fo wollen Bir boch Unfere gnabigften Befchle jebesmal mit ber außerften Accuratezza beobachtet wiffen."

Gine zweite Berorbnung Gr. Durchlaucht vom Sabre 1738 verbot der Landichaft aus den Landestaffen Gefchente ober Besolbungen an bie Brafibenten, Rangler und andere Beamten zu geben: "Da Uns als Lanbesfürften Die Dieposition ber Lanbeseinfunfte zuftebet und wir Uns von teinem Minifter, Rath ober Dames maitrisiren lassen, und obwohl bie Frau Oberhofmeifterin, welche in Ansehung ibrer und andrer bieferhalb einige Bropofition thuen laffen, eine fluge welterfahrne Dame ift, fo begt fle doch principia imperiantia und mischt fich in Alles, welches Wir aber bei Unferm Leben nicht bulben werben, noch, daß bie Frauengimmer= Geuche nach Unferm Tobe einwurgle, allermaagen bekannt ift, bag bie meiften Bofe burch bie Reif= rode bie größten und gebeimften Affai= ren, bem gurften gum Schaben und gum Berberb Sand und Leute gu birigiren ge= fucet."

Im Jahre 1741 trat bie Erledigung bes Eifenach'ichen Landesantheils ein, zu bem feit 1690 auch
Jena gehörte und Weimar erbte benfelben bergestalt,
daß nun wieber bas gesammte ursprungliche Besithum
von Weimar, wie es herzog Wilhelm, ber Stifter
bes hauses, besessen hatte, in Einer Berson vereiniget
war. Die ausgestorbene Linie Eisenach besaß aber
zugleich burch heirath bie Graffchaft Sahn-Alten-

firchen im weftphälischen Rreise als Allob und biefes fiel wleder vermöge heirathstitels an Brandenburg- Anspach. In dieser Erbschaftsangelegenheit "erließ ber wunderliche und empfindliche herzog Ernft August ein brittes besonders merkwürdig formulirtes Rescript dd. Weimar am 26. December 1741 an die Regierung in Eisenach:

"Befte, Sochgelahrte Rathe, Liebe Betreue., Euch ift zweifelsohne erinnerlich, wie Wir in einen und anbern Unferer bortigen von bier aus bebutirten Commiffion aufgetragenen Sachen, e. g. bie Lanbichafts -Forderung an bem Fürftlichen allodio betreffend und beren merern, auch ebenmäßig zu Obtinirung Unferes. gefaßten Entzwede possibilice eurer Seite, nach Bflicht und Gemiffen zu contribuiren anbefohlen. Benn Bir aber einige Beit bero mahrnehmen muffen, wie ibr Diejenigen Rescripte, so wir euch auf obige Maase que geschicket, ermabnter Unferer Commission fcblechterbings zugeftellet, mithin ber euch hierunter obliegenben Schulbigfeit, euren eignen Bleiß und Befchicklichkeit mit feben zu laffen, zur Ungebühr entzogen und lieber Monat weiß in euren Tafchen berum getragen, obne benen andern zu communiciren, Wir wiffen nicht ob es aus passion ober praepotence geschehen; als verweisen Wir euch bergleichen Beginnen und Anmaagen als maret ihr große Berren und fonntet, mas euch nicht gefällt, lediglich nach Gutbunten an bie von Uns allezeit bevendirende Commiffion verweisen, biermit von jeso und in Butunft und begebren hiermit gnabigft: ibr wollet bergleichen

fernerbin euch um befto weniger ermachtigen, als gu Unferm größten Tort und Nachtheil bergleichen fonft benen Berliner Abgeordneten ftatt Unferer Commiffion, wie bei ber Lanbichafte-Forberung gefcheben, in bie Banbe gerathen konnen , einfolglich, mas Wir euch als Unfern Dienern anabigft befehlen, ohne weiteres Bebenfen eurer Schuldigkeit nach jur Bollgiebung bringen, bamit Bir nicht zu glauben bewogen werben, als wenn ibr verbachtig banbeltet und andern auf bem Geif liefet. ba end Gott in Gnaben bafur bebute! Inbem Bir feine praepotence und feinen Dominat verftatten. mithin die Subordination es fei Beifilich ober Beltlich ober geringer Nothstand, aufrecht zu erhalten. Uns jebergeit beftreben werben, geftalten Bir bie unter ber großen a Longue peruguen unb gros fen theologischen pharifaischen Marren-Rraufen ftedenbe Gifenachische Bochmuthe= Seuche, baran auch fogar bie dii minorum gentium laboriren, icon zu curiren fuchen merben, und bag ihr meinet, bag Bir nach eurer caprice Une richten werben, burfte mohl fehlichlagen. indem Bir felbften wohl wiffen, mas Juftig fei und ein großer herr in Seinen Landen thun fonne, von benen Dienern aber liegt mehr ale gu flar am Tage, wie gewiffenhaft fle vor bes Fürftlichen Baufes Wohl und Intereffe portirt gewefen, ba man wohl gerne gefeben, wenn bas gange Fürftenthum in einem Testament an Frembe vererbet werden können. find gewohnt, daß in Unseren Landen nicht bie Uhrmachergefellen, fonbern ber Deifter

Die Uhr fielle; baran geschiehet Unfere Meinung und Wir find Euch mit Snaben gewogen.

Datum Weimar, ben 26. Dec. 1741.

Diefes befehlen Bir ench auf Afticht und Gemiffen ad Acta zu beften, bamit es heut ober morgen wieder zu finden fet."

Ernst August S. 3. S.

Die allerseltsamste Berordnung, welche biese wunberlicht Durchlaucht von Weimar an ihre guten Unterthanen ausgehen ließ, ift bie vierte vom Jahre it743: in protestantischen Landen ift es gewiß eine m ihrer Art einzige zu nennen und überfüsstig ist daraus zu vermerken, daß es bei dieser Durchlaucht gar nicht hell im Kopf war. Als "untrügliches Mittel zum Löschen der Feuerbrande" wurde nämlich anbesohlen:

"in allen Stäbten und Dörfern holgerne Teller mit einem Beuerpfeile, nach
beigefetter Beichnung versehen, anzuschaffen und biese Teller Freitags bei abnehmenbem Monde zwischen 11 und 12 Uhr
mit frischer Dinte und neuer Feber mit ben
Borten beschrieben: "An Gottes Allmacht
liegt's. Consummatum est ")" bei jeder vorfallenden Fenersbrunft im Ramen Gottes
ins Feuer zu werfen."

Diefelbe grobe Superfition, bie Bergog Ernft Auguft bei bem Anbefehlen biefes untruglichen Mittels

<sup>&</sup>quot;) Ce ift vollbracht.

jum Lofden bei Benersbrunften bewies, bewies er überbaupt bei feinen geheimen Raturftubien, benen er both eifrig nachging; er aber fcheint in bem gang ernfthaften Glauben geftanden ju haben, "bas mabre Bbilofophenlicht ber Matur" erfannt zu ba-Auf Die barodfte Beije trieb er namentlich Chemie und Bergbaufunft. Er erbaute fich ein großes Laboratorium und fuchte besonders bem Ilmenquer "wahre Ruthenganger, bie Berabau burch obntruglich alles, was in ber Erbe vergraben ift, anzeigen und finden", aufzuhelfen. In biefer 3Imenquer Bergbauangelegenheit manbte er fich in ben vierziger Sabren an ben furfachfifden Bergrath Benfel in Freiberg und Bernoulli hat in feinem Archiv für Befdicte einige ber bochft wunderlichen Briefe mitgetheilt, bie er bamale ftellte. Einer biefer Briefe ift aus Rurnberg, feit Leibnig' Beiten bem Elvorabo ber Abepten, vom 8. Mai 1740. "En honnet homme. fcreibt ber Bergog, liebe ich Gie, als ein Fürft, ber - ber Matur Gott gu Ehren unb bann meinem Rachften gum Beften bas mabre Mbilofopbenlicht ber Matur fennet. über und unter fich. Gott habt mich munderbahrlich anbero getrieben nacher Nurnberg, almo mich befinde und bleibe es auch unter une verschwiegen ac. Beit ift ebel, bas Leben furz und leiber mehrern laitiguen, ale Gludeftunden unterworfen. Alles bevendiret von Gott, bem herrn, bem ich alles gewiebmet habe, mein Leben und Endamed ac. P. S. Mein Titel an Mons. de Prevué Lieutenant Colonel -

à Nuremberg bei S. Raufmann Domann." term 22. Januar 1742 fcbreibt ber Bergog meiter: "3ch babe bereits mohl mehr als 100 Ruthenganger gehabt, es find aber lauter Betruger und Bindmader gewefen." Und enblich unterm 9. April 1742 fcreibt er: "3ch habe felbft bierinne giemliche Wiffenschaft und brauche weber metallne, noch bolgerne, fonbern gang andere Ruthen, welche unter gewiffen Conftellationen, worauf es bierbei lediglic ankommt, praparirt werben muffen. Es beftebet aber bas rechte Rennzeichen eines mahren Ruthengangers barinnen, bağ er obntrüglich alles, was in ber Erbe vergraben ift, angeigen, finben, auch gewiß fagen konne, mas es fei und worinnen es eigentlich beftebe."

Außer bem "wahren Philosophenlichte ber Natur" liebte biefe fleine hagre curiofe, burch und burch munberliche Durchlaucht aber auch alle jene menus plaisirs, welche an ben bamaligen großen und fleinen Bofen nach bem berrichenben frangofischen Beidmade gur Mobe gehörten, ale Fefte und Luftbarteiten, Jagb, Mufit, Bauten, gute Safel, jene Chrenfraulein und burgerlichen Rammermabchen, die er nach Bollnis' Bericht fich in Belvebere hielt u. f. w. Auch bie Saupthaffion feiner Beit, Die Soldatenliebhaberei und Die Solbatenverfäuferei, machte er mit. Er abmte ben geftrengen Friedrich Bilbelm I. von Breugen in bem fleinen Furftenthum nach. Er errichtete fogleich nach feinem Regierungsantritt 1729 ein Batgillon Infanterie von 700 Mann und eine Reiterschwabron von 180 Mann, bie in polnisch - fachfichen

Sold gegeben wurden; bazu eine Compagnie Robebe garbe junger Evelleute ju Pferb und eine Schmabron Sufaren. 3m Jahre 1732 folog er mit Raifen Carl VL einen Bertrag ab, nach bem er ihm in bem bamaligen polnischen Succeffionsfriege gegen Frantwich zwei ftarte Regimenter ftellte, bie theils am Abeine, theils in Italien verwendet murben : gur Beloboung ernannte ibn ber Raifer 1733 gum commanbirenben Beneral ber Cavalerie. Gin Tourist, bex Beimar zwei Jahre nach bem Tobe bes Bergogs fab. 1750, und beffen Bericht in Bernoulli's Archie feht, berichtet wieder eine gehörige Bunberlichfeit biefes burchaus baroden Gelbftherrichers von Weimar: er merft nämlich an, bag er ben großen Saal im zweiten Stod ber Wilhelmsburg zu Weinear gefeben babe, barauf ber Bergog ,feine Bferbe gemuftert und Ranonen herauf bringen laffen, bavon er zu finten angefangen, für die Pferbe habe er eine eigne Treppe von Pflafterfteinen bauen laffen."

Um ben Glanz seines kleinen hofs zu erhöhen, stiftete Ernst August im Jahre 1732, bemselben Jahre, wo er ben Solbatenverkauf mit bem Kaifer abschop, auch einen Ritterorben, dem er ben Namen von bem ebeln Bogel stiftete, welcher ber Gefährte bes Ablers ist: ben noch heut zu Tage bestehenden weisen Falkenorben oder Orben ber Wachsamkeit, bessen Motto lautete: "Vigilantia ascendimus."

Die Sauptbenfmale, welche heut zu Sage noch in Weimar an bie Regierung Ernft Auguft's erin-

nern, find feine Bauten: Die Luftichlöffer Belvebere und Dornburg. Beibe find im leichten luftigen Stole italienischer Sommervillen aufgeführt: Des Belvebere, eine halbe Stunde von ber Stadt Beimar und burch eine Raftanienallee mit ihr verbunden, ift fcon in bem obenangeführten Sofberichte von Bollnig gebacht und über Dornburg ichreibt einmal Gothe im Jahre 1779 an Frau von Stein: "Auf meinem Schlöfichen ift mir's febr mobl, ich habe recht bem alten Ernft Auguft gebanft, bag burch feine Beranftaltung an bem iconften Plat auf bem beften Felfen eine warme Statte zubereitet ift." Bothe und Carl August ist Diefes Schlog zu Dornburg - unter breien bas mittlere, bas f. g. "neue Schloß" - burch bie anmuthigften Bartenanlagen von ichattigen Spagiergangen, Weinpflanzungen und Blumenteraffen ju einem in feiner Urt einzigen Commeraufenthalt gemacht morben.

An ber Spite bes hofftaats Ernft August's fand ber Tourift Pollnit Frem De: ber Baron Franz Rubolf Schmiedel aus einem böhmischen Geschlechte war hofmarschall und hatte zugleich die Kriegscaffe unter sich, und zwei herren aus schlesssche Geschlechtern, ein Baron Reinbaben und ein Baron Studnitz führten die Geschäfte, jener als Dierector ber ersten Landesbehörde, des Geheimen Constallums und Regierungspräsident, dieser als Kammer= präsident.

Georg Bilhelm Baron von Reinbaben ftammte aus bem Fürstenthume Dels und wird als ein reblicher, gelehrter und auch practisch gewandter Di-

nifter gerühmt, er war ein genauer Freund Bingenborf's und bes bamals auf ber Wilhelmsburg zu Beimar in großem Unfeben ftebenben faiferlichen Generals Baron Gottfried Ernft von Buttgenau, ber ebenfalls aus Dels ftammte und einer ber enticiebenften Unbanger Spener's und Frante's war. Reinbaben batte zuerft als hofmarfchall unb Gebeimer Rath in Weimar fungirt und als folder war er im Jahre 1707 beim Ginfalle Carl's XII. von Schweben in Sachfen als Befanbter Beimars gu biefem martialischen Konig ine Altranftabter Lager gegangen, fpater batte er fich an ben frommen Dof zu Saalfeld als Gebeimer Rath und Rammerpraffbent begeben. Bon Saalfelb berief ibn Ernft Auauft in ber Gigenichaft als Bebeimen-Raths-Director und Regierungeprafibent gurud. Reinbaben war mit einer Baronin Frankenberg vermählt, ebenfalls aus einer ichlefischen Familie, Die Gotha ei= nen berühmten Minifter gegeben bat, er murbe 1736 von Raifer Carl VI. baronifirt und ftarb 1739, neun Jahre vor feinem munberlichen Bergog.

Sans Georg Baron von Studnig ftammte ebenfalls aus Dels, war erft Rammerjunker bei der Erbstatthalterin in holland, dann Oberstallmeister beim herzog von Sach fen-Beißenfels-Barby und dann Geheimer Rath und Rammerpräsident in Beimar. Er blieb aber nicht bei diesem Rammer-birectionsposten seines wunderlichen herrn, sondern ging als Rammerdirector nach hildburghausen und ift endlich als Bergrath in Dresden gestorben.

Der Favorit bes munderlichen Geren mar eben

falls ein herr, ber fvater als Oberftallmeister am Dresbner hofe fungirt hat: ber Bruder bes beruchtigten Bremiers in Sachsen, Abolf von Bruhl, welcher als Stallmeister fungirte und nebst bem Mago., bem Garbeoffizier und den Ehrenfraulein zu ber stehenben Tischgesellschaft im Belvedere gehörte.

Ernft August brachte fein wunderliches Leben auf fechzig Jahre : er ftarb zu Gifenach 1745.

Außer seinem Nachfolger Ern ft August Conftantin hinterließ er nur drei Töchter, welche an ben Berzog Ernst Friedrich III. von hildburghausen, einen Fürsten von Schwarzburg= Mubolstadt und einen Grafen von Lippe= Schaumburg sich vermählten Ucht Kinder waren vor Ernst August gestorben.

## Ernft August Constantin. 1748—1758.

Des wunderlichen Ernft August Nachfolger, Ernst August Constantin, mar zum Glud erft elf Jahre alt. Der Gerzog Friedrich III. von Gotha übernahm die Bormundschaft und ber junge weimarische Gerzog wurde nun an dem hochgebildeten Hose von Gotha, wo damals herzog Friedrich's Gemahlin Luise Dorothee von Meiningen, die Freundin Friedrich's des Großen und Boltaize's ihren schönen Kreis hatte, erzogen. 1755 trat er die Regierung in Beimar an und ernannte den berühmten Grafen heinrich von Bunau, den Geschichtssichreiber der Deutschen, der schon zeither

Statthalter in Eisenach gewesen war, zu feinem erften Minister. 1756 vermählte fich Ernft August Conftantin mit ber berühmten Amalie, ber Tochter Serzog Carl's und ber Schwester Carl Bilhelm Fordinand's von Braunschweig, ber bei Auerstädt auf ben Aod verwundet ward, ftarb aber schon 1759, noch nicht einundzwanzig Jahre alt, an der Auszehrung. Er hinterließ einen erst neun Monate alten Erbprinzen, den nachher so berühmt gewordenen Carl August und seine Gemastin in gesogneten Umftänden, die nach drei Monaten den zweiten Prinzen Constantin gebar, der 1793 als General in kurjächsichen Diensten gestorben ift.

Der geniale Rnebel, auf ben ich gurudfomme. war hofmeifter biefes Bofthumus, Bringen Conftan tin, ber febr von feinem rubrigen und verftanbigen Bruder vericieben mar. Carl Auguft ichreibt über ibn an Rnebel am S. Febr. 1752: "Ceine Art an genießen, inspirirt mir nicht ben minbeften Antheil. Die unendliche Rube, mit ber er bie Dinge, bie ans bere Leute außer fich bringen, ju geniegen fich rubmt, thut mir ben Effeft, als fagte mir Giner ,, gute Racht, wie will ich nicht schlafen." Nachtem er icon in Beimar eine ungludliche Liebschaft mit Fraulein Caroline von 3lten gebabt batte, ging Bring Con-Rantin mit Bofrath Albrecht, bem Stieffehn Jerufalem's, 1781 auf Reifen, nach Italien. "Diefer, foreibt Rnebel, batte foon ehemals bie Reife nach England gemacht, war ein unterrichteter und gebilbeter Mann, boch, wie es fich fur einen Dathematifer giemt, etwas ernfter Ratur. Man fonnte bem Prin-

gen Glud wunfden, wenn er ibn gu gebrauchen gewußt hatte. Doch bie Sache folug um. Der Bring fucte icon in Baris mit Gulfe einer Rofette -Mad. Darsaincourt - feiner los zu werben, aab ibm einen abarten Reifewagen und ging mit feiner Schonen nach London, wohin er ihm zu folgen bie Ebre batte." 1783 ichidte fie ber Bring nach Beimar voraus, wo fie ihn erwarten follte. Der hof fanbte fie nach Sannrobe, um in bem Baufe eines Dberforftere ibr Schicffal ju erwarten. Gothe vermittelte ibre Burudbringung nach Frankreich. Muauft fdrieb am 15. Jan. 1784 wieber an Rnebel: "Die jungfte Cataftrophe, melde C. betraf, bat ibm, wenigstens im Aeugerlichen, Rugen gefchafft, Die hiefige Befellichaft suchte mir ihre Treue zu beweisen, ba fie öffentlich feine Aufführung tabelte, ibn verließ und ihn ber genaueften Ginfamfeit überließ. Diefer bestimmte Tabel ber Buschauer fiel ihm febr auf bie Merven und machte ibn fublen: wie febr er eines außerlichen auten Unftriche bedurfe, um in Befellschaften gut gelitten zu werben und wie wenig ibn fein Stand vor Difactung fdute. Diefes bemirfte. baß er zwar Unfange lacherliche Mittel gebrauchte (tenn er machte zahllofe Bifiten ohne Auswahl), boch aber fich eine außerlich anftanbige Form gab, exacter in ber Beobachtung ber gemeinen gefellschaftlichen Pflichten wurde und nun feine Rolle fo fvielt, bag et überall als ein wohlerzogener Mensch nicht mißfallen wirb. 3ch arbeite baran, ibm im fachfischen Dienft einen Blat zu verichaffen."

Der Hof

ber Bormunberin=Regentin

Amalie und Carl Angust's.

1758-1828.

•

.

.

## Amalie, Bormunberin - Regentin 1758 — 1775 und Carl Anguft 1775 — 1928.

1. hofbericht von 1770. Graf Gort. Die weimarifche Genieperiobe. Anebel, Gothe, Einftebel, Webel, Chartwitte von Stein. Die Herze: gin Luife.

Die flebzehnjährige Bormunbichaft ber jungen felbft noch minberjahrigen Bergogin Mutter Amalie von Braunfchweig wird für Weimar eine ewig bentwurdige bleiben, weil in ihr ber Unfang mit bem guten Blude und mit bem guten Gefchide gemacht murbe, burch welche es gelang, ben fleinen hof zum Afpl für bie bamals auftauchenben beutichen Rraftgenies, jum Sammelplay ber Rorpphaen ber burch fie begrundeten neuen deutschen Nationalliteratur ju er= beben. Daburch befam ber hof von Beimar einen obmobl ftillen, aber boch fehr mirtfamen Blang, wie er von feinem andern beutichen Sofe jemale ausge= gangen mar und bis jest ausgegangen ift. Die Namen Bieland, Berber, Gothe und Schiller mach= ten Weimar einen unfterblichen Ramen in ber Bartie ber Unfterblichkeit, melde ben Deutschen vorzugeweise eignet.

Die Bergogin Mutter Amalie von Braunfcweig war, als sie ihre Regentschaft antrat, eine junge Dame von achtzehn Jahren. Funf Jahre bes flebenfahrigen Rriegs fielen noch in ben Anfang ihrer Regierung. Die Manner, Die fie im Bof- und Civilfagt porfand, maren alle von ber alten Schule, ausgezeichnet mar, mit Ausnahme etwa bes Grafen Bors, ben fie felbft 1762 aus Sannover berief, feiner unter ihnen. Defto exceptioneller mar ihre Inbivibuslitat und mit biefer gelang es ibr, bag man fle ihren eignen Weg geben ließ. Die Erziehung, bie fie ihrem Cohne, bem funftigen Bergog, gab, macht Epode in ber beutschen Bringenerziehung: fie magte es ibn felbft in voller Freiheit eines Rraftgenies fich entwickeln zu laffen, ja fie gab ibm fogar einen Boeten gum Grgieber, fie berief bagu im Jahre 1772, als Carl Muguft funfzehn Jahre alt mar, ben beitern, faft frivolen Wielanb, ber bamale Brofeffor ber Bbilofophie in Erfurt war und eben ben "golbnen Spiegel" - einen Fürftenspiegel - gefdrieben batte, ber que nachft auf ben jungen hoffnungevollen Raifer 30feph II. berechnet mar.

Ein ungenannter Tourist bes vorigen Jahrhunberts, ein Hoscavalier, beffen Tagebuch Bernoulli in seinem Reisebeschreibungsarchiv mitgetheilt hat, sah bie junge Berzogin Regentin am 23. Februar 1770: sie hatte bamals ihr breißigstes Jahr zuruckgelegt. "Es war, schreibt er, heute Geheimer-Raths-Tag, baber bauerte es — ich war auf 1/2 zwei Uhr bestellt worben — etwas lange, bis bie Berzogin erschien; end-

lich tam fie und ich wurde ihr fogleich vorgestellt. bie ift flein von Statur, fieht wohl aus, bat eine wirtuelle Phyfiognomie, eine braunschweigische Rafe. fone Banbe und Buge, einen leichten und boch majefatifchen Sang, fpricht febr fcon, aber gefdwind unb bat in ihrem gangen Befen viel Angenehmes und Einnehmenbes. Sie sprach mich auf frangofisch an und nach einer furgen Unterredung gingen wir gur Safel. bier ift gar teine Marichalle-Lafel, außer an Gallatagen und überhaupt ift biefer Gof zwar nicht fo gref und brillant ale ber ju Botha, jeboch eben fo angenehm fur Frembe, benen man unendlich viel Aufmerffamteit bezeigt. Die Bergogin fist bei Safel in. ber Mitte, auf beiben Seiten bie Gofbamen \*) unb ber Fraulein von Duernheim gur Rechten fag ich : mit Diefer klugen und artigen Dame batte ich Gelegenbeit mich febr angenehm zu unterhalten. Die fungen Bringen fpeifen oben auf ihrem Bimmer, bes Abende aber unten bei ihrer Mutter, ale bie fie in Die Mitte nehmen." Diefen felben Abend mar Reboute auf bem Rathhause, bas Billet zu einem Gulben. Der bof fubr acht Uhr bin. "Die Bergogin mat prachtig en domino und brillirte auch fonft mit ihrem Schmud von Juwelen. Die Bergogin tangt icon, leicht und mit vielem Unftand, Die jungen Pringen, Die en Zéphir und Amour masquirt maren, tangten auch febr gut. Die gange Masquerade mar febr voll, animirt

<sup>\*)</sup> Auch biefe verloren 1789 bie hoffpeifung. Siehe unsten ben Brief herber's an Rnebel.

und eine Menge artige Masten, mobl 2 - 300. war auch ein Bharotisch ba ; ber geringfte Boint mar 1/2 Sulben. Die Bergogin feste immer Laubthafer und halbe Louisd'er, frielte febr generos und verfer einige Louist'or. Da fie aber febr gern tangte, fo fpielte fle auch nicht lange. Gie tangte mit isber Maste, die fie aufnahm und blieb bis frub um brei, bafaft alles aus mar." Den Zag barauf war Concert bei Bofe, "ba fang Dille. Benba, Rammerjungfer ber Bergogin, Die felbft auf bem Clavier fehr gut fpielt und eine große Dufifverfton bige ift. Den folgenben Tag, Conntag (war ich) Die tage und Abende bei Gofe, wo Cour = Tag war und bie Damen aus ber Stadt Abends beim Effen blieben Den 26. Febr. Montag Abende mit bem Sof in Die Comodie: es fpielte bie berühmte Rochifche Banbe, bie fich jest in Weimar aufhalt, zur Deszeit aber nach Leipzig geht. Dabame Roch fam mabrent bes Ballets in die herzogliche Loge und murbe von ber Bergogin febr gelobt : fie fvielte im Raufmann bon London bas verführende Mabchen. Den 27. Febr. als an Fastnacht fuhr ich nach bem Abenbeffen wieber mit bem hof auf die Redoute. Die Bergogin mar en Reine Grecque, eine febr prachtige Maste, Die ibr, wie alles fehr gut ließ. Es war heute ungemein voll brillant und belebt auf ber Reboute, bie bis um funf Uhr bauerte; und maren auch einige Stubenten ba von Jena. 2. Marg Abende lette Redoute: Die Bergogin schictte eine ihr eigene Savoyarde masque moire doré mit couleur de rose Band eingefaßt, en Jésuite gemecht, ich wurde bei ber Grafin von G. (Gorg) angegen, von ihrer Rammerjungfer als Dame friffrt mb erschien nebst bem jungen Graf G., ber auch fo gelleibet war, bei Gose, af so bei ber Tasel und suhr mit vem hose auf die Redonte: sie dauerte bis sechs Uhr."

Gouverneur ber Bringen Carl August unb Conftantin war icon feit 1762, wo erfterer in fein finftes Jahr trat, ber Graf Johann Enftach bon Solib-Gort, geburtig aus Sannover, wo fein Ster Golofibaubtmann und fein Grofvater Bremierminifter gewesen war. Graf Gort, als er von Amalie aus Bannover berufen, fein Amt am meis marifchen Sofe antrat, fünfundgwangig Jahre alt, mar ein ernfter, gravitatifder und formenftrenger Berr, ber mit Rachbruck auf die Etifette bielt, aber im vertrauten Birtel allerlei Rurzweil gulieg. Go führte er beim Erboringen, wie Bottigern von Bieland ergablt murbe, bas Spiel Plumpfad und Schmitchen mit ben Ringern ju ichlagen ein und ließ es gu, bag ber Ber= zog, ber lange, mabrend er geschont murbe, gewaltig jufchlug, gulest, um ihn milber zu flimmen, auch nicht mehr gefcont wurde. Much fonft wurden bie Bringen nicht bebindert, ber Nachficht fich zu gebrauchen, Die ibnen bie Mutter in reichem Maage gufommen ließ. Bort marb fpater Dberhofmeifter Luifene, ber Bemablin Carl August's und nachbem Friedrich ber Srofe vor Ausbruch bes bairifden Erbfolge= friegs ihn als Diplomat in Munchen gebraucht hatte, trat er 1778 als Grand Maître de la garderobe in preugischen Gofbienft über und fungirte als Gefanbier Friedirich's in Betereburg. Lord Malmesbury, ber bier mit ihm zusammentraf, prabizirt ihn "als einen Mann von Salenten und Renntniffen, ber aber, ba er nur gewohnt fei, fich in ben fleinen Birteln von Beimar und 3weibruden ju bewegen, in ber weiten und eigenthumlichen Sphare am Betereburger Bofe nicht recht an feinem Blage fei." Gors fand gulest ale Gefandter beim Reichstag zu Regensburg gals altmobifches Betrefact," wie Gormayr fic ausbrudt. Bier fab er bas beutsche Reich begraben und farb'auch bier felbft im Rubeftanb, erft 1821, vierunbachtzig Jahre alt. Seine Frau, Die Carl Auguft in einem Briefe an Merd vom 31. Jan. 1780 "bie langnafichte Dberhofmeifterin" nennt, mar allen ben fconen Beiftern am Sofe tobtlich zuwiber. Sie war eine gothaischen Gebeimen Tochter bes Raths Uechtris, und ift fechzigiabrig 1809 zu Regensburg geftorben.

Daß Görg ein Mann von Geist war, beweist außer dem Gebrauch, den Friedrich der Große von ihm machte, auch der Umstand, daß er es war, der nebst dem Statthalter von Ersurt, dem berühmten Dalberg, Wieland empfahl. Wieland zog wisder Rnebel aus Potsdam nach Weimar, er kam 1774 als Erzieher des jüngeren Prinzen Constant in dashin, damals dreißig Jahre alt. Rnebel war es wieder, der Göthe Carl August zusührte, der 1775, siebenundzwanzig Jahr alt, als Legationsrath und Mitaglied des Geheimen Conseils nach Weimar kam.

Gathe berief 1776 Berbern als Beneralinperintenbent und Gerber mieber mar es, ber befonbers nebit Frau von Ralb ber Magnet für Schiller murbe, bag er 1787, nachbem ihn zwei Sabre gupor Cairl Anguft nach Anhörung einiger Grenen aus Don Carlos jum Rath ernaunt batte, nach Weimar fic manbte. Schiller marb vorerft Brofeffor in Bena, 1799 Theaterbireftor in Weimar und wie fein Borganger , Bothe (1782) und Gerber (1801) 1902 geabelt. Jean Baul bat nur anberthalb Sabr in Beimar, wohin er, ebenfalls von Frau von Ralb gezogen, 1798 fam, ausgehalten, und bag im Gerebe gewefen, man wolle auch Burgern einburgern leffen, fcheint ein Brief Lichtenberg's an ben Untifeninfpector Beder in Dresben gu bezeugen, ber aus Göttingen 26. Marg 1781 fo fdreibt: "Beute por acht Ragen mar ber herzog von Beimar incognito bier; er eilte, nachbem er einige Professoren und auch mich befucht hatte, zum Amtmann Burger und blieb einige Beit bei ibm, nothigte ibn mit nach Seiligenftabt und brachte ba bie Racht mit ibm gu. Seit ber Beit will man fagen, Burger ginge auch nach Weimar, um bie Babl ber bortigen Beiligen gu vermehren. 3ch glaube es aber nicht, munichen wollte ich indeffen bem guten Manne, bag er im Nimbo eines icongeifterischen Dofes ju feiner Rube fame; gum Amtmann ift er nicht gefchaffen."

Die beiden bebeutenbften Manner fur bie Entwidlung Carl Auguft's wurden Anebel und Gbthe: fle wurden beibe Freunde bes Bergogs im mabren 5

Sinne bes Worts und hielten beibe auch bei ihm and bis zu ihrem Tobe. "Göthe, fchrieb einmal Anebel an Lavater, hat bem herzog zwei Drittel feiner Existenz gegeben."

Carl Lubwig von Anebel war ein Frank. Er mar geboren 1744 und ftammte aus ben gurftenthumern Unfpach und Baireuth, mo fein Bater Ge beimer Rath und von Friedrich bem Großen 1747 gegbelt morben mar, meil er als anspachischer & mitialgefanbter in Regensburg feine Stimme an ber Reichsachtserflärung bes Ronigs gegen bie Inftruttionen feines hofs verweigert hatte. Enebel mar Dajer unter Friedrich bem Großen und fant in Bottbam in Barnifon. Schon mabrend feines preußifchen Militgirbienftes tam er mit ben iconen Beiftern in Berbinbung, tam im Jahre 1773 gu einem Befuche Wieland's nach Weimar, ward am Sofe Amaliens beliebt und febrte nach furger Rudreife nach Botsbam. mube bes gebnjährigen Garnifondienftes bier, für immer nach Beimar gurud, unt bie Ergiebung bes jungeren Bringen zu übernehmen. Noch in bemfelben Jahre reifte er mit beiben Bringen und Graf Gbry nach Baris. Rnebel mar ein ftattlicher, feiner weltvertrauter Mann, eine burchaus ehrenwerthe, ftrena rechtliche und moralische Berfonlichfeit, alles falfchen Scheins und aller "beutschen Diebertrachtigfeit" entfciebener Feinb, Freund ber neuen republitanifden Bewegung in Frankreich, bochft intereffant burch feine barode Genialitat, aber ein tiefer Spochonber. Durch eine entschieben franthafte Empfanglichfeit far

mangenehme außere Einbrude war er von ihnen abbangig und burch fie geftort. Schiller fant in ibm viel Berlebtes und Sattes. "Der Menfc hat gar gu viel Eitelkeit und ein gar ju gutes Berg" fdreibt er einmal an feine fpatere grau. Das leichte Blut ber Rraftgenies war in Inebel nicht, er fanb. biefer Richtung, wie fie Carl Auguft mit Gothe verfolgte, :mehr contemplativ, rubig und bequemlich paffin, ja, aber mit Borazischer Urbanitat, satprifc gegenüber. Wie land mar fein Intimus, Lucres, ben er ins Deutsche überfette, fein langiabriges Stubium. Berber nannte ibn "feinen lieben alten Dond" unb "ben menfchenfreundlichen Simon." Anebel fdrieb im Jahre 1797: "Das Dictum Rant's:" er fenne fein abicheulicher Leben als unter blogen Gelehrten." baben wir in Beimar faft mabr gemacht und ob uns aleich bie Eitelfeit bei Bofe etwas zu gelten, bier und ba gefälliger gemacht bat, fo fonnte boch, ba biefer Eitelfeit bie Nahrung nach und nach benommen wurde, bie Sache nicht mehr befteben. Mun find wir frant, ohne Gulfe und Berein, weber von oben, noch neben noch unten. Dein einziger Bunich und Bitte ift, mich. unter biefen Umftanben nur nicht in Beimar fortleben gu laffen." Er entzog fich icon 1793 ber weimarifchen Bofgelehrtenatmofpbare und Rleinftabterei, verheirathete fic 1798 mit einer Berlinerin, ber Gangerin Quife von Ruborf und lebte vierzig Jahre lang in ber Burudgezogenheit bes Thuringer Balogebirges in Ilmenau und gulett in Jena, bier in einem fleinen reigend gelegenen Befite in ber Rabe bes "Barabiefes,"

be er erft 1984 ale ein neunzigjahriger Greis farb, erft awei Sabre nach bem vier Jahre jungeren Gothe. Geine Bittwelebte noch 1852. Rnebel mar einer ber einficts wollften und liberalften politifden Ropfe in bem fleinen Beimar. Er forieb an Bottiger fcon 1799: "36 baffe bas frangoftide Directorialmefen mit bem bitterften Saffe und wenn ich noch zwanzig Sahr junger mare, fo abne ich mit ben Deftreichern gegen fie gu Belbe; bann aber beforgte ich auch bei ber Rudfehr, bag Deutschland eine übereinftimmenbe Berfaf fung erhielte, um fich feiner Große und Burbe gemäß, ber ichanblichen Desporte und Billführ aller. Andern zu wiberfeben. La France disparattra de l'Europe. Diese Bomie ift etwas alt und haben bie windigen Emigeirten an unfere Sofe gebracht. Elle ne disparattra point. wenn fie fich nur in ihrem orbite halten wollte." --"3ch fibe auf meinem Bauberfled (in Ilmenau) met immer rubig fort. Die nabe Belt intereffirt mich wenig, bie erften Brobufte ber Matur ausgenommen; befto mehr bas übrige Spiel ber Beit, beffen heftigerer . Rotation ich am liebsten aus meinem fillen Bleden qufeben mag." - "Was für ein Bublicum, bas beutiche! Ils n'ont point d'honneur; fagen, wie ich bore, felbft in Beimar bie Emigranten." Spater machte er über bie Befreiungefriege bas launige Difticon:

"Riefe ging mit bem Swerg hinaus den Drachen zu tobten. Biefe fching ibn, boch Swerg kehrt triumphirend zurud." Seinen Sohn hatte Rurbel aber ben Kampf mitmachen baffen. Göthe's Bekanntschaft machte Carl August burch Anebel 1774 auf ber Parifer Reife, berfelben Reife, wo er auch Luifen von Darmskabt, bie Tochter ber geistvollen Landgrafin Caroline von Darmskabt, ber Freundin Friedrich's bes Großen kennen lernte, welche im Jahre 1775, bem Jahre, wo er mit achtichn Jahren mundig ward und die Regierung antrat, ebenfalls achtschnichtig seine Gemahlin ward. Es war am 11. Sebr. 1774, wo Anebel ben Bersaffer bes Göt und Werther vorstellte. Graf Görz bat Göthen zum Dejeneuner beim Gerzog im rothen hanse zu Frankfurt; Carl August hatte eben ben Göt gelesen und war sehr begierig den Autor dieses Arasiwerts von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen.

Gothe hatte eben seine brei großen Bergenstrifen burchgemacht: er hatte bie Sesenheimer Pfarrerstochter Brieberite Brion, verherrlicht burch bas schone Lieb:

"Erwache, Frieberite, Bertreib die Racht, Die einer Deiner Blide Jum Tage macht." "Der Bögel fanft Geffüfter Ruft liebevoll, Daß mein geliebt Gefcwifter Erwachen foll."

"Ik Dir Dein Wort nicht heilig Und meine Ruh?" u. f. w.

biefe Friederite, bie, wie er felbft an Frau von Stein fchrieb, ibn fconer liebte als er's verdiente

und mehr als andere, an bie er viel Liebe und Treue vermendet habe," hatte er "in einem Augenblide verlaffen, mo es ibr faft bas Leben toftete" er batte barauf fich von ber Weblgrer Amtmannstochte Lotte Rafiner ichmerglichft trennen muffen, bie obwohl fie ibn liebte, icon mit einem Unbern verlott war - und er mar barauf, nachdem er fich von felnem Schmerz burch Werther's Leiben befreit batte, von ber reigenden Lili Schonemann, Tochter bes reichen Frankfurter Banquiers Schonemann, obwohl er wit ihr verlobt war, felbft wenn nicht verlaffen, boch au berben Demuthigung feines Stolzes gewaltig vernade löffigt morben, weil fie, gar nicht in ibm ibr Gint und Alles fintenb, ibn gar nicht fo vergouerte, wie er von ber gangen Welt vergottert murbe, wie fie benn auch furs nach Gothe's Weggang von Frantfurt fich mit Baron Turdbeim, Banquier in Strasburg vermablte. Er felbft febrieb am Abend feines Lebens, wo er noch einmal zu bem reigenden Lilibilde gurudfebrte, bas mabrlich nicht bas Beringfte ift, mas feine Phantafie geschaffen bat: "Lili mar in ber That Die Erfte, die ich tief und mabrhaft liebte. fann ich fagen, baß fie bie Lette gemefen."

Gothe erschien auf die Einladung des Grafen Gört im rothen Sause zu Frankfurt und erschien bem jungen lebensluftigen Gerzog in seiner fraftigen, jugendlichen Schönheit und in seiner liebensmurdigen witig genialen Gebahrung wie dazu gemacht, ber Cumpan und trauteste Genoffe zu einem luftigen Geniese ben zu werden, wie es ihm eben dazumal zu fuhren

ju Sinn ftand. Der Aplomb, ber Gothe'n bei aller Genialität, die die jovial humoristische, poetisch begabte Rutter auf ihn gebracht hatte, von dem Bater, einem eremonidsen, steifen frankfurter Rathoherrn \*) angeschult war, dieser Aplomb, der Gothe'n Beit seines Lebens zu Gebote gestanden hat, war ganz geeignet, auch Leute, die darauf viel gaben, wie den Grafen Görg, für ihn einzunehmen. Göthe gesiel außersorentlich und gestel allgemein.

Auf Einladung bes herzogs, ber weiter nach Rainz reifte, fam er ihm dahin nach und verweilte mit den Fürftlichkeiten mehrere Tage im Gasthofe zu den drei Kronen. Ueber den Abschied in Rainzschreibt er unterm 28. Februar 1774 an Knebel: "Mir war's seltsam, als ich so unter dem Thore der drei Kronen stand, als es ansing zu tagen. Recht, wie vom Bogel Greif in eine fremde Welt unter alle die Sterne und Kreuze geführt und dadrin so mit ganz offnem herzen herungeweht, und auf einmal alles verschwunden!"

1775, als Carl August zur Bermählung nach Darmftadt reifte, marb Gothe formlich nach Beimar eingelaben, wo ber Bergog fich mit ihm über ben

<sup>\*)</sup> Als biefer Mann ftarb, fchrieb ber herzog Carl August am 30. Marg 1782 an Merd: "Göthen's Baster ift ja nun abgeftrichen und die Mutter fann nun endelich Luft schöfen. Die bofen Jungen geben Ihnen Schulb, bas Sie wohl gar bei biefem Unglud im Stande waren, zu behaupten, daß biefer Abmarich wohl ber einzige gesicheite Streich ware, ben ber Alte je gemacht hatte."

Broang "ber fpanifchen Stiefeln" bes Fürftenftanbs und bie Langweiligfeit ber Formen ber Bofetifette binmen. in einem anbern ungebundenen Leben gu erholen at Diefes Leben follte bem von anniger Jugende bachte. fraft ftromenben Burften ben Weltgenuß in bet befieb Befallichaft eines gleichgeftimmten jungen Lebemannes gemabren, ber ichen burd poetifche Rraftwerte Me volle Buverficht erwedt batte, bag er um biefen Gi nuff bes jovialisch beitern Lebens in Matur, in Balb und Reib, auf verliebten Abentbeuern bei alleriei Bolt in Stadt und gand ben vertlarenden gauber ber Boofe ju legen, und ibn bamit befto genufreicher ju machen verftebe. Der in Carlerube gurudgebliebene Rammerjunter von Ralb, in ber Guite bes Bergogs, Goba bes alten Rammerbrafibenten und fpater felbft Rammerpräfident, erhielt Befehl, Gothen in bem von Strafburg erwarteten Landauer Stagtemagen mit nach Beimar ju bringen. Der Bagen blieb lange aus. Bothe's gramlicher, fürftenfeindlicher Bater batte ibm fcon mit bem warnend fpottenben Burufe: "Dab bei Dof, nat bei ber Boll'" Die Befürchtung in Die Seele geworfen, er fonne nur ber Spielball für einen fürftlichen Einfall gewesen fein; Gothe batte fcon bie Bluchtreife nach Italien angetreten, als biefe gtudlich in Beibelberg unterbrochen wurde. Es bing an einem Faben, daß Gothe nicht nach Weimar tam und bas fonach aus ber gangen Benieperiode nichts murbe: Sothe hat noch in feinem fpaten Alter fich bes wahrhaft Damonifden biefer Situation erinnert.

"Go fam, ergablt Bottiger, Gothe am 7. Re-

raka 1775 in Weimar an und Kalb krairte ibn. Mn felbft eine bequemere Wohnung hatte, bei feinem Bun, bem alten Rammerprafibenten ein, erwies ibm, na bild mertte, bag bies ber allvermögende Lieblin bet adzebniabrigen Bergogs werben murbe, alle nigliche Gefälligfeit und Gaftfreunbichaft und hatte filft gegen bie Liebelei, die ber schmude Gothe mit feiner bamals noch unverheiratheten Somefter, ber bitem frau von Sedenborf trieb, nichts einzuwenden. Rur ber alte Ralb rief feiner Tochter ein "Ridden mit Rath!" zu und rettete ffe. Bothe vertwichte balb biefe Liebe mit ber Selabonicaft bei ber bamals reizend auffnosvenden Robebne, nachmaligen Gilbemeifter, ber ju Befallen er bamale auch bas liebliche fleine Stud: "bie Gefchwifter" fcrieb, worin er fich mit feiner Geliebten felbft copirte. Dann tamen bie Liebichaften mit ber Rrau von Stein. bavon ber Bart ein fo fcones Epigramm gum Dentmal erbielt."

"Gothe, schrieb Wieland unterm 25. Märg 1776 an Merc, bleibt nun wohl hier, so lange Carl August lebt und möchte bas bis zu Nestor's Alter mabren! Er hat fich ein haus gemiethet, bas wie eine kleine Burg aussieht und es macht ihm großen Spaß, baß er mit seinem Philipp \*) ganz allein sich im Nothfalle etliche Tage gegen ein ganzes Corps barin wehren könnte, insofern sie ihm bas Nest nicht

<sup>&</sup>quot;) Dem Bebienten.

überm Ropfe gang angundeten. Er ift auch im Bes griff einen Garten gu taufen."

Diefer Gatten mar Bertud's, Chatoulliers bes Bergogs, Garten am Stern bes Barts, ben biefer altreten mußte. "Bertud, ich muß Deinen Garten haben !" fagte eines Tags ber Bergog ju feinem Bertranten. "Aber Durchlaucht, wie" - "Rein aber, unterbrach ibn Carl August, ich fann Dir nicht helfen, benn Sothe will ihn haben und mag bier nicht ohne ibn leben." Benige Tage barauf hatte Bothe ben Barten. er bezog ibn am 10. Dai 1776. Er etablirte bier, fo ergablte Bieland an Bottiger, feine Junagefellenwirthichaft, eine achte Geniemirthichaft. .. Satte er teine weiße Rannevasmefte und hofen (Die Damals Benietracht maren), fo ließ er fich aus ber bergoglichen Barberobe fein Bedurfnig bolen. Dft fdidte er an Bertuch's Frau und ließ fich ein Schnupftuch bolen. Berftebt fich, bag nie etwas jurudgegeben murbe. Dft fdidte er in ein Saus und ließ fagen, er murbe beute Abend ba effen. Go bat er fich oft bei Bielanben Abends ju Gafte. Denn ber Bergog, mit welchem Bothe alle Mittage af, fpeifte Abends nur felten, außer wenn er alle feine Umgebungen mit belicaten Bratwurften tractirte, Die "in unendlicher Menge" gemacht werben mußten. Damals mar bas Bort .. unendlich" überall wieberfehrenbes Stichwort. Bothe Abende bei Bieland effen wollte, fo fchicte er feinen Bevienten (ber belläufig in Allem feinem Berrn nachahmte, fo ging, ben Ropf fcuttelte, pra ch ac.) vorber ins Saus und ließ fich eine unenbliche Schuffel unenblicher Boreborfer Aepfel (gebampft)

"Mae Belt, ergablte Bieland meiter an Bottiger, mußte bamale im Bertberfrad geben, in welchen fich auch ber Bergog fleibete und wer fich teinen fcaffen tonnte, bem ließ ber Bergog einen Mur Bielanden nabm ber Bergog felbe ans, weil er ju alt zu biefen Dummereien mare. Gort bielt es mit ber regierenben Bergogin. Sont 20g bie verwittwete Alles an fic. Botbe's Geniefriche und Seuerwerte fpielten nirgend ungefcheuter als bei ibr. Gothe's große Runft beftanb von jeber berin, Die Convenieng mit Fugen gu treten und bod babei immer flug um fich ju feben, wie weit ers gerabe magen burfe. Dft bat er fich in Gegenwart ber bergain Mutter auf bem Boben im Bimmer berumgemalgt und burch Berbrebung ber banbe und guße ibr Lachen erregt. Dft ftellte fic ber Bergog mit Gothe ftunbenlang auf ben Darft in Beimar und fnallte mit ibm um bie Bette mit einer abscheulich großen Barforcefar-Diemand, feste Bieland bingu, fann batide. biefe Beriode beffer beschreiben, als Bertud, ber babei abiceulich mpftificirt und einmal fo geargert murbe, bag er balb an einem Ballenfieber geftorben mare." Damit ftimmt eine briefliche Meußerung Wieland's, bie er unterm 24. Juli 1776 an Merd gab: .. Botbe bat in ben erften Mongten bie Meiften (mich niemals) freilich oft burch feine bamalige Art zu fein feandalifirt und bem Diabolus prise über fich gegeben.

Aber fcon lange, und von dem Augendlute au, da er becidirt war, fich dem Gerzog und feinen Geschäften zu widmen, hat er fich mit untaveliger supposeung und naer ziemlichen Weltstugheit aufgeführt."

"Gothe, fdreibt Enebel, ging wie ein Stern im Beimar auf, ber fich eine Beitlang in Bolten und Rebeln verbult. Jebermann bing an ibm. fonberlich bie Damen. Er hatte noch Die Werther'iche Montirung an und viele fleibeten fich barnach. Er batte noch von bem Beift und von ben Gitten bes Romans an fich und biefes jog an. Conderlich ben jungen Bergog, ber fic baburd in Beiftesbermanbtichaft feines fungen Belben ju fegen glaubte. Manche Ercentricitaten gingen gur felbigen Beit vor, bie ich nicht zu beforeiben Luft babe, Die uns aber auswärts nicht in ben beften Ruf festen. Sothe's Geift mußte inbeffen ihnen einen Schimmer von Benie zu geben. Die Berzogin Amalie war immer febr nachfichtig auch gegen ibre Gobne."

Das Geschrei im Auslande über bie sonderbare Lebensweise, die Gothe und der Gerzog führten, muß recht rernehmlich gewesen sein, benn Klopftod that den auffallenden Schritt als Menter fich einzumischen. Er schrieb aus hamburg ben 8. März 1776:

"Sier einen Beweis meiner Freundschaft, liebfter Gothe. Er wird mir zwar ein wenig fower, aber er nuß gegeben werben. Laffen Sie mich nicht bamit anfangen, daß ich es glaubwürdig weiß, benn ohne Blaubwürdigfeit warb' ich fcweigen. Deuten Sie auch

nicht, daß ich Ihnen, wenn es auf Ihr Thun und Lassen ankommt, brein reben wolle; auch das denken Sie nicht, daß ich Sie deswegen, weil Sie vielleicht in diesem und jenem andere Grundsähe haben, als ich, streng verurtheile. Aber Grundsähe — Ihre und meine bei Seite, was wird denn der unsehlbare Gang sein, wenn er sortsährt? Der Herzog wird, wenn er sich fontwährend bis zum Krantwerden betrinkt, anstatt, wie er sagt, seinen Körper dadurch zu stärken, erliegen und nicht lange leben. Es haben sich wohl starkgeborne Jünglinge, und das ist denn doch der herzog gewiß nicht, auf diese Weise früh hingesopfert . . . .

"Die Teutschen haben fich bieber mit Recht über ibre Burflen beschwert, bag biefe mit ihren Gelehrten Richts gu ichaffen haben mollen. Gie nehmen jest ben Bergog von Weimar aus. Aber mas merben anbere Burften, wenn fie in bem alten Sone fortfabren, nicht zu ihrer Rechtfertigung anzuführen haben, wenn es nun wird gefdeben fein, mas ich fürchte, bag gefcheben werde? - Die Bergogin wird vielleicht jest ihren Schniers noch niederhalten tonnen, benn fie bentt febr mannlich. Aber Diefer Schmerz wird Gram wer-Und läßt fich ber etwa auch nieberhalten? Louisens Gram! Botbe! - Rein, rubmen Sie fic nur nicht, daß Sie fie lieben, wie ich . . . 3ch muß noch ein Wort bon meinem Stolberg fagen. Er fommt aus Freundichaft jum Bergoge. boch alfo mit ibm leben? Wie aber bas? Auf feine Beise? Nein! Er geht, wenn er sich nicht andert wieber weg. Und was ift bann fein Schicffal? Richt in Copenhagen, nicht in Weimar. 3ch muß Stolbergen schreiben, Was foll ich ihm schreiben?"

"Es kommt auf Sie an, ob Sie bem Bergoge biefen Brief zeigen wollen ober nicht. Ich fur mich habe nichts barwiber. Im Gegentheil. Denn ba ift er gewiß noch nicht, wo man die Wahp-heit, die ein treuer Freund sagt, nicht mehr hören mag. Ihr "Rlopftod."

Darauf tam bie Antwort von Gothe, bie Rlopftod wohl hatte ahnen fonnen:

Beimar, am 21. Marg 1776.

"Berfconen Sie nur funftig mit folden Briefen, liebster Rlopftod. Sie belfen nichts und machen uns immer ein paar bofe Stunden. Sie fublen felbft, daß ich barauf Richts zu antworten habe. ich muß als Schulfnabe ein Pater peccavi anftimmen, ober fophiftifch enticulbigen, ober ale ein ebrlicher Rerl vertheibigen und fame vielleicht in ber Bahrheit ein Gemisch aus allen Dreien beraus. und wozu? Alfo fein Wort mehr zwifden uns über biefe Sache. Glauben Sie mir, bag mir fein Augenblid meiner Existenz über bliebe, wenn ich auf alle folde Briefe, auf alle folche Unmahnungen antworten follte. Dem Bergog that es einen Augenblid meh, bag es von Rlovftod mare. Er liebt und ehrt Gie, von mir wiffen Sie eben bas. Leben Sie wohl. . Stolberg foll immer fommen. Wir find nicht schlimmer und will es Gott beffer, als er uns felbft gefeben bat." **G**.

RIopfiod endigte biefen fonberbaren Rotenwechfel mit folgenben Straf - Beilen:

Samburg, am 9. Mai 1776.

"Sie haben ben Beweis imeiner Freundschaft fo febr verkannt, als er groß war; groß befonders beswegen, weil ich unaufgefordert mich höchft ungern in bas mifche, mas Andere thun."

"Und ba Sie fogar unter all folde Briefe und all folde Anmahnungen (benn fo ftart bruden Sie fich aus) ben Brief werfen, welcher biefen Beweis enthielt, so erklar' ich Ihnen hierburch, daß Sie nicht werth find, daß ich ihn gegeben habe."

"Stolberg foll nicht tommen, wenn er mich bort ober vielmehr, wenn er fich felbft bort."

Rlopftod.

Die hoffnung etwas Näheres über bie curiofen Details ber so viel besprochenen Genieperiode Weimars ans ben Briefen Anebel's an Göthe zu erfahren, ift, seit Riemer neuerlich bieselben herausgegeben hat, vereitelt: alle Briefe Anebel's von 1775, Göthe's Eintreffen in Weimar an bis 1793, dem Jahre ber Ueber-flebelung Anebel's von Weimar nach Imenau, seh-len, sie besanden sich zum Theil unter venen, welche Göthe vor seiner Abreise nach Italien und bei anderen Gelegenheiten selbst vernichtet hat. Göthe blidte später nur höchst ungern auf die ersten wilden weimarischen Jahre und mochte kaum die haupttummelpläge berfelben wiederschen.

Außer Gothe und Rnebel ftanden befonders noch zwei Manner bem Bergoge nabe, zwei Rammer-

herven, die als folche in der fteten nächsten Umgebung Carl August's sich befanden: Winftedal nud Wede L.

Kriebrich Gilbebrand von Ginfiebel. geboren 1750, war zuerft Bage am Gofe, bann mant er 1776 Rammerberr ber Bergogin Butter Umalie und 1778 nach Graf Gorgen's Abgang Oberhafe meifter ber Bergogin Luife und Gebeimer Rath. Schon ale Bage batte er bie muthwilligften Streife getwieben, Die in ber weimarifchen Gofdrouit gu fpride wörtlichen Ueberlieferungen wurden und fich band Beift und humor in ber Bunk bes bamaligen Erbe weingen befestigt. Er blieb bunch feine epiguraifche Ausgelaffenbeit, burd feine joviale, leichtblutige, launist Gemuthlichkeit und burch einen großen Sonds von -Sergensaute -- er bieg allgemein: l'ami - ein bem muntern Rreife bes Gerzoge ftete werther Dann. Ergöplich maren feine Schwachen, wozu befonbere feine Saulbeit und feine Berftreutheit geborten. "Ginfine bel hat neulich, fchreibt ber Bergog einmal am 26. August 1790 an Merd, mit Jemanben (mabefcheinlich mar es ber Gerzog felbft) febr eilig nath Botha auf eine Dasferade fahren follen. Er nabm's mit vielen Freuden an, blieb aber, ba fcon über eine Stunde Alles fertig mar, noch immer aus. fucte ibn und fand endlich, bag er biefe Beit ermablt hatte, um auf bem Baffe gu fpielen, welchen er mit großer Leibenschaft treibt." Sogar im Ausbrud feiner Sympathien und Antipathien mar Ginfiebel tomifch, wie er benn k. B. verficherte, bag er bas Bier fo haffe, bag er bas Bort weber ausspreche noch es je gefdrieben habe. Statt bes gemeinen Bieres bielt er fich einen ausbundig wohl fournirten Reller feiner Beine, bie bie Frangofen bei ber Blunberung pon Beimar fich wohl schmeden ließen. Er war Birtuos auf bem Bioloncell, Componift und Boet und immer bereit mit feinen Salenten gur allgemeinen Ergoblichteit beigutragen, er spielte im Orchefter, agirte beim Liebhabertheater und überfette und bichtete Dramen und Operetten. 3m Uebrigen war er ein achter devalerester Dofcavalier und befonbers Berber's treuefter Freund. Much Schiller mußte ibn qu "Einfiebel, fcbreibt er unterm 7. Doídaben : vember 1803 an Rorner, ift ein guter und naturlicher Menfc, nicht ohne einige Salente, ben aber bie Berftreuung feines Charafters und feines Berufs gu nichts Orbentlichem haben fommen laffen." Trop feiner Faulbeit in Weimar machte Ginfiebel von Beit au Beit große Reifen, 1785 mit zwei Brubern foggr eine gang große nach Afrifa, wo er aber nicht über Tunis binaustam. Diefe Reife mar im bochften Grabe tomantifd, er machte fie mit Frau von Berthern. gebornen von Dundbaufen. Diefe batte, nachbem Re die Nachricht von ihrem Tode verbreiten laffen, ihr eignes Leichenbegangniß veranftaltet, eine Buppe ftatt ibrer begraben laffen, um ihrem Geliebten zu folgen. Einfiebel wollte in Afrita Golbbergwerte auffuchen und bauen. Done feine Abficht zu erreichen, fam bas Baar jurud und es marb nun eine Scheibung In ben Jahren 1787 - 90 begleitete eingeleitet. 6 Sadfen I.

Einsiebel bie Gerzogin Mutter Amalie nach Italien.

Ginfiedel ftarb achtupbflebzig Jahre alt erft im Jahre 1828. Moch in den letten Jahren seinest Lebens beschäftigten ihn seine Lieblinge, Terenz und Plautus, die er übersette. Um sich mit der Plautinischen Uebersetung gedruckt zu sehen, erbot er sich in einem Briefe an Böttiger am 2. Februar 1822, 250 Thaler dem Verleger zu zahlen; mit dem früheren Terenzischen hatte derfelbe sehr unglückliche Geschäftigemacht.

Einfiedeln gur Geite fand ber Rammerbere Siegmund von Sedenborf, ber ebenfalls Com ponift und Boet war und eine febr fcone Frau befaß, bie Tochter bes alten Rammerprafibenten Ralb, Sie war es, bie Ginfiebeln, ehe er bie romantifche Tour mit Brau von Werthern nach Afrifa mechte. befonders febr gerftreut gemacht batte. Sedenbori aina 1784 ale Befandter Friedrich's bes Brofen beim frantischen Rreife nach Rurnberg und ftarb fcon bas Jahr barauf, erft vierzig Jahre alt. ferieb barüber an Rnebel am 30. April 1785: "Sedenborf's Tob wirb Dich unerwartet getroffen haben, wie uns Alle. Es ift biefer gall reich an nachbenflichem Stoff." Frau von Sedenborf batte nachher als Wittwe eine anderweite Liaifon mit bem Domherrn Dalberg, ber Berber'n aufforberte mit ibm nach Italien zu reifen. Darüber forieb Schiller an Rorner unterm 14. November 1788: ... Senber ift burd Dalberg baglich circumvenirt worben, ohne hi man ihn barum gefragt ober prävenirt hätte, hat sich eine Dame, eine Frau von Sedenborf, die Schwester des Herrn von Kalb, bei der Partie gesinden, die die Reise nach Italien mitmachte und mit den Dalberg in Gerzenbangelegenheiten stehen mag. herder sand erstaunlich viel Unschiestliches darin, mit einen schwen Wittwe und einem Domherrn in der Best herumzuziehen. In Rom hat er sich ganz von der Gesellschaft getrennt; hier in Rom wird er sehr gesucht und geschätz; der Secretair der Propaganda Borgia hat ihn bei einem Souper einigen Cardinällen als den "Erzbischof von Sachsen-Weimar," prösentiert."

Der zweite Jugenbgespiele bes Bergogs mar ber Rammerherr und Oberforftmeifter von Webel, ber "foone" Webel genannt, ein nicht minber burch feinen trodenen Bis und feine tollen Ginfalle febr beliebter Mann und ftattlicher hofherr. Er war ber ftete Begleiter Carl Auguft's auf feinen Jagben und fonfligen Abentheuern in Feld und Balb, in Gebirg und Thal. in Stabten und Dorfern, bei Jahrmartten und Rirmeben, auf bes Bergogs faft unaufhörlich angeftellten Durchzugen, Ritten und luftigen Sahrten burch 1779 begleitete Bebel Carl fein fleines ganb. August nebft Sothe in bie Schweig. Er muß vor ber Cataftrophe von 1806 geftorben fein: im weimarifden Sofcalenber auf biefes Jahr fteht er nicht mehr. In biefem Sahre finbet fich als Oberhofmeifterin ber Bergogin Quife: Marie Benriette, verwittwete von Bebel, geborne Freiin von Böllwarth.

Ein Lieblingsplat fur bie abentheuerlichen Sabrten bes Bergogs, wo, wie Gothe bie und ba in feis nem Tagebuche fcreibt "viel tolles Beug und Allotria getrieben murben," mar 3Imenau, mo bas Berge werk wieder aufgebracht wurde und wo spater Ane= bel einen Theil feiner letten Lebensjahre gubrachte. Aus bem Bolfeleben und ben alterthumlichen Baulichkeiten biefer jest burch einen großen Brand verwufteten Stabt, entnahm Bothe bie Bilber zu feinem "Ilmenau" und bas Saus bes Apothekers veremigte er nach ber Sage in "Bermann und Dorothea." Eine Sauptfache, bie man bamals trieb, war Mineralogie. "Da gab es eine Beit, fdreibt Bottiger, mo ber Menich gar nichts, ber Stein Alles war. fand in ber Organisation bes Granits die abttliche Dreieinigkeit, bie nur burch ein Mufterium erklart werben konnte. Alles mineralogisirte: selbft bie Damen, wie die Sofdame Fraulein von Gochbaufen. fanben in ben Steinen einen boben Sinn und legten fich Cabinette an." Berufen wegen ber tollen Streiche. bie ba vorfielen, war befonders bas Dorf Stuberbach bei Ilmenau: über bie bortigen Fata warb, wie Rnebel, Göthe's mineralogischer Schildknappe, schreibt, ein eignes vertrautes Tagebuch gehalten und zwar gemeinsam, jeder der Theilnehmenden beschrieb abwechselnb bavon eine Seite. Auf bem Rickelhahn bei 31menau, einer ber Thuringer Walbspiten, bichtete aber auch Gothe in ber Balbeinsamfeit bas munberschone Lied:

"Ueber allen Bipfeln 3ft Ruh, In allen Bipfeln Spureft Du Raum einen Gauch. Die Bogel schweigen im Balbe. Barte nur, balbe Ruheft auch Du."

Man lieft das Lieb noch von Göthe's Sand mit Bleistift geschrieben an der Holzwand zu Seiten eines Fenkers in der halb verfallenen !Mooshütte, einem ganz einsachen, nur mit einem hölzernen Riegel versschoffenen Gause von zwei Gestocken und einer Treppe, das nur für die übernachtenden Jagdfreunde zusammengezimmert war. In diesem hause, wo damals die jest hochherausgeschoffenen Tannenbäume noch nicht die Aussicht nach der franklichen Seite verhinderten, in der allerreinsten Berglust, mehrere tausend Kus hoch über dem Werkeltagstreiben, umgossen vom ersten Tageslicht und seinem letzten Schimmer, hat Göthe mit Carl August unvergestliche Tage und Nächte verslebt: das Datum des Lieds ist der 7. Sept. 1783.\*)

Die joviale Luft und heitere Ungebundenheit jener Tage ber weimarifchen Genieperiobe marb fehr burch einen außern Umftand unterftust. 1774, ein

<sup>\*)</sup> Es tragt noch bie unverkennbaren Buge ber feften flaren Sanbichrift Gothe's, und ift, nach faft funfzig Jahren, bei einem Befuche turz vor feinem Tobe von ihm felbft, ber bie verlöschenben Worte mit bidem Zimmermannebleisfifte nachzog, aufgefrischt worben.

Sabr, ebe Gothe nach Weimar tam, war bie alte Wilhelmsburg abgebrannt. Funfzehn Jahre lang gaben bie Trummer einen unheimlichen Unblid, erft 1790 murbe ber Wieberaufbau bes Schloffes unter Leitung von Thouret in Stuttgart in Angriff genommen, erft 1803 bas neue Schlog vollendet. Babrend biefer gangen Beit von neunundzwanzig Jahren wohnte ber Sof in ben beschränften Raumen bes fogenannten "Burftenhaufes," bem Schaufpielhaufe gegenüber, bas, von ber Lanbichaft erbaut, felbft taum vollendet mar, ale bie fürftliche Familie fich aus ben Flammen ber Wilhelmsburg babin fluchtete. Galen und Bemachern, ichreibt Sofrath Scholl in feinen "Dentwurdigkeiten Beimars," an welchen ber urfprunglichen Uebereilung wegen noch lange nachgubeffern mar, unter Deden, bie eigentlich ben Ginfturg brobten, fant bie luftige Unruhe ber erften Regierungeveriode Carl Auguft's ihren Spielraum. Bierber fam ber Liebling Gothe gu Safel und Congert, Ball ober Romobie, übernachtete beim Bergog por und nach ber Jago und ging bes Morgens eine Treppe bober ins Confeil." Die Enge und Befchrantibeit ber außeren Umgebung bewirfte gerabe, daß man fich innerlich um so näher tam, daß man um fo traulicher fich aneinander fcbloß.

Die damalige Stadt Beimar felbst war kaum eine Stadt, kaum eine kleine Stadt zu nennen. Schiller'n schien gegen Beimar selbst das kleine Jena eher noch ben Eindruck einer Stadt zu machen. "Das Dorf Beimar," schreibt er an Korner; "bas

Beimar, biefes Mittelbing zwischen Borf und hit," fcreibr um biefelbe Beit, 1786 berber Der Part, jest bie Sanptzierbe Beigrebel. unt, fcbier als ber Worlinifde, met bamals noch ult wicheffert: et eretftanb langfait unter ben Banmolth's und Carl August's: 1778 beim Ge buttag ver Bergogin Luife, überrafchte Gothe feine heicheften mit vem "Bortenbauschen" ober "Rlofter," dum mit Bannerinde befleibeten Solzbaufe, umgeben ven einer Galerie, bas Carl Auguft's Lieblingsmentheit für ben Commer wurde; erft eima zwanzig Bere water marb bas "römtiche Saus" als eine bequemere Sommerwohnung erbaut. Die Esplanabe, jest ber glangenbfte Stadtibeil Weimars, unt beei und vierfibeigen Saufern befest, mar noch im Jahre 1803 em Spaziergang, ber zu bem anferhalb ber Stabtmauern, Die ein Stadtgraben umgab, gelegenen Schaufpielbaufe führte. Das jest noch zwischen ben großen nen erbauten Baufern wie ein Bwerg ftebenbe fleine einftodige Glebelhauschen mit ber Infchrift: "Bier wohnte Schiller" ftand bamale einzeln auf ber Esplanabe, nur Das fleine Balais, bas ber Berwain Amalie ale Wittwenfin biente, mar in ber Rabe; Schiller's Saufe gegenüber mar alles voll fconer gruner Baunie und bie gange Umgebung vollig landlich. Wo jest bie ftattliche Sauferreihe bes Carleplages fleht, ftanben ftrohgebedte Scheunen ber Aderburger Weimars, ber Carlsplay felbft mar ein Teich am Fuße bes Stabtwalls. Aehnliche Teiche gingen terraffenformig binab bis jum Jacobsthor. Das Pflafter in den kleinen engen-Straßen war von schrecklicher Beschaffenheit, die Straßen ohne alle Beleuchtung. Frau von Staël, die 1803, als das neue Schloß gebaut war, nach Weimar kam, meinte: "Weimar n'est pas une petite ville, mais un grand chateau." Sothe scherzte einmal, als Zelter vom Bau eines Theaters fürs Volk von Weimar sprach: "Wie kann in Weimar viel von Bolk die Rede sein, in dieser kleinen Restdenz, die 10,000 Poeten und einige Einwohner hat?"

Eine Sauptrolle spielten in ber weimarischen Genieperiode die Damen. Erft 1780 am 27. Juli schrieb ber herzog an Knebel, ber bamals in ber Schweiz war: "Berliebt ist hier fast Niemand mehr." Er meinte das in dem Sinne, wie es früher fünf Jahre lang getrieben worden war. Er und Göthe hatten damals ausgebrauft, er und Göthe hatten damals den "Talisman einer schönen Liebe" gewonnen, wie Göthe es nennt. Des herzogs herzensstamme war die Gräfin Werthern, auf die ich unten zurüdsomme, geworden, die Göthe's Frau von Stein.

Charlotte von Stein war geboren 1743 und die Tochter des Hofmarschalls von Schardt. Dieser alte Hofmarschall muß ein ganz origineller Hofberr gewesen sein. Carl August schrieb einmal über ihn an Merc, d. d. Belvebere am 31. Mai 1751: "Der alte Geheime Rath Schard hat sich neulich in seiner consusen Sprache ganz besonders über meine und meiner Mutter Sammlerei ausgelassen, er erzählte, er habe meine Gemälbe gesehen.

"Dein Gott, fagte er, wer hangt bem Berren bie Cepien nur auf, ftraf mir Gott, von allen babe ich bie Originale; und bie Frau Bergogin Mutter tauft Rubfer, ich tonnte fle ihr weit beffer geben. man glaubt mir nicht. Roch neulich war ich bei ber guten Dame, ba hab' ich fie benn alle gefeben, und gewiesen bab ich's ihr und ftraf mir Gott, in allen wer binein ratefoutirt." Die liebenswürdige Tochter Diefes fonberbaren Bofmannes war mit bem Dberftallmeifter Baron von Stein verheirathet worben, 1764, elf Sabre vorber, ebe Sothe nach Weimar fam, fie batte aus Diefer Che icon fieben Rinber. Stein war ein Dann, von bem fein eigner Sobn foreibt: "baß feine Rinder ibn eigentlich gar nicht gu feben befamen, ba er Mittags bei Bofe fpeifte und Abends faft immer in Gefellichaft war." aber ein iconer Dann und befag im hoben Grabe ben Jon ber feinen Welt. Schiller, ber fehr vortheilbaft von Frau von Stein urtheilt, erfand an Berrn von Stein ,ein leeres Befchopf, babei fei er ein Ropfbanger und fein Ropf in taglicher Gefahr." Die Babrbeit biefes Urtheils bemabrte fich, Stein ftarb in Gemuthefrantheit icon 1793, feine Frau überlebte ibn noch vierundbreißig Jahre: fie mar, als fie 1827 ftarb, breiundachtzig Jahre alt. Db ein Brafibent von Scharbt, ber nach ber Reftauration unter ben fatholischen Convertiten Deutschlanbs vorfommt, ein Bruber ber Frau von Stein gewesen sei, fann ich nicht fagen.

Als Gothe im Jahre 1775, fiebenundzwanzig-

jabrig in Weimar erfchien, war Frau bon Stein, bie fünf Jahre alter als Bothe mar und wie gefant, fleben Rinber geboren fatte, nicht mehr jugenblich, foon war fie nie gewefen, aber fie war noch jugentlich lebenbig und geiftvoll. Sie murbe Gothe's erflarte Bergeneflamme: Die Bergotterung, welche Die reizende, unvergefliche Lili vorenthalten batte, gemabrte Frau von Stein und bies mar es, was Bothe gludfelig machte. "Sie bat, fcrieb er im August 1780 an Lavater, meine Mutter, Schwefter und Geliebten nach und nach geerbt, und es bat fic ein Band geflochten, wie bie Banbe ber Matur finb." Das bochft belicate Berhaltnig ward burch Charlotten's febr feines Gefühl, mit bem fie es jebergeit auf ben Brengen ber in ihrer Lage als Gattin und Mutter möglichen Bertraulichfeit zu balten wußte, fur Gothe's Ratur Sabre lang eine Art von fleinem irbifchen Parabies. Er fam taglich ju ibr in ihre Bohnung, welche er ihr felbft in einem ber bersfchaftlichen Gebaube binter bem Fürftenbaufe am Gingang bes Barts, wo, wie ermabnt, ber Gof bamals wohnte, eingerichtet hatte, es maren nur gwangig Dinuten Bege von feinem Garten. Er taufchte über Alles und Jebes feine Bebanten mit ihr aus, er las mit ihr fogar ben Spinoga\*). Er war untrofflic.

<sup>&</sup>quot;) Gothe an Knebel, ben 11. Nov. 1784: "3ch lefe mit ber Frau von Stein die Ethit bes Spinoza. 3ch fühle mich ihm fehr nahe, obgleich fein Geist viel tiefer und reiner ist, als der meinige."

wenn fie zu lange auf ihrem Gute in Rochberg verweilte. Auch wenn fie in Weimar war, wechselte et unausgesetzt, fast täglich und manchmal in einem Tage mehrere Billete und Briefe. Diesen Briefwechsel Gothe's mit Frau von Stein hat hofrath Schöll in Weimar nach langem Warten endlich im Sturmjahr 1948 herausgegeben und er hat allerdings die intereffantesten Aufschlüffe über die intereffante Entwicklungsgeschichte des Dichters und seines fürstlichen Fraundes geliefert. Der so zuruchaltende, bemeffene Brithe geht hier mit der ganz freien Gerzenssprache heraus: wer Gothe vorher nicht geliebt hatte, lernt ihn nach diesen Briefen an Frau von Stein lieben.

Die Intimität bieses Briefwechsels geht aber nur bis zu ber italienischen Reise, 1786, bem berühmten Bendepunkte in Göthe's Leben. Unmittelbar vor bieser Reise scheint ein Bian im Werke gewesen zu sein, daß Göthe sich mit Fran von Stein verdinben wollte. Göthe schrieb ihr acht Tage vor seiner heimlichen Abreise aus Carlsbad, die am 3. September 1786 geschah: "Auf alle Fälle muß ich noch eine Boche bleiben; bann wird aber auch alles so sanst endigen und die Frucht reif in den Schoof sallen. Und dann werde ich in der freien Welt mit Dir leben und in glücklicher Einsamkeit ohne Namen und Stand der Erde näher kommen, aus der wir genommen sind."

Bas bie Ausführung biefes Blans, ber auf eine Scheibung und ein Busammenleben in Italien gegangen zu fein fcheint, verhindert hat, ift nicht bekannt

geworben: Frau von Stein hat vor ihrem Kobe von Gothe fich ihre eignen an ihn gerichteten Briefe wiedergeben laffen und fie fammt und fonbers vernichtet. Ginen Fingerzeig giebt vielleicht, mas bamals unterm 9. Juli 1786 Gothe aber bie Megogiation bes Afritaners Einfiebel an Fran von Stein fdrieb, ber mit feiner Beliebten, Frau von Berthern, gebornen Dunchhaufen, bie eine Buppe für fich hatte begraben laffen, aus Tunis gurudgefommen war. "Einfiebel war bei ber Werthern Bruber und bat freundschaftlich mit ihm getrunten. Diefer eble Bruber ift bes Morgens bufter, Nachmittage betrunten und bas Refultat ber Unterhandlungen ift febr naturlich und febr fonberbar ausgefallen. Munch baufen erflart, bag, wenn feine Schwefter prhentlich von ihrem Manne geschieben, mit ihrem Liebhaber ordentlich getraut fein werde, er fie fur feine Schwester erkennen und bei ber Mutter auswirken wolle, bag fie auch als Tochter anerkannt und ibr bas Erbtheil nicht entwendet werde. Für einen Trunfenen ein febr nuchterner Borfcblag. Run aber unfre Aluchtlinge! Wie abscheulich! - Bu fterben! Rach Afrita zu geben, ben fonberbarften Roman zu beginnen und fich am Enbe auf die gemeinfte Beife fcheiben und copuliren zu laffen! 3ch hab es bochft luftig gefunden. Es läßt fich in biefer Berteltagsmelt nichts Außerorbentliches zu Stanbe bringen."

Gothe reifte gang insgeheim allein von Carlsbab durch Baiern nach Italien ab, Riemand als ber bem wußte um Die Reife. In Italien fdrieb er no lange auf Die alte Beife an Charlotten, fam in bann auf andere Bebanten, er rettete fich aus idun bealen Liebe in die Freuden, die er in den rouhien Elegien befdreibt. Damale, mabrent Gothe's Wwesenheit, fcrieb Schiller im Jahre 1787 'an Abrner über Frau von Stein "nach einem Abenbimiergang in Weimar in abeliger Gefellichaft": "Frau von Stein ift Die befte unter allen, eine mabrhaft cigme intereffante Berfon, und von ber ich begreife, bat Gbtbe fich fo gang an fie attachirt bat. Schon tan fle nie gewesen fein, aber ihr Beficht bat einen fanften Ernft und eine gang eigene Offenbeit. gefunder Berftand, Gefühl und Bahrheit liegen in ibrem Befen. Diefe Frau befitt vielleicht über taufenb Briefe von Gothe und aus Italien bat er ihr noch jebe Boche geschrieben. Man fagt, bag ibr Berbaltnig gang rein und untabelhaft fein foll."

Am 5. Octbr. 1775 war des Gerzogs Bermählung mit Luise von Darmstadt gewesen, am 7. Nov. barauf war Göthe nach Weimar gekommen. Schon am 26. Jan. 1776 berichtete Wieland an Merd: "Sthe kommt nicht wieder von hier los. Carl August kann nicht mehr ohne ihn schwimmen noch waten." Unterm 27. Januar 1776 schrieb Göthe an Frau von Stein nach einer Maskenballnacht: "Liebe Frau, ich war heut Nacht in einem Teusels humor zu Ansange. Es brückte mich und die herzgogin, daß Sie sehlten. Endlich sing ich an zu

mifeln \*) und ba ging's beffer. Die Liebelei ift bod bas probatefte Balliativ in folden Umftanben. 36 log und trog mich bei allen bubichen Gefichtern berum und batte ben Bortbeil immer im Augenblid m alauben, mas ich fagte. Die Riedlichfeit ber italientfchen Blumenfrange fant ber Grofin G. \*\*) nicht beffer zu Beficht und Taille, als bie Beftigfeit unb Treue Couch \*\*\*), ihrem Manne. Die Bergegin D. (Mutter) mar lieb und gut, Bergogin Quife ein Aber ich blieb in Faffung und framte lapvifches Beug aus. Sie wibersprach über eine Rleiniafeit bem Bergog beftig, boch machte ich fie nachber Ein paar Tage barauf fcreibt Gothe: lacben." "Rommen Sie beut zu Bof? Luife war gestern lieb. Großer Gott, ich begreife nur nicht, was ihr Berg fo gufammengieht." Und unterm 1. September 1776 fdrieb er: "Wenn bas fo fortgebt, befte Fran. merben wir mahricheinlich noch zu lebendigen Schatten. Es ift mir lieb, baf wir wieber auf eine abentheuerliche Wirthschaft ausziehen +), benn ich balt's nicht aus. So viel Liebe, fo viel Theilnahme! fo viel treffliche Menichen und fo viel Sergensbrud!" Enblich am 12. September: "Beftern war ich in Belvebere. Luise ift aber ein unendlicher

<sup>\*)</sup> Das hieß in ber bamaligen Krafigeniesprache ichen thun, ben Damen ben hof machen.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich Borg.

<sup>\*\*\*)</sup> Der berühmte Sanger aus ber Zeit ber Rreuzzüge.

<sup>†)</sup> Rach Ilmenau, wo ber 3. September, ber Geburtes tag bee Bergogs gefeiert murbe.

Engel, ich habe meine Augen bewahren muffen, nicht über Tifch nach ihr zu sehen — Die Götter werben uns allen beiftebn. — Die Walbnern ")
ift recht lieb, ich war früh bei ihr, wir haben uns berumgeschäfert. Abends alle Durchlauchten in Lieffurt. Ihr ") Mann war guten humors, machte posstrliche Streiche mit ber Oberhosmeisterin. Ich habe bie Gosente bedauert, mich wundert, daß nicht die meisten gar Kröten und Bafilisten werden."

Ueber fein Leben fdrieb Gothe unterm 8. Marg 1776 an Derd in Darmftabt: "Wir machen bes Teufels Beug. Es geht mit uns allen gut, benn mas folimm gebt, lag ich mich nicht anfecten. Den Sof hab ich nun probitt, nun will ich auch bas Regiment probiren und fo immer fort. 3ch ftreiche mas ehrlichs in Thuringen herum und fenne icon ein brav Alect bavon. Das macht mir auch Spag, ein Land fo auswendig lernen." Unterm 24. Juli 1776 fchreibt er an Merd: "Glaub, bag ich mir immer gleich bin, freilich bab ich mas auszuftehn gehabt, baburch bin ich nun gang in mich gefehrt. Der Bergog ift ebenfo. baran benn bie Belt freilich feine Freude erlebt; mir halten gufummen und geben unfern eigenen Weg, flogen fo freilich allen Schlimmen, Mittelmäßigen und Guten fur'n Ropf, werben aber boch hindurchbringen, benn bie Götter find fichtbar mit une." - Und unterm

<sup>\*)</sup> Fraulein Abelaibe von Balbner, Sofbame ber Bergogin Luife, eine Elfafferin.

<sup>\*\*)</sup> Frau von Stein's.

22. Nov. 1776 fcreibt er an Merd: "36 bin weber Befchaftemann, noch Sofmann, und tomm' in Beiben fort. Der Bergog und ich friegen und taglich lieber, werben täglich ganger zusammen, ihm wirb's immer mohler und ift eben eine Creatur, wie's teine wieber giebt." Endlich unterm 5. Jan. 1777 beift es wieber an Merd: "Ich lebe immer in ber tollen Belt und bin febr in mich gurudgezogen. ein wunderbar Ding um's Regiment ber Belt; fo. einen politisch=moralischen Grinbtopf nur halbweg zu fäubern und in Orbnung zu halten." Wieland ichrieb am 27. Dai 1776 an Merd: "Gothe lebt und regiert und muthet und giebt Regenwetter und Sonnenschein tour à tour. comme vous savez und macht uns alle gludlich, et mache, mas er will." - Und am 21. Det. 1777: fcrieb er an Derd: "Gothe leibet zeither immer an Babnichmers comme un damné. Aber er macht's auch barnach mordiable; man muß bie alte bestialifde Natur brutalifiren, pflegte ber alte mordiable von Baffenbeim zu Daing zu fagen. Gothe und ber Bergog find auch von biefem Blauben; aber fie befinben fich meiftens fo übel babei, bag ich feine Berfuchung friege, ihr Profelyt zu merben." endlich Schrieb im Berbft 1777 an eine Freundin: "Bothe spielt allerdings groß Spiel in Beimar, lebt aber boch am hofe nach feiner eignen Sitte. Bergog ift, man mag fagen, mas man mill, ein trefflicher Menfch und wird's in feiner Befellichaft noch mehr werben. Alles, mas man aussprengt, find Lugen

ber hoffdrangen. Sie fonnen fich barauf verlaffen. bağ es Lugen finb, benn Flacheland, Bruber von er Frau Berber's, ber bei mir im Baufe wohnt. A neuerlich von Weimar gurudgefommen und batte ich neun Monate bei feiner Schwefter aufgehalten. Es ift mahr, bie Bertraulichfeit geht zwischen bem herrn und Diener weit, allein mas ichabet bas? Bar's ein Cbelmann, fo mar's in ber Regel. Gothe gilt und birigirt Alles und Jebermann ift mit ihm qua frieben, weil er Bielen bient und Riemanden ichabet. Ber fann ber Uneigennütigfeit bes Menichen wiberfteben?" Unmittelbar auf die von Wieland angebeutete Babnichmerzperiobe fam bie berühmte einfame Abentheuerfahrt Gothe's auf ben Broden im Anfang Des Decembers 1777, mabrend welcher er bas befannte wunderschöne Gebicht: " Bargreife im Binter" Unterm 9. Dec. 1777 berichtete er barüber an Frau von Stein: "3ch habe mich tiefer ins Bebirg gefenft und will morgen von ba in feltsame Begenben ftreifen, wenn ich einen Fuhrer burch ben Sonee finde. 3ch bente bes Tage bunbertmal an ben Bergog und muniche ihm ben Mitgenuß fo eines Lebens, aber ben rechten lederen Gefchmad bavon fann er boch nicht haben, er gefällt fich noch ju febr, bas Maturliche zu mas Abentheuer= lichem gu machen, ftatt bag es einem erft wohl thut, wenn das Abentheuerliche naturlich wird." Um 10. Dec. fchrieb Gothe: "Ein Biertel nach Behn auf bem Broden. Gin Viertel nach Gins broben. Beitrer berrlicher Tag, rings bie gange Welt in Wolfen und

Nebel, oben alles heiter." - "Bas ift ber Denfc, bag bu fein gebenkeft?" Um Bier wieber zurud."

Nach biefer heitern Brodenfahrt schrieb Gothe 22. Jan. 1778 an Merd: "Ich bin nun ganz in alle hof = und politische Sänbel verwickelt und werbe fast nicht wieder weg können. Meine Lage ist vorteilhaft genug und die herzogthümer Weimar und Eisenach immer ein Schauplatz um zu versuchen, wie einem die Weltrolle zu Gesichte ftande. Ich übereile mich drum nicht und Freiheit und Gnüge werden die Hauptconditionen der neuen Einrichtung sein, ob ich gleich mehr als jemals am Plate bin, das durchaus Sch...ige (ber stärtste Ausbruck) dieser zeitlichen Gerrlichkeit zu erkennen."

Bei Bofe war Gothe nach Rraften befiffen, Abwechselung in Die Luftbarkeiten zu bringen. führte er unter anbern bas Schlittichublaufen ein. Der Rammermufifus Rreng in Weimar berichtet barüber unterm 16. Februar 1778 an Gothe's Mutter: "Reues mußte ich Ihnen nicht zu fchreiben, als bas ber Bebeime Legationerath bann und wann mit ben Berrichaften Abends Schlitt = Schule läuft und gwar en masque. Die Bergoginnen, gnabige Frauen und Frauleins laffen fich im Schlitten ichieben. Der Teich, welcher nicht flein ift, wird rundum mit Sadeln, Lampen und Bechpfannen erleuchtet. Das Schausviel wird auf ber einen Seite mit Sauthoiften- und Saniticharen = Mufit, auf ber andern mit Feuerrabern, Rafeten, Ranonen und Morfern vervielfaltigt. Es bauert oft zwei bis brei Stunden."....

Ueber die Sommerluftbarkeiten berichtet Wieland an Derd unterm 3. Juni 1778: "Der Berjog und Gothe famen vorgeftern Bormittage von ibrer Banberung nach Leipzig, Deffau und Berlin Abends ging ich mit meiner Frau und beiben alteften Dabchen über ben nach Gothen's Blan und 3been, feinem Barten gegenüber neuangelegten Exercierplat, um von ba nach bem f. g. Stern gie geben und meiner Frau bie neuen Poemata ju zeigen, bie ber Bergog nach Bothen's Invention und Beichnung bort am Waffer anlegen laffen und bie eine wunderbar fünftliche, anmuthig wilde, einfleblerische, und boch nicht abgeschiebene Art von Felfen und Grottenwert vorftellen, wo Gothe, ber Bergog und Bebel oft felb brei zu Mittag effen ober in Gefellschaft einer ober ber andern Gottin ober Salbaottin ben Abend paffiren zc. Wir trafen ben Bergog und Bothen in Gesellschaft ber schonen Schröterin\*) an, bie in ber unenblich ebeln attifchen Glegang ihrer fconen Geftalt und in ihrem gang fimpeln und boch unenblich raffinirten und infibiosen Angug wie bie Nymphe Diefer anmuthigen Relfengegenb ausfab ac. teft einmal Deinen Braunen zwischen bie Fuge nebmen und fommen und all unfer Wefen felbft beaugenicheinigen. Denn bie Dinge hier wollen burchaus gefeben und felbft gefühlt und beschnuffelt fein. Erempel, fo wie Du mit Deinen Augen ben Ber = jog, Bothen, bie Schröterin und ihre bide

<sup>\*)</sup> Corona Schröter, Rammerfangerin ber verwitts weten herzogin. 7\*

Cypassis, die ihr zur Folle bient, in vorbesagter Belfenscene an ver Im, die dort einen Fall hat, dem Stern (einem Bosquet), Göthen's Garten und einem lieblichen, bis nach Belvebere sich herabziehenden Biessenthal gegenüber, gesehen haben wurdest, NB. so offen unter Gottes himmel, und in den Augen aller Mensichen, die da von Morgen bis in die Nacht ihres Wegs vorübergehen: so wurde und müste Deine Seele Wohlgefallen baran haben und Du wurdest einer genzen Welt, die etwas bagegen hätte, in's Gesicht spehen — und so ist's mit zwanzig andern Dingen."

Die neugeschaffne Ilm-Scenerie warb manchmal noch befonders burch ben inventionsreichen Gothe verherrlicht. "Berwichenen Sonnabend, fcbreibt Bis land an Merd, ben 27. August 1778, fuhren wir au Gotben, ber bie Bergogin (Amalie) auf ben Abend in feinen Garten eingelaben batte, um fie mit allen ben Boëmen, die er in ihrer Abwesenheit an ben Ufern ber IIm zu Stanbe gebracht, zu regaliren. Bir fpeiften in einer gar holben, fleinen Ginfiebelei "), unb ba fand fich's, bag casu quodam ber fiebente Stuhl an einer Safelrunde, wo wir fagen, leer mar. brachte in allen einmuthig ben Bunich hervor, bag es ber Deinige fein mochte ac. Wir tranten auf Deine Gesundheit eine Flasche Johannisberger Gedziger aus, und wie wir nun aufgestanden maren und bie Thure öffneten, fiebe, ba ftellte fich uns, burch geheime Unftalt bes Archi-Magus, ein Anblid bar, ber mehr einer

<sup>\*)</sup> Das Borfenhauschen, bas bamals eingeweiht murbe.

realifirten bichterischen Wifton als einer Raturfcene amilich sab. Das gange Ufer ber 31m, gang in Rembranbt's Gefchmad beleuchtet - ein wunberbares Baubergemifd von Bell und Duntel, bas im Sangen einen Effett machte, ber über allen Ausbruck nebt. Die Bergogin war bavon entgudt wie wir alle. Als wir bie fleine Trebve ber Ginkebelei berabftlegen") und zwifden ben Felfenftuden und Bufdwerten langs ber 3Im gegen bie Brude, bie biefen Blag mit einer Gde bes Sterns verbinbet, bingingen, gerfiel bie gange Biffion nach und nach in eine Menge fleiner Rembranbt'icher Nachtflude, bie man ewig batte vor fich feben mogen und bie nun burch bie bazwischen burchwanbelnben Berfonen ein Leben und ein Bunberbares betamen, bas für meine poetische Wenigkeit gar was Berrliches mar. 3ch hatte Gothen por Liebe freffen mögen."

Ueber bie Thatigfeit Gothe's bei Gofe, worin er in feinem eigensten Lichte strahlte, über bie Thatigetett als Gofpoet, berichtet ein späterer Brief ber Gofbame ber Gerzogin Amalie, Luife von Goch haufen an Merct vom 11. Febr. 1782: "Bon so recht eclatantem Jammer und Elenb \*\*), schreibt sie, fann ich eigentlich von hier nichts melben; bafür

<sup>\*)</sup> Diese kleine Felsentreppe, bicht an ber hinterthure bes Borkenhauschens, biente zum leichteren Entschlüpfen bei Ueberraschungen und es curfiren von ber gelegentlichen Benutung berselben noch manche Trabitionen in Weimar.

<sup>\*\*)</sup> wie Derd in letter Beit gehabt hatte.

find wir aber, wie billig, bas ganze Jahr nicht sons berlich à notre aise, und weltkundig ift es, daß bei uns im Julius noch Caminseuer brennt. Die Zett des Carnevals hat indessen für jest zu allerlei Selbstetrug Anlaß gegeben und man ist wenigstens darauf bedacht gewesen, die maladie contagieuse des bosennui recht brillant zu machen. Kombdien, Balle, Auszüge, Redouten 2c. das Alles hat sich gejagt. Auch Freund Göthe hat sein Goldstüd zu Anderer Scherflein gelegt und auf der Herzogin Luise Geburtstag, der den 30. war, eine artige Comédie dallet geliesert, die solgenden Inhalts war:

"Eine Bee und ein Bauberer hatten einen machtigen Beift beleidigt und ihnen murbe baburch bat Vorrecht, ewig jung zu bleiben, geraubt. Sie wurben alt mit allen anbern Geen und Bauberern, bie ihnen ergeben maren. Diefe Strafe follten fie bulben, bis in gemiffen Bergfluften ber große Karfuntel gefunden murbe, bem bas verzaubert mar, mas ihnen allen fehlte. Diefen Stein zu erhalten, vereinigten nun bie Ree und ber Bauberer ibre Macht. Berggeifter murben beschworen, Feen, Gnomen und Mymphen thaten burch wunderbare Baubereien ihr Beftes und bas Abentheuer murbe bestanden, ber große Rarfuntel herbeigeschafft und - Umor fprang beraus. In biefem Augenblid gingen bie großen Bermanblungen por fich und aus einem gangen Theater voll alter Mutterden und Gnomen wurben lauter fcone Mabchen und Junglinge. Diefe Bermanblungen gingen febr gut und Decoration und Dufit mar

recht artig. Das Gange war mit Gefang und Tanjen gemischt und endigte mit einem großen Ballet, wo Amor ber Bergogin beiliegenbe Berfe gab, bie Gothe nebft vielen Grußen fenbet, fich baran zu erbauen. ")

"Den Freitag barauf mar Reboute. Unter andern produgirten fich neun weibliche Tugenben, worunter bie Bescheibenheit bie Berfe Rr. 2 \*\*), auch von Gothen, ber Bergogin übergab. ließ fich bei biefer Belegenheit verlauten, bag noch eine weibliche Tugend mangele, nämlich bie Schwerenoth, welche eigentlich bie achte bausliche fei."

"Bergangenen Freitag wurde in einem Aufzug jum zweitenmal ber Binter mit allen feinen Luftbarfeiten reprafentirt, welches Alles auf bem gebruckten Bettel gu lefen" \*\*\*).

Dit Gothe mar schon im Jahre 1778, nach ber oben erwähnten Brodenfahrt, eine merfliche Berliche Beranderung vor fich gegangen: er schloß fich immer mehr von ber Belt ab und in feinen Garten ein. Diefer Garten wurde fein Elborado: er pflangte und baute barin mit eben ber Inbrunft, mit ber er fruber Berfe gemacht hatte und fpater Rupferftiche, Bilder, Mungen, Autographen und andere Curiofitaten fammelte und Geologie, Metereologie, Rnochen= lebre, Farbenlehre und bergleichen Naturalia trieb. "3ch war gestern Nachmittag, schreibt einmal Bie-

<sup>\*)</sup> Sothe's Werfe. Stuttg. 1816. Band VIII. S. 366.

**S.** 365.

<sup>€. 259</sup> ff.

land an Mercf unterm 8. November 1777, bei Göthen auf seinem Altan. Kein lieberes, sich warmer an einen anlegendes, oder wie die Schwaben segen, einen mehr anheimelndes Plätzien auf Gottes Erdboden muffen Sie nie gesehen haben. Es ist recht, als ob Göthen's Genius das Alles von Jahrhunderten her so angelegt, gepflanzt und gepflegt hätte, damit ers einst in Weimar völlig und fertig fände und fich nur hineinzulegen brauchte."

Abolf Stabr hat neulich in feinem Tagebuch aus Weimar einen Bericht von ber gegenwärtigen Befcaffenbeit bes berühmten Gartenbauschens Gotbe's am Stern bes Parts ju Beimar gegeben : "Etwa zwanzig Minuten von ber Stadt entfernt, bart am Wege nach bem Dorfchen Oberweimar am Fuße bes forn genannten Gobenguges, erhebt fic aus bem fchattigen Grun hochwipfliger Baumpflanzungen ein fleines fpisbebachtes Bauschen, beffen fcmargraues Schieferbach reichlich bie Galfte feiner gangen gweiflödigen Gobe ausmacht. Die nach ber Fahrftrage gelegene Borberfronte, boch binauf von Rofen und wilbem Wein umranft, blidt weftwarts über bie Biefen nach bem Parte bin. Der norbliche Giebel gewährt bie Aussicht auf ben Stern, ber fubliche auf bie Boben von Belvebere, mabrend bie öftliche Seite, im Schatten ber umgebenben Baume, bem Garten gugewendet ift. Bwei Bolggitterthuren mit wenigen Steinstufen in Mitten einer fast gleich boben lebendigen bede bilben bie Gingange gum Barten. Schritte aufwärts fleigend erreicht man bas Saus,

beffen niebrige, bem Innern bes Gartens jugelegene Thure au ben beschränfteften Raumen führt. Bimmer, Ruche und Flur im untern, ein Fronterimmer und zwei fleine Seitencabinette im obern Stod. alles niebrig, eng unb fomal. Rur in einem ber oberen Bimmer faben wir einen Ramin; bas Arbeitsgimmer, nach Rorben blidenb, bat nur ein Fenfter, bas zweite ift vermauert. hier warb an einem Frublingeabent 1779 nach einem ichweren Brotofollenund Actentage Iphigenie begonnen, mabrend ein Dagtuor neben an in ber grunen Stube bie Seele lofte. Aus bem Saufe tretend, wo ein zierlich nach Art ber Mofaitboben in romifden Billen gepflatterter Borplat und empfängt, gelangten wir ben Barten binanfteigenb zu einem von hoben Baumen beschatteten Rube-Ueber bemfelben auf einer in bie Auffwand plake. einaelaffenen Steintafel lieft man bie Inschrift. welche in Bothe's Gebichten bie Bezeichnung "Ermablter Bele" tragt (eine Bulbigung an Frau von Auf ben Blumenbeeten wucherte Un-Stein) 2c. fraut, Die Bange und Wege maren vielfach mit Gras bewachsen" ac. ac. In biefem Sauschen mohnte Bothe fieben Jahre, bis er im Jahre 1782 bas haus am Frauenplan in ber Stadt bezog, welches gehn Jahre spater Carl Auguft ihm fchenfte. Der Garten blieb bis zu feinem Tobe fein Lieblingezufluchtsort, er brachte gewöhnlich Sonnabend und Sonntag ba gu. Seit Bothe's Tobe haben verschiebene Diether bas Bauschen bewohnt.

Wieland hatte gern manchmal feinen Liebling

in biefem Elborabo befucht, aber ber Liebling fpertte "Gothen, fcreibt er unterm 12. April 1778 an Merd, befomme ich gar nicht mehr zu feben; benn er fommt weber an ben Concerttagen nad Sof, noch zu mir; und zu ihm zu tommen, wiewohl unsere Domainen eben nicht febr weit von einander liegen, ift auch feine Möglichkeit, feitbem er beinab alle Bugange verbarricabirt bat. Denn alle nabere Wege zu feinem Garten geben über bie 31m und theils burch eine ehemals öffentliche Promenade, ben Stern, theile über eine herrschaftliche Biefe. Run hat er zwar, pour faciliter la communication, im vorigen Jahre brei bis vier Bruden über die 31m machen laffen; aber. Bott weiß warum, fie find mit Thuren verseben, Die ich, so oft ich noch zu ihm geben wollte, verschloffen angetroffen babe. Da man nun nicht anbere gu ibm bringen fann, ale mit einem Bug Artillerie, pher meniaftens mit ein Baar Bimmerleuten, bie einem bie Bugange mit Aexten öffnen, fo ift ein gemeiner Dann wie unfer einer gezwungen, bas Abentheuer gar aufzugeben und in feinem eigenen zu bleiben. Go viel ich bore, ift er heute mit bem Bergog nach Ilmenau, wo fie vermuthlich eine Beitlang fic mit ber Jagb bivertiren werben."

Es handelt fich hier um die denkwürdige Metamorphose, welche mit Gothe vorgegangen war, die Metamorphose, wodurch das wertheristrende Genie ein feierlicher Kammerpräfident ward.

Schon unterm 3. Juni 1778 hatte Bieland Magend an Merd geschrieben: "Statt ber allbelebenben Barme, die fonst von Sothe ausging, ist politischer Frost um ihn her. Er ist immer gut und harmlos, aber er theilt sich nicht mehr mit und es ist nichts mit ihm anzusangen."

Bothe's Eintreten in bie Staatscarriere mar ben weimarifden Bof- und Civilsviegburgern ein Dorn im Auge gewesen, ein Rraftgenie im Gebeimen Confeil fcbien ihnen ein Greuel. Das warb viel fcblimmer, als 1779 feine Ernennung burch Carl Auguft jum Bebeimen Rath fam. Unterm 21. Sept. 1779 Schrieb Bieland an Merch: "Seitbem er bas beißt, was er fcon allezeit vorher mar, ift bas Bublifum unglaublich intriguirt und bas odium Vaticinianum faft aller weimarifden Menfchen gegen ibn, ber im Grunde boch feiner Geele Leibs gethan bat, auf eine Bobe geftiegen, Die nabe an fille Buth grengt." Bothe mar gefcheib genug bas gu bemerten und die lette Geniefahrt, die er machte, war bie Schweizerreise im Berbft 1779 mit bem Bergog unb Bebel au Bferde, incognito, ohnealles ceremonielle Gofgefolge. Sobald er gurudfam, trug er geftidte Weften und Staatofleiber und trat im vollen Minifteraplomb auf.

Bei Gofe mußten eigne Kunfte gespielt werben, um Gothen mit ber regierenben Berzogin Luise spielfahig zu machen. Erst ging, ersuhr Böttig er von Kalb, Göthe nach Meiningen, wo er am hofe öffentlich mit ben herrschaften Whist spielte. Nach biesfer Einleitung wurde die Sache in Weimar so eingesrichtet, bag ber Stallmeister von Stein mit ber Berzogin spielte, plöglich abgerusen wurde und nun

Sotbe, ber icon barauf wartete, fich inbeg für ibn einsette. Run mar bas Gis gebrochen und von nun an ging bie Sache ohne Schwierigkeit. Die Bergogin Quife bielt ftreng aufs Ceremoniel. Die Fran bes malifden Confuls in Samburg, Mabame Delifb, eine geborne Kraulein von Stein, fpater Schwiegers mutter bes Grafen Darichall, Dberforftmetfters gu Morisburg bei Dresben, burfte nicht eber bei Bofe Biniren, nur foubiren, bis ihr Mann auf bes berabas Rath preußischer Rammerberr geworben mar. Legationerath Gerning burfte ale Richtabeliger nicht jum abeligen hofball eingelaben werben. Sogar bet Dichter bes Wallenftein mar zwei Jahre in Beimar, ebe man ibn qu . Sofe einlub. Enblich erfolgte eine Ginlabung und Schiller lebnte fie ein fur allemal ab. "Da ich nun zwei Jahre hier wohne, fchrieb er 2. Januar 1802 an Frau von Stein, ohne nach Bofe eingelaben zu fein - fo wunschte ich auch fur's Runftige, megen meiner Rranflichfeit bavon ausasfcoloffen zu bleiben. Für mich felbft bin ich, wie Sie mich tennen, nach feiner Auszeichnung begierig. bie nicht perfonlich ift" u. f. w. hierauf warb Schiller geabelt "wegen feiner Berbienfte um bie beutsche Sprache." Schiller ichrieb bamals an Sumbolbt: "Sie werben wohl gelacht haben, ba Sie von unferer Stanbeserhöhung borten. Es war ein Ginfall von unferm Bergog und ba es gefchehen ift, tann ich es mir um ber Lolo und ber Rinber willen gefallen laffen." Lolo fdrieb bem jungen Stein: "Aus bem Diplom taun Beber feben. bag Schiller gang unsculbig baran ift und bies ift es, was mich berubiat." \*) Die Robilitirung Gothe's war nach ber Meinung ber Welt gescheben, um feine Berbeiratbung mit Frau von Stein moglich zu machen, fo fcbrieb noch 1787 Schiller an Rorner. Aber aus einem Billet Gotbe's an Frau von Stein vom 17. Nov. 1791 erfahren wir gang Unbres. "Die Bergogin Mutter, foreibt er, bat mir gestern eine weitlaufige Demonstration gehalten, bag mich ber Bergog muffe und wolle abein laffen. Ich babe febr einfach meine Meinung gefagt und einiges babei nicht verhehlt, mas ich Dir auch noch ergablen will." 3m Juni 1782 erfolgte bas taiferliche Abelsbiplom, bas Bothe an Frau von Stein mit ben burren Worten ichidte: "Ich bin fo wunderlich gebaut, bag ich mir gar nichts babei benten fann."

Der Berzog seinerseits verwandelte fich ebenfalls nach ber oben erwähnten Schweizerreise 1779 fichtbar, aber in andrer Beise, wie Gothe: er ließ fich bie

Meifter, feinen Unverftanb!"

<sup>\*)</sup> Freiherr von Maltit schrieb in's Schilleralbum:
"Deutscher Dichter, frei und groß,
Seltsam siel Dein Lebensloos:
Wardst verketert und verwiesen,
Warbst geseiert und gepriesen,
Angestaunt in Deinem Streben
Und der Armuth preisgegeben;
Dumm gelobt und dumm getabelt,
Und zulett auch noch geabelt!
Ach, vergieb bem Baterland,

haare abschneiben und fing an einen Schwebentopf wie Carl XII. zu tragen. Er selbst melbet unterm 27. Kebruar 1780 bas große Ereigniß an Merd: "Ich bin acht Tage in Neuheiligen bei ben Grafen Werthers gewesen und als ich zurückam, schnitt ich mir die haare ab. Dieses ist die nouvelle du jour, die ben meisten Karm macht." Carl August spricht in einem Briese vom 2. Jun. 1783 an Merck bavon, daß er die "Taciturnität" seines Kammerpräsibenten durch Geschenke von Handzeichnungen, die er sammle, zu entwurzeln suche und 1797 schreibt er über Göthe an Knebel: "Es ist gar possirlich, wie der Mensch gar so feierlich wird."

Der Grund zu biefer Reierlichkeit mar ber Antheil, ben Gothe an ben Regierungsgeschaften gu nehmen gezwungen war, ein Antheil, ben bie Art und Beife, wie ber Bergog in fie eingriff, jegumeilen nicht febr angenehm machte. Die Finangen bes Eleis nen Bergogthums befanben fich feit lange ber in großer Bermirrung: ber alte Rammerprafibent von Ralb. ber mahrend ber Bormunbichaft ber Bergogin'Mutter Amalie fungirte, icheint ein übler Staatshaushalter gemefen gut fein. Rurg nach Carl Auguft's Regierungsantritt, in ber Beit ber Benieperiobe bes Bofs, übernahm fle, wie erwähnt, ber jungere Ralb, fein Cobn. Um Belb zu befchaffen, wurden Unleihen gemacht, unter anbern eine beim Canton Bern. œ ergab fich bringenber Berbacht gegen bes jungeren Ralb Rechtschaffenheit und Carl August entließ ibn. 2018 Gothe bamale im Sommer 1782 bie

Rammerprafibenten - Stelle aus ben Banben bes lieberlichen Ralb übernahm, batte er an Derd unterm 16. Juli gefdrieben: "Es gebt mir wie bem Treufreund in meinen Bogeln. Mir wird ein Stud bes Reichs nach bem anbern auf einem Spaziergang übertragen. Diesmal muß mir's nun freilich Ernft, febr Ernft fein, benn mein herr Borganger bat faubre Arbeit gemacht. Manchmal wird mir's fauer, benn ich flebe redlich aus. Dann bent' ich wieber: Hic est aut nusquam quod quaerimus." In bemselben Sinne fdrieb Gothe unterm 27. Juli 1782 an Rnebel: "Dag Ralb weg ift und bag auch biefe Laft auf mich fällt, haft Du gehört. Jeben Tag, je tiefer ich in die Sache einbringe, febe ich, wie nothwendig biefer Schritt war. Als Wefchaftsmann bat er fich mittelmäßig, ale politifcher Menfch ichlecht und als Menich abicheulich aufgeführt und wenn Du nimmft, daß ich biese breie fehr wohl mit ber Feber sonbern kann, im Leben aber es nur ein und berselbe ift, fo bente Dir. Doch Du fannft Dir's und brauchft Dir's nicht zu benfen. Es ift vorüber. Run bab' ich von Johanni an zwei volle Jahr aufzuopfern, bis bie Faben nur fo gesammelt find, bag ich mit Chren bleiben oder abdanken fann. 3ch febe aber auch weder rechts noch links und mein altes Motto wird immer wieder über eine neue Expeditions = Stube gefdrieben': "Hic est aut nusquam, quod quaerimus." Dabei bin ich vergnügter, als jemals, benn nun bab ich nicht mehr, wenigstens in biefem gache, bas Gute zu munichen und halb zu thun und bas Bofe zu verabscheuen und ganz zu leiben. Was nun geschieht; muß ich mir selbst zuschreiben und es wirft nichts bunkel durch ben Oritten und Bierten, sondern hell gerade auf mich. Daß ich disher so treu und steifig im Stillen fortgearbeitet habe, hilft mir unendlich; ich habe nun anschauliche Begriffe fast von allen nothwendigen Dingen und komme so leicht durch. Du kannst benken, daß ich über diese Winge mit Niemanden spreche und also bitt ich Dick auch keinen Gebrauch hiervon, selbst zu meinem Bornteile zu machen. Die Menschen mussen verschieben über solche Borfälle urtheilen und man mußthun was man muß."

Damals hatte Göthe bahin gearbeitet, bem Geigeg einen festen Etat ber Einnahmen und Ausgaben vorzubegen, damit dieser sich verbindlich mache sich new Forderungen nicht darüber zu erstrecken, sondern mit darüber zu erstrecken, sondern mit darfein se selbstangen. Die selbstangenligie siste siste, obgleich sie welt leichter, als die Göthische war, war dem Gerzog aber doch zu schwer geworden, Göthe machte damals, um den Handel kurz abzuschneiden, nach seiner gewahnten Art, wieder eine Reise: er ging damals 1786 nach Italien, wo er fast zwei Jahre blieb. Als es sich um die Rücksehr handelte, schrieb er an den Gerzog aus Rom zwei Briese, in donen er aus sehr seine Weise das neue Verhältnis andeutete, in das erzwieder eintreten wolle.

"Bie fehr banke ich Ihnen, baß Sie mir biefe toftliche Mufe geben und gonnen. Da boch einmal von Jugend auf mein Geift biefe Richtung genommen, so batt' ich nie ruhig werben können, ohne bies Biel au

arciden. Mein Berhaltniß zu ben Gefcheren ift aus meinem perfonlichen zu Ihnen entstanben, laffen Sie nun ein neu Berhaltniß zu Ihnen nach fo manchen Jahren aus bem bisherigen hervorgeben."

"3ch barf wohl fagen, ich habe mich in biefer anberthalbjabrigen Ginfamteit felbft wiebergefunden. Aber, als was? - Als Runftler! Bas ich fonft noch bin, werben Gie beurtheilen und nuten. baben burch 3br fortbauernbes mirfendes Leben jene fürftliche Renninif, wogu bie Menfchen gu brauchen find, immer mehr erweitert und gefcarft, wie mir jeber Ihrer Briefe beutlich feben läßt. Diefer Beurtheilung unterwerf ich mich gern. Fragen Sie mich über bie Symphonie, bie Sie ju fvielen gebenten . ich will gern und ehrlich febergeit meine Meinung fagen. taffen Sie mich an Ihrer Seite bas gange Mags meiner Existeng ausfüllen, fo wird meine Rraft wie eine neu geoffnete, gesammelte, gereinigte Quelle von einer bobe nach Ihrem Willen leicht ba ober bortbin ju leiten fein. Schon febe ich, mas mir bie Reife genust, wie fie mich aufgeflart und meine Existeng erbeitert bat. Wie Gie mich bisber getragen, forgen Sie ferner fur mich; Sie thun mir mehr mohl, als ich felbft fann, ale ich munichen und verlangen barf. 3ch habe fo ein großes und fcones Stud Welt gefeben, und bas Refultat ift, bag ich nun mit Ihnen und mit ben Ihrigen leben mag. Ja, ich werbe Ihnen noch mehr werben, als ich oft bisher war, menn Sie mich nur bas thun laffen, mas Riemand als ich thun faun und bas Lebrige Anberen auftragen. Ihre Gefinnungen, die Gie mir in Ihrem Briefe zu erkennen geben, find fo foon, für mich bis zur Beschämung ehrenvall, bag ich nur sagen fann: "Gerr hier bin ich, mache aus Deinum Auecht, was Du willft."

"Ik mir erlaubt, einen Bunfc, ben ich für die Beit meiner Rudfehr hege, noch beizufügen, so wäre es: Ihre Besthämer fogleich nach meiner Wiedertunft sämmtlich als Fremder bereisen, mit ganz frischem Auge und mit der Gewohnheit Land und Welt pe sehen, Ihre Browinzen beurtheilen zu durfen. 34 wurde mir nach meiner Art ein neues Bild machen, einen vollständigen Begriff erlangen, und mich zu jeder Art von Dienst gleichsam auf's neue qualificiren, zu dem mich Ihre Gute, Ihr Zutrauen bestimmen will. Bei Ihnen und den Ihrigen ist mein herz und Sinn, wenn sich gleich die Arummer einer Welt in die andere Wagschale legen. Der Mensch bedarf wenig, Liebe und Sicherheit seines Verhältnisses zu dem einmal gewählten und gegebenen kann er nicht entbehren."

Nach ber Burudfunft aus Italien 1788 nahm Gothe seinen Blat im Geheimen Conseil nicht wieder ein und die Rammerpräsidentenstelle erhielt Schmidt. In den Jahren 1790 und 1791 war es im Werke, Friedrich von Schuckmann, den nachherigen preußischen Minister des Innern, als Geheimen Rath mit 2000 Thalern Besoldung zu berufen: der Gerzog, der preußischer General war und mit der preußischen Armee damals in Schlessen ftand, hatte ihn in Bressen

tennen gelernt. Gothe schrieb an Schuckmann umterm 25. Rovember 1790: "Es besteht bas Collegium gegenwärtig aus drei Männern, alle von Jahren. Rein Stuhl, der dritte, steht seit sechs Jahren leer, aus Ursachen, die ich Ihnen rein sagen werde. Nehme ich ja wieder Besteh davon, so werde ich mich sreuen, mit Ihnen zu andeiten und ich hosse, auch zu Ihren Zusriedenheit."

Als Schudmann bie Stelle nicht annahm, mußte Gothe wieder eintreten und er trat ein mit ber feierlichen Miene, die ber Gerzog recht wohl zu beuten wußte. Schon 1762 hatte er an Frau von Stein geschrieben: "Wehe bem, ber fich von großer Gerren Gunft ins Freie loden läst, ohne fich ben Ruden gebedt zu haben!"

## 2. Der hof Amaliens zu Ettersburg und Tieffurt: Die Godhaufen, Bobe, Bertuch.

Einen besonderen hof neben dem hof des herzogs, bem "regierenden hof," wie er hieß, bildete der sogenannte "verwittwete hof," ber hof der herzogin Mutter Amalie. Diese Frau, die, wie Wieland, ihr Liebling und Bertrauter, einmal in seiner "Guido's schen Manier" gegen Merch's "Rembrandt'sche" ste bezeichnete, "telle qu'elle est eines der liebenswürdigsten und herrlichften Gemische von Menschheit, Beiblichkeit und Fürstlichkeit" war, hatte nicht wenig Gefallen an dem Kraftgenieleben, das ihr Sohn mit

Göthe in Wetmar aufgebracht hatte, sie bestärfte ihn barin und nahm ihrerseits selbst baran Theil. Jenes "telle qu'elle est" Wieland's klärt Schiller in einem Briefe an Körner auf, wo er schreibt: "Ihr Geist ist äußerst bornirt, nichts interessirt sie als, was mit Sinnlichkeit zusammenhängt: biese giebt ihr ben Geschmack, ben sie für Musik und Malerei und bergleichen hat ober haben will." Ein andermal unsterm 18. August 1787 schreibt er: "Die Gerzogin macht sich durch ein Attachement lächerlich, das sie für einen jämmerlichen Hund, einen Sänger hat, ber bei Bellomo") gewesen und nun in ihren Diensten ist. Er soll nach Italien reisen und man sagt ihr nach, daß sie ihn begleiten werde."

Wie Wieland und Gerber Böttiger'n mittheilten, hatte Amalie schon als Regentin wie ein halber Student gelebt. In Belvedere wurden bamals bei Mondschein Studentenlieder gesungen. Webel, damals Jagdjunker, intonirte: "Bruder auf dein Bohlergehen." Ein anderes Mal suhr die Regentin zu acht Personen auf einem Heuwagen von Tieffurt nach Tennstädt, es kam ein Gewitter mit einem heftigen Regenguß: die Herzogin, die wie alle anderen Damen in ganz leichtem Kleide war, zog Wieland's Oberrock an.

Amalie trieb Alles, was fie trieb, enthufiaftifc: unter andern lernte fie jogar Griedisch und zwar fo gut, daß fie in kurzer Beit ben Ariftophanes in

<sup>\*)</sup> Director ber wetmarifden Schaufpielergefellichaft.

ber Urfprache lefen tonnte. Am enthuffaftifcfen trieb Re Dufit, fie malte auch enthufiaftifc unb fcmarmte für Stalien und italienische Literatur, in ber ihr gubrer ber Rath Jagemann mar, ein entflobener Dond aus Conftang, bann Beichtvater am hofe gu Floreng, feit 1775 ibr Bibliofbetar, Bater ber fconen Caroline. ber Beliebten Carl August's. Rachbem Gothe 1786 über bie Alpen gegangen mar, brach auch Am alie 1787 babin auf, in Begleitung bes Oberbofmeifters Ginfiebel und ibrer beiben Sofbamen. Serber folgte 1789 ibr nad. erft 1790 febrte fe gurud: Gothe holte fie ab in Benebig. Amalie versammelte um fich einen ihr febr ergebenen Birfel: Bieland, ibr Intimus, ift fcon genannt; am nachften nachft biefem fanb ihr ihre vertraute Bofbame, Fraulein von Godbaufen; ibr artiftifches gactotum mar Defer aus Leipzig; außerbem gehörten noch zu ben Habitues am verwittmeten Sofe Bobe und Dufaus und ber Mattre de plaisir und Sofgalopin mar Bertuch.

Fraulein Luife von Gochhaufen stammte aus ber weimarichen Geheimen-Raths-Familie viefes Namens, wir treffen schon unter bem ersten herzoge von Beimar, Wilhelm, einen Geheimen Rath Samuel von Göchhaufen an, ber 1655 starb und burch ben die hauptgeschäfte gingen und eben so sindet sich im hofetat 1767 unter ben Geheimen Rathen der Bormunderin-Regentin ein von Gochaufen. Luife war früher in Süddeutschland, in Carleruhe, hofbame bei der Markgräfin von Baben ge-

mefen, feit 1778 mar fie bei Amalien infinilist, Sie ftand febr aut bei ihr und auch febr gut bet ben Bergog, ihrem Cobne : Diefer pflegte fich gern mit iht au necken und je toller fie geveinigt wurde, befto lieber war es ibr. Ihr früherer Berehrer mar Rwebell Sie war ein bochft aufgewerttes, lebensluftiges Blanden, bas aber mit bem marmen Blute frangofffche Reinbitt. geiftreide Ginfalle und fcharfen Bis verband unb burch ihre Klugbeit auch am regierenben Sofe einen großen Einfluß gewann. Gie mar, wie Schiller te ber erften Befanntichaft auffiel, ein wenig bermachfen und ein wenig moquant, fouft aber, wie er felbft nache ber fant, eine Berfon, wie man fie an einem Soft fich nur munichen tonnte. "Dbgleich feine Aufrichtiafeit von ihr zu erwarten, fo ift es in ihrer Stelle fogar Pflicht, jebem es wohl zu machen, etwas Berbindliches zu fagen ober zu thun und bie betevogenen Elemente burch ein gewiffes Studium ber Schwachen au vereinigen." Sie führte ben Namen Thuen elba und mar eine enthuftaftifche Berehrerin ber Gebraber Stolberg, beren Epiphanie am weimarischen Sofe ber gramliche Rlobftod bintertrieb: im Jabre 1780 bingen ihr ber herzog und Gothe "ben großen Orben." nämlich bas Symbol ber Gebrüber, eine Gruppe von zwei Centauren, in ein Golbrahmchen gefaßt, an einer Rette um ben Sals. Sie ftarb in einem Jahre mit ihrer Bergogin 1807.

Defer, bas artiftische Factotum ber herzogin Amalie, fam alljährlich aus Leipzig nach Weimar. "In Ettersburg, schreibt unterm 3. Juli 1780 Gothe Merc, wirb elettriffer und Anstalten zu neuen mbersettsamen Schauspielen gemacht. Die herzogin war r vergnügt, so lange Defer ba war, jest geht's lich schon ein wenig einsacher zu. Der Alte hatte a ganzen Lag etwas zu kramen, anzugeben, zu tenbern, zu besprechen, lehren u. f. w., daß keine Minute leer war."

Der von Deffen - Darmftabt zum Gebeimen Rath girte Bobe war im Jahre 1778 mit feiner Freundin, r Bittwe bes Danifchen Minifters Grafen Bernftorf d Beimar gefommen. Er ftammte aus Braunfdweig ib mar fruber Buchbandler in Samburg gemefen: war unter anbern ber Berleger von Leffina's Spater trat er felbft als Literat auf, ramaturgie. rerfeste englifche Romane und Montaigne. m Orbenswesen bamaliger Beit fpielte Bobe eine anptrolle, er trat als "Amelius" in ben Illuminaten= rben ein und ward im Juni 1782 zum Illuminatus irigens beforbert; nach Welshaupt's Austreibung 88 Baiern warb er fein Nachfolger. Er ging 1786 nd 1787 nach Paris um Franfreich zu illuminiren to ward von herzog Philipp von Orleans, m nachmaligen Egalite mit Enthuftasmus aufge-In ber bairifden hofgeschichte ift ber Brief ommen. ticolai's abgebruckt \*), morin nachgewiesen ift, ie ber Bauptmacher Bobe = Amelius bei feinem igeblichen Dachen fur ben Orben nur feine eigene itelfeit und feinen eigenen Ehrgeis zu befriedigen fuchte:

<sup>\*)</sup> Band 2 Seite 187 ff.

"sein Ehrgeiz ging bahin, mit Fürsten und vornehmen herren in Connexion zu sein und von ihnen gesucht zu werben, zur Tafel und sonft, er liebte über Alles Bequemlichkeit und gutes Effen und Trinken. In Paris schmeichelte man seiner Eitelkeit, man brachte ihn zu großen Saftereten und mit hühlchen Frauen zusammen und ließ ihn laufen." In Weimar bagegen hatte sich Bobe einen großen Stand gemacht: er war mit seinem trockenen Wige die Geisel der dortigen Genies. Als Literat und als Virtuos auf der Violine war er zu der Herzogin Amalie Lieblingsgenuß, den theatralischen Borftellungen, sehr willsommen. Er ftarb mitten in der französsischen Revolution 1793 in Weimar.

Ein großer Liebling Amaliens, ber ebenfalls bei ben theatralischen Borftellungen mitwirkte, war Musäus, Broseffor am Symnasium zu Beimar, ber joviale Autor ber vortrefflichen "Bolksmährchen ber Deutschen." Musäus war einer ber beliebteften ber schönen Geister in Beimar und die Meimaraner besitzen noch gegenwärtig ihren hauptvergnügungsort "bie Erholung" in bem Garten an ber 3lm, welcher einst die Sommerwohnung bes Dichters ber Bolksmährchen war. Er überlebte ihr Erscheinen nur fünf Jahre, er starb schon 1787.

Den Schaffner und Maltro de plaisir bei ber Ausruftung ber theatralischen Feste Amaliens pflegte ber Legationsrath Bertuch zu machen, Des Gerzogs Geheimer Secretair und Zahlmeister, ber die größte practische und gemeinnützige Notabilität war, Die da-

mals in Beimar lebte: von ihm find unter anbern ber Plan zur Literaturzeitung in Jena 1785, bas weimarifche Induffrie = Comtoir 1791, Die Mobegeitung, bas Bartenmagazin, bas befannte naturgefdictliche Bilberbuch fur Rinber, und eine Menge Journale ausgegangen für Forftwefen, Ethnographie, Geographie. Aftronomie und Linguiftif. Bertuch mar hofmeifter gewefen im Saufe bes Bebeimen Rathe von Badboff, eines gebornen Bothaners, fruber banifden Defandten in Mabrid: von biefem lerute er fpanifch und überfette fpater ben Don Quirote. 1772 fcon mar er nach Weimar gefommen. Unterm 18. Muguft 1792 fdrieb Schiller über ibn an Rorner: "Bertuch habe ich fürglich besucht. Er wobnt vor bem Thore und bat unftreitig in gang Weimar bas iconfte Saus. Es ift mit Gefchmad gebaut und recht portrefflich meublirt, bat jugleich, weil es boch eigentlich nur ein Landhaus fein foll, einen recht gefchmadvollen Unftrich von Landlichkeit. Debenan ift ein Barten, nicht viel größer, als ber Japanifche (in Dresben), ber unter 75 Bachter vertheilt ift, welche einen bis zwei Thaler jährlich für ihr Blätchen erlegen. Die Ibee ift recht artig und bas Defonomische ift babei auch nicht vergeffen. Auf Diese Art ift ein ewiges Gemimmel arbeitender Menfchen zu feben, welches einen frohlichen Unblick giebt. Befäße es Giner, fo mare ber Barten oft leer. Un bem Enbe bes Gartens ift eine Unlage gum Bergnugen. Grotte, Die ibm zufälligerweise bas Bewolbe einer Brude über einen jest vertrodneten Bach bargeboten but, ift fehr benugt: hier hat er einen großen Theff feines Don Quirote bictirt."

Die theatralifchen Fefte Amaliens - es gab ein frangoffiches und ein' beutsches Gefellichafterbeater wurden in ber Stadt aufgeführt in ber nach bem Shlofibrande 1774 bezogenen febt befdrantten Bersoallden Bobnung im Rurftenbaufe und feit 1779 im Reboutenfaale, gang befonbers aber auf ben Sommerfigen Amaliens im Freien außerhalb bes Schloffes Ettereburg in bem ichonen benachbarten Balbe, ober im Bart gu Tieffurt, we fruber Dring Confantin mit Rnebel, fpater Amalie Refibent bielt, in ber Moosbutte. Rollen übernahmen: bie Bergogin Umalie und bie Bochhaufen, ber Bergog, Bring Conftantin, Gothe, Ginfiebel, Rnebel, Bebel, Bobe, Bertuch unb Dufant. In ben Dperetten fangen bie reigenbe Corona Schröter, Die auch Die Rolle ber Iphigenia guerft verherrlichte, und Rnebel's fpatere Frau, Frankein Quise von Ruborf, beibe Kammerfangerinnen Amaliens und Amalie Robebue, Rammerfrau berfelben. Gine Denge luftige Belegenheiteftude finb in Ettereburg von ben Bertrauten bes Rreifes ber Bertogin Umalie gegeben worden, fo 1778 Gbtbe's Jahrmarft gu Blundersweiler und . 1779 gur Reiet bes Beburtstags bes Bergogs eine Farce: Drobeus und Euridice von Einfiedel. Drobeus frielte Webel, Euridice Amalie felbft. Es war eine berbe Barobie ber Alcefte von Bieland, bie biefer mit eignen Ohren und Mugen auffaffen mußte.

Mile: "EDeine nicht; wie Abgebt meines Leftener wafe auf bie allertiderittifte Ast, Die man fich beufen fanti. mit bem: Belfhorn : begibiten: Semt fichellenben: Gelichte ben :anfelbeleine: Sofvellinditteng: Weile: geneben ... auf ben Beine Sthungpe wille ofn langer Teiller abuch lelert..: "Die boefeftels" gremargete - Arte marb ' fonde de como Beautot, 1 25 i flant worde will until life babon. Unterm 21. Gentember 1778 ichries et an Rend : Der unftuber Geift ber Boliffonerie unb ber Runte. Ber itt unfest Dbrein: gefabren ift it solfe. bellige bei fin fant berteit bet fin ftanbiaen, falle Budlicht unf Berbaltniffe, alle Dellouteffe, alle Rufft mab Schang.".... Bleidhiltige mefolgte bie feilenantte "Crengethangegeftiechte."mit bem "bretertibfen! Bollenge von Burvant bat Buch warb von Borel mit bem Cinband an oine wite Bude bes Gthei buirget Balbes denaget. To bag bie Blatter im Binbe flatterten. &Bibe beftieg ben belaubten Gipfel bes Baums und bieft von' ba berab bochnothpeinliches halogericht über bie Schartefe: Rachber marb ein Bogelftbleffen nad ibr veranftaltet. Dan febt noch in Ettereburg Diefe alte Buch, ble leiber burch einen Blibftrabl fart versehrt worden ift: in bie Minde baben die Theili nehmer biefes Bolbemar - Autodafe's ihre Ramensginge eingefcnitten, bie town noch leferlich find. Mertwarbig war, baf Gothe mit feiner eignen Berfon burdaus teinen, wenn auch noch fo harmlofen Coors fpielen ließ. 218 1776 jein Landsmann. bet Frank furter Rlinger gum Befud in Beimar war, bflegte man im Sange bes bergoglichen Wohnhaufes fich mit

Schießen nach bem Biele zu üben und bazu ein Bartrait hinzustellen. Rlinger nahm einmal Gothe's Portrait und barnach warb wirklich geschoffen. Das tonnte Gothe niemals vergeben. Auch Nicolai, ber ben "Werther" travestirt, schrieb einmal an Gohfner aus Leipzig unterm 6. Mai 1779: "3ch bebaure einen Mann, ber sich ftark bunkt und boch so empfindlich ift."

Die Romobien in Ettersburg pflegten bei Radelfchein im Walbe gegeben zu werben. Man fleht bier noch bie abgestedten Grengen zu ben Walbbubnen, wo bie tollften Stegreificaufpiele aufgeführt wurben; in ben Baumen bes Balbes find überall noch bie balb und gang vermachsenen Inschriften ber Ramen Gerber, Bleim, Lavater, Wieland, Bothe vorhanden. Nachft ben Romodien tamen auch Bigeunerwirthichaften auf ber 31m mit Elfen, Nixen, Conne, Mond und Sternen und bergleichen unter ben Luftbarfeiten vor. Deftere murben von Beimar aus frubmorgens ichon Baldvartien von ben Sofberren und Sofbamen unternommen, ein mit bem Mundborrath belabener Rudenmagen fubr nach. In Lieffurt ward bas Erntefek mit Sang und Festmahl und einem Aufzuge ber Schnitter, Binger und Fischer mit ihren Manchen und Frauen gefeiert: Abends war ber Bart bie Ufer ber 3lm entlang glangend becorirt und illuminirt, bas gef pflegte fich mit rauschendem Applaus bes bauerlichen Bublifums zu enben.

Eine mertwurdige Figur fpielte an Amaliens galantem Gofe Bapa Wielanb. ,,Es ift mir, theilte er an Bottiger mit, oft vorgekommen, daß mir bie Berhältniffe ber höflinge gegen einander und gegen die Fürsten fremd blieben, während alle Welt um und neben mir davon untetrichtet war und mich felbst darin verwickelt glaubte. So bin ich fast täglich mit ber Fran v. W. (Werthern) umgegangen, ohne ihr Berhältniß zu dem herrn v. E. (Einfiedel) zu ahnen, von dem sie sich in der Folge aus dem Grabe entführen ließ."

Unmittelbar nach jener Parobirung feiner Alcefte, bie Bieland offenbar zu boch nahm, weil er einen Monat porber megen bes Oberons bie volle Anerkennung vom Bergog und von Göthe sogar einen Lorbeerfrang erhalten hatte, fdrieb er unterm 3. October 1779, als eben Gothe mit bem Bergog und Bebel nach ber Schweiz abgereift mar, an Derd: Bergogin 21 malie ift porgeftern nach 3Imenau abgegangen, vermuthlich um fich bei bermalen eingefal-Ienem naffen Better in ben bortigen Sannenwälbern gu erluftigen. Man glaubt, fie werbe ihrem lieben Sohn nach Stallen nachreifen, ich glaube aber nicht baran, wiewohl bermalen bei uns nichts unmöglich ift. Heberhaupt flebt's bei une fo, bag fur unfer einen weiter nichts zu thun ift, als fich in feine Tugend einzubullen, ju Baufe zu bleiben, feine Rinder umgutragen und Stangen zu machen." Um 4. November 1779 fcrieb bie Bergogin felbft an Merd, als fie wieber in bie Stabt gezogen war: "Die Rachrichten, bie ich von ben Reifenben befomme, machen mir ofters ben Ropf fdwindlig. Doch gonne ich's ihnen von Gerzen und mach's, wie die Frau Aja (Gothele Mutter), set, mich and Clavier aber zeichne, ba werben die Boen wieder Coulour de Rose. Daß die schone Fraulein von Bangenbeim auf die Vermehrung der Welt bedacht gewesen sei, leuchtet mir so ziemlich ein, aber daß Lenz Prosessor geworden, kommt mir munderbar vor; die Universität, die ihn dazu gemacht hat, muß toll und Lenz gescheit geworden sein."

3. Die Fremben in Weimar. Charlotter von Kalb und ihr Aerhaltenis zu Schiller und Jean Paul. Caroline von Wolzogen und Schiller's projectirte Ese nach dem Beispiel des Grafen von Gleichen. Weimarische hofzuständen nach dem Briefen Schiller's an Konner und Jean Paul's an Otto. Die geiftreichen und die schönen Damen Weimars. Gräfin Dendel. Besuch der Madame de Stael. Die Gore's. Das weimarliche Kosthener felt 1791: Wolf.

Der Mainrmenfch Leng, ein Lieflander, geborte ju ben Rraftgenies, Die von allen Seiten nach ber 3lm pilgerten, um in ber Gnabensonne, bie Bothe aufgegangen war, fich ju fonnen. Er fam eines ichonen Tages 1776 febr abgeriffen im Erbpringen gu Weimar an und fertigte fofort eine Rarte an Gothe ab bes Inbalte: "Der lahme Rranich ift angefommen. Er fucht, mo er feinen Bug binfepe. Leng." Gothe befand fich eben beim Bergog, um ihm bei einer leichten Unpaglichfeit Gefellichaft zu leiften. Er mußte laut auflachen, als er bas Billet gelefen, zeigte es bem Bergog und biefer befahl fogleich Leng fommen gu laffen. Er erfcbien, über fein gerlumptes Unfebn feineswegs fich Gebanten machenb, in bes Bergogs Bobnung und war voll Gelbftgefühl und Redheit. Carl

August ließ ihn ans feiner Chatoulle in Affem freis balten, auch vom Ropf bis gnu guß neu fleiben. Bon Lengens Beit an führte Bertud, ber Chatoul. lier fur bie menus plaisirs, in feinen Rechnungen eine eigne Rubrit fur bie Garberobe ber frafigenialifchen Gafte. Den folgenben Abend nach Lengens Unfunft mar Redoute bei Bofe, über ben bamale noch ber enemonible Graf Gorp- bie Band hielt, fo febr fich auch ber Bergog barüber formalifirte. Leng bachte gar nichts andres, ale bag offentlicher Dastenball fei. Er ließ fich einen rothen Domino bringen und eine Raste und ging ted und wohlgemuth in ben Tangfaal. Dier jog er eine Fraulein von Losperg jum Sang auf, Diefelbe, Die fich zwei Sabre fpater 1778 aus Gram, bag fle ihr Beliebter, ein Schwebe, von Brangel verlaffen, mit bem Werther in ber Safche in ber 31m ertranfte. \*) Leng tangte frijd weg. Auf einmal besorganifirt fich ber Sofball. Es wird ruchbar, bag ein burgerlicher Bolf unter bie Abelsbeerbe gerathen fei. Rammerherr von Ginfiebel begiebt fich athemios zum Bergog berauf und erzählt ibm bie Befchichte. Diefer läßt Leng rubig fommen und weift ihn zurechte. Leng ließ es fich auf bes herzogs Roften in Stabt, Balb und Bebirg wohl fein, beging aber einen Uffenftreich nach bem andern. Rach jener Dastenballfcene fchrieb Gothe an Frau von Stein: "Bengen's Gfelei von geftern Racht

<sup>\*)</sup> Auf biefe traurige Beranlaffung bichtete Gothe bas ichone Lieb: "Falleft wieber Bufch und Thal."

hat ein Lachfieber gegeben. 3ch kann mich gar nicht erholen." Und Wieland schrieb an Merck 27. Mai 1776: "Lenz liefert alle göttliche Tage regulierement seinen bummen Streich." Der kleine tolle Lenz mußte endlich ausgeschafft werden und bekam vom Kammer- präsidenten Kalb noch einige Louisd'or Reisegeld auf ben Weg.

Bor ibm 1775 hatten ichon bie beiben Grafen Stolberg eingesprochen auf ihrer Rudreise aus ber Schweiz. Friedrich Stolberg gefiel febr und follte als Rammerberr angeftellt werben, Rlopftod aber, wie oben vorgefommen ift, bintertrieb es. 1779 fam Merd aus Darmftabt, von Ginfiebel ,, als einer ber porguglichften Menfchen, bie er je gefeben babe, empfoblen, babei fei er mit allen gefellichaftlichen Salenten begabt, Die fich nur benten laffen." Mer d gefiel in Beimar ungemein und verweilte mebrere Monate. Er, ber nach Bielanb's Quebrud "bie erlauchten Berfonen unterweilen wie bie Schonen ihre Liebhaber behandelte," urtheilte, nachdem er Bothe's Treiben am weimarifden Sofe mit Mugen erblicht batte: "Giebt es nichts Befferes fur ihn gu thun? Bas Teufel fallt bem Bolfgang ein, bier am Sofe berum gu ichrangen und gu ichermengen, Andere gu bubeln ober, mas mir Alles eines ift, fich von ihnen bubeln gu laffen?" Er ichamte fich in Bothe's Seele, bag bas gottbeglaubigte Benie fich gur Liebebienerei am Sofe bergeben mußte, aber Bothe mar nicht mehr zu befehren. Rnebel fdrieb 1780 an Lavater uber ben verfannten Gothe: "Er ift ein wundersares Gemifch ober eine Doppelnatur von Gelb und Comobiant, boch pravalirt die erfte. Er ift fo biegfam, ale einer von une, aber Eitelfeit hat er noch etwas, seine Schwächen nicht zu zeigen."

Beber Frembe von fünftlerischem ober literarischem Talent warb gu Weimar mit ber liebensmurbigften Ruvorfommenheit empfangen und auch wenn er nicht gerabe hoffabig, nur prafentabler als Leng mar, gur Tafel und zu allen Luftbarteiten gezogen, wie 3. 29. ber 1782 icon berühmte Johannes Müller und ber Philosoph Garve, 1784 Jacobi und "ber Banbebeder Bote." Bie eine Engelberfcheinung ward ber Burder Brophet Lavater, ber 1786 einiprad. begrugt, bie Bergogin Mutter fcbrieb bamals an Derd (9. Dct.): "Seine Liebe und Gute, bie aus allen feinen Bandlungen hervorspricht, wirfen mohl ftart auf die Menichen, befonbere, fagt man, auf bie Beiber. Wenn ich eine große Monarchin mare, mußte Lavater mein Premierminifter fein, benn ich bin überzeugt, daß er eine folche Stelle eben fo gut befleiben wurde, als jest bie von einem Premierminifter In ben neunziger Jahren endlich fam Jean Baul, ben 1799, als er von einer Berjurudfehrte, ber bamalige preußische liner Meise Lieutenant, fpatere General von Wolzogen traf und von ibm in feinen Memoiren berichtet, bag er ibn bftere "in ziemlich benebeltem Buftanbe nach Saufe gu bringen bie Freube gehabt babe." Bothe (ber ibn befanntlich wegen feiner jachen Phantafte ,einen Bodhirsch erster Sorte" zu betiteln pslegte) verglich ihn in solden Momenten mit einem Salamander, womit seiner damalige hagre Gestalt vortrefslich bezeichnet mar; anch stand er damals in vollen Liebesslammen zu Fran von Ralb, Schiller's früherer Vreundin, auf die ich noch einmal umständlicher zurückomme. Bon bezühmten Leuten, die in Weimar einsprachen, nenne ich noch Gall, den Begründer der Phrenologie, der 1865 zweimal an der Gostafel Weimar's gespeist hat.

Wieberholt fprachen auch ans ber Nahe bie befreundeten Fürftlichkeiten ein, wie ber herzog Ernft
von Gotha und fein Bruber Bring August, ber Berzog Georg von Meiningen, ber Fürst Frunz
von Deffau, ber Statthalter Dalberg ans
Erfurt 2c.

Auch für die Freimaurerlogenthätigkeit ward Weimar unter Carl August ein hauptplat. Der hannoverische Baron Anigge, der bekannte Autor bes Umgangs mit Menschen, lebte eine Zeit lang 1777 als Rammerherr am hofe, er suchte, seit 1780 in den Muminatenorden aufgenommen, diesen mit dem Freimaurerorden zu verbinden. In demselben Jahre 1780 ward Bode, der ein sehr eifriger Maurer war, von Anigge auch in den Muminatenorden ausgenommen: Bode ward später, wie schon erwähnt, der Nachfolger des Stifters und Meisters desselben Weishaupt. Der Berzog selbst ward 1780 mit Göthe und herder Maurer und nahm auch am Muminatenorden Antheil

Reben ber Refibeng Weimar erhob fich auch bie

Lanbesuniverfitat Jena burch bas Bufammentreffen von einer Menge gelehrter Notabilitaten gu einem feltenen Blange, icon feit bem Unfang ber achteiger Die Theologen Doberlein und Griesbad. ber Philolog Sous und ber Anatom Lober, mit bem Gothe fo viel in Raturmiffenschaften verfehrte. maren bamale bie Rorpphäen in Jena. Bertuch gab feit 1785 mit Sous und Wieland bie Literaturzeitung beraus, bie im Unfange ein ungemein wirffames literarifdes Organ mar. 1787 fam Schiller. 1794 Fichte, 1798 Schelling und um biefelbe Beit auch Begel nach Jena, Die ber Philosophie eine gang neue Wendung gaben. Eben fo ging von ben Gebrübern Schlegel, Movalis-Barbenberg und Clemens Brentano, Die bas lange vericoloffen gebliebene beutsche Mittelalter in Boefie und Runft wieber aufschloffen, eine neue Richtung in ber Boeffe, bie f. g. romantifche Poeffe aus. Fur bie Raturmiffens icaften wirften Alexander von Bumbolbt und fpater feit 1807 Dien. Mit Recht nannte Schiller Damals Jena eine Erscheinung, "wie fie vielleicht auf Jahrbunderte nicht wieder fommen werde." In Bei= mar überhaupt vermißte er nur "bie rheinische Liberalitat und bie ichmabische Berglichkeit."

Dorothee Schlegel, geborne Menbelfohn, schrieb 23. Jan. 1800 über Jera an Rahel: "Ich werbe alle Tage flüger und geschickter. Wer es aber bei biesen und mit bieser Menschen nicht werben wollte, müßte von Stein ur o Eisen sein. Ein solches ewiges Conzert von Wig und Poeffe, von Kunft und Wis-

fenschaft, wie mich bier umgiebt, tann einem bie gange Welt vergeffen machen. \*)"

Eben so ftanb es mit Weimar. Schon am 22. Mov. 1776 hatte Göthe an Merck geschrieben: "Uebrigens ift eine tolle Compagnie von Bolk hier beisammen; auf einen so kleinen Fleck, wie in einer Familie findet sich's nicht wieder so." Wie der weimarische Hof seine vorzüglichen Manner mit sich und den Gästen, die häusig einsprachen, in Berührung erhielt, ergiebt sich aus einer Aufrechnung Schöll's, des herausgebers der Briese Göthe's an Frau von Stein: \*\*) während des Besuchs des Brinzen Ludwig von Braunsch weig 3 — 24. Juli

<sup>\*)</sup> Bon monumentalen Erinnerungen an biefe größte Beriode Jenas ift nach bem Tagebuche Abolf Stabr's nur noch Schiller's Gartenhaus, jest bie Sternwarte und Briesbach's Saus und Garten, wo Schiller gur Miethe wohnte, ebe er 1796 fein Gartenhaus faufte, erbalten. Ueber bie Studentenfitten, bie noch etwas mittelalterlich waren, berichtet Schiller in einem Briefe an Rorner 29. Mug. 1787: "Abende, wenn es buntel wird, bort man faft alle vier Minuten die gange lange Gaffe hinunter icallen: "Ropf meg! Ropf! Ropf meg! - welches menichenfreundliche Bort ben fliehenden Banberer vor einem balfamifchen Regen warnt, ber über feinen Scheitel loszubrechen brobt. Im Gangen aber find die Sitten ber hiefigen Studenten um fehr viel gebeffert. Dan bort auch wenig mehr von Duels Ien, boch vergeht feine Boche ohne irgend eine Befchichte. Die Angahl ber Studenten ift 7 bis 800 und foll jest, wie ber Ruhm ber Univerfitat, im Bunehmen fein."

<sup>\*\*)</sup> Banb III. &. 267. Rote 1).

1786 murben gur Mittagetafel gezogen am 3. Gotbe und Bieland, am 4. Gothe, Bieland und berber, am 6. Bothe und'Anebel, am 7. Bothe und Berber, am 11. Gothe, am 12. Berber, am 15. Bothe, am 17. und 20. Wieland, am 21. Gothe, am 22. Berber. 3m erften Quartal biefes Jahres 1786 fpeiften an bes Bergogs Safel Sothe elf mal, Wieland, Berber und Anebel (ber erft im Marg antam) funf mal; im zweiten Quartal Gothe zwölf mal, Anebel breigehn mal, Wieland funf mal und herber zwei mal. Rach feiner Burudtunft von Italien ibeifte Gothe besonbere febr fleifig bei Bofe, fo vom 28. Decbr. 1788 bis 31. Jan. 1789 elf mal, meift in engerem Birtel; vier mal mabrent bes Bergogs Abmefenheit in Berlin im Laufe bes Februars bei ber Bergogin, bann wieber vom 26. Februar bis 1. April elf mal beim Bergog, theils allein, theils mit Anebel und Wieland, ber Abendeinlabungen gum Bergog gu Congert, Ball ac. nicht gu gebenfen.

In ben neunziger Jahren ftand die weimarische Gosgesellschaft auf bem Gipfelpunkt bes Genusses, ben sie aus bem reichen literarischen und poetischen Leben zog, das in Weimar und Jena aufgegangen war. In das Jahr 1791 fällt die Stiftung des hoftheaters zu Weimar, das von jeht eine hauptressource für Weimar wurde. Am 5. Juli 1791 stiftete die hersjogin Mutter Amalie den weimarischen Gelehrtensverein. Dieser Verein versammelte sich jeden ersten greitag im Monat bei ihr, in den Abendkunden von

funf bis acht Uhr. Der Bergog mit feiner Gemablin und bie Musenfreunde aus Weimar und Jena maren Mitglieber. Es ging bier gang ohne Etifette gur: icher fag, wie er gerade ju figen fam, nur ber Borlefer trug an einem befonderen Sifch vor. Gbibe aber bas Karbenbrisma und ben Stamt baum Caglioftro's, Berber über mabre Unfterfie lichkeit fur Die Rachwelt, ber Gebeime Rath Boigt über eine Urfunde bes Raifers Friebutch Barbaroffa und bie neue preufifche Legistation im Bergleich mit ber Raifer Juftinian's, ber Bortrag war eine verblumte Critit ber Bolinerichen Wirthichaft in Breugen; Bertud, bielt Bortrage über dineffiche Narben und englische Barten, Bottiger über bas Sattowiren und die Brachtgefage ber Alten, Chris ftoph Bilbelm Bufeland, ber berühmte Urnt und fpatere Bebeime Rath in Berlin über bie Lebensbauer bes Menfchen, Bobe las ein Stud aus feiner Uebersetung Montaigne's, Anebel über Boblwollen, Werthichatung und Boflichfeit u. f. m. Beenbigung jebes Bortrags trat alles um eine große Tafel in ber Mitte bes Saals berum, auf ber, mas vorgezeigt murbe, lag und es folgte eine freie Beforedung bes Borgetragenen.

An ben übrigen Freitagen hatte Gothe und fpater ber Geheime Rath von Boigt einen Abendverein. Außerbem hatte Gothe im Jahre 1805 alle Donnerstag 11—1 Uhr für die Besichtigung seiner Kunstfammlungen fixirt: die fürstlichen Damen, Frau von Stein und wen sie mitbrachten, waren hier ein

allemal gelaben. Un bie Stelle biefer funfibetenben Donnerftage traten 1806 naturbetrachtenbe Rage und Mittwoche, wo er namentlich liber feine tempferbe, bie Farbenlehre und Geologie portrna. ittem batte Bbibe auch mufftalifde Sonntage. Sonntage Abend war Theegirtel bei Berber. beftanb eine Mittwochsgefellichaft, von ber iller einmal, ben 6. Oct. 1787, an Rorner ibt: "Co ift bier feit bem 1. Det. eine Ditt-Sgefellicaft von Damen und Berren, aber fein I wird augelaffen. Bei biefer bin ich auch. sird gefpielt, biscurirt, gumeilen auch getangt und in Gefellichaft fouvirt." Endlich bestand noch Mub von Gelehrten und Runftlern, ber täglich gunenkam und mo ebenfalls bauptfachlich gespielt, ien und Taback geraucht murbe. Im Movember Jahres 1901 ftiftete Gothe ein neues Mitt-16 - Winterfrangen von Berren und Damen gu ma und Abendichmauß alle vierzehn Sage: die telbuntte biefer Bifenifs bilbeten er und Schiller. er berichtete unterm 16. Dop. 1801 an Rorner: geht recht vergnugt babei ju, obgleich bie Bufte Theil febr beterogen find: benn ber Bergog felbft bie fürftlichen Rinber werben auch eingelaben. laffen und nicht fioren; es wird fleißig gefungen poculirt." Biele Lieber, von Gothe und Schil= gebichtet, murben bier gum erftenmal gefungen, Bothe's Lied: "Dich ergreift, ich weiß nicht wie, nlifches Behagen" und ter Bejang Schiller's ber Abreife bes Erbyringen nach Franfreich am

22. Februar 1802. Kopebue, welcher 1800 nach zwanzigjähriger Entfernung von Rußland, wo er Schwiegersohn bes Generals von Effen und geabelt worden war, in seine Waterstadt zurückgekehrt war und dem, in der höheren Gesellschaft sehr begehrt, gar kein Zweisel beikam, daß seine Person nicht angenehm sein werbe, suchte Aufnahme in diesen intimen Kreis. Göthe aber erklärte: "in Weimar sei es wie in Japan: neben dem weltlichen Gose gebe an noch einen geistlichen und zu diesem werde der Sier von Robe-bue nie Zutritt erlangen."

Unter ben Damen, welche bamals bie weimarifche Wefellichaft belebten, ift vor allen auszuzeichnen Schiller's und fpater Jean Paul's große Freunbin, die geiftvolle Charlotte von Ralb. war mit ber Stein'ichen Familie in Weimar vermanbt \*), eine geborne Fraulein Maricall von Oftheim, aus einer reichbeguterten Familie, Die ber frantischen Reicheritterschaft angehörte, eine Dame, bie erft vor menig Jahren 1843 im Schloffe ju Ber-Iin geftorben ift, wohin fie fich fpater nach bem Tobe ihres Mannes 1904 gezogen hatte, um mit Fichte und Bilhelm von Sumbolbt gufammen gu fein: fle ftarb zweiundachtzigjabrig, gulest erblinbet; ibre Denkwürdigkeiten bat ihre Tochter, Ebba von Ralb, Sofbame bei ber verftorbenen Bringeffin Bilbelm von Breuffen, ale Manuscript für ihre Freunde

<sup>\*)</sup> Eine ihrer Tanten war eine Frau von Stein auf Bollerehaufen.

1851 bruden laffen und was fic auf Schiller und Sotbe bezieht, bat Brofeffor Ropfe in Berlin 1852 in einer besonderen fleinen Schrift mitgetheilt. Charlotten's Gemahl mar ber Dajor Beinrich von Ralb, ein Bruber bes Rammerherrn und fvater Rammerprafibenten, bem Gothe 1782 in feinem Bo-Ren gefolgt war; er hatte ben ameritanifchen Befreiungefrieg mitgemacht und war mabriceinlich ein Bermanbter jenes in ben Unnalen Umerita's berühmten Ralb, ber mit Baron Steuben an Washing= ton's Seite fectend 1780 ben Belbentod geftorben Er ftanb in frangofischen Dienften im Regiment bes bamaligen Bergogs von Bweibruden, nachberigen Ronigs Max Joseph von Baiern und galt als ein Gunftling von biefem. Die Ebe mar furt nach bem Frieben, ber bie Unabbangigfeit Amerifa's ficherte, 1784 gefchloffen worben; fcon bamals hatte Charlotte Schiller'n in Mannheim fennen lernen. Ihre Schwester Leonore batte icon amolf Sabre fruber fich mit bem Bruber bes Bemabls Charlotten's, bem burch Gothe abgeloften Rams merpräfibenten vermählt.

Charlotte von Ralb zog, ta fie frühzeitig mit ihrem Gemahl in Migverhältnisse gerathen war, benfelben verlassend, 1786 nach einem Gute ihrer Familie in ber goldenen Aue in Thuringen und darauf nach Weimar. Darauf etablirte sich auch Schiller hier: jedenfalls war sie die Hauptveranlassung, daß er im folgenden Jahre 1787 Weimar zu seinem Aufentshalte wählte. Die Verbindung war eng und sollte

moch enger merben: Charlotte follte fich von ihrem Manne fcheiben laffen. Schiller folug fie and: fpater miberfuhr ihr baffelbe von Geiten Jean Baul's, ben fie 1796 fennen gefernt haute und bem fie 1798 ibre Berfon mit brei Rittergutern anbot. Es ift biefe bem beiben großen Dichtern fo nabe ftebenbe Dame. bei ber auch noch ein britter Boet, Golberlin, ale Sofmeifter ihres Cobnes fungirte, Diefelbe, Die Rabel einmal in einem Briefe an bie Generalin von Riolin eti in Franffurt an ber Ober, jebin Grau von Trestow in Berlin, unterm 18. 2000 1528 ,bie geiftvollfte Frau mennt, bie fie gefannt habe, wie Fran von Arnim (Bettina) Die geiftreichfte, Grafin Josephine Bachta, geborne Canal, ben arbfiten weiblichen Charafter und die Großherzogin Stephanie Beaubarnais von Baben ben einzigen mes taphyfifchen Ropf unter Beibern." Rabel bat Frau von Ralb mit ben Worten ein icones Denfmal gefliftet: "Frau von Ralb ift von allen grauen, bie ich je gefannt habe, die geiftvollfte; ihr Beift bat wirklich, wie Flugel, mit benen fie fich in jedem beliebigen Augenblick, unter allen Umftanben, in alle Boben fowingen fann; bies ift ein abfolutes Glud. und fle fühlt fich baburch fo frei, bag fie nach bem erhabenften ober tiefften Beiftesblid bftere lacht, mo es gar nicht bingugeboren icheint: gleichfam in ben Bebanten , bag es etwas Romifches batte , um in ber eben erblidten Sphare verweilen, ober gar bleiben gu wollen: fluge nimmt ibr Beift eine andere, bfters entgegengesette Richtung und thut ba wieber Bunber.

Kuf biefe Beise giebt fie fich auch getroft und eben so frei hergebrachten Meinungen, Borurtheilen, beliebten, herrschenden Formen bes Seins und Dentens hin: fie kann doch lachen und vergnügt sein. Ein wenig lüftet ste bie Fingel: und die leere Luft finkt zu ihren Fügen, an den Boden: und die ebeln Gebanken nehmen ihren Flug." Wie Göthe Fran von Stein im Tasso und der Iphigenie versherrlicht hat, hat Schiller Frau von Kalb als Elisabeth im Don Carlos geseiert.

Ueber die Natur des Berhältniffes Charlotten's zu Schiller geben, da Charlotte in einem Momente der Aufwallung alle Briefe, die fie von Schil-ler erhalten, verbraunt hat, nur beffen Briefe an Körner") einige Nachweise; in diesen Briefen schilbert Schiller zugleich die Physiognomie des Horiezonts Weimar, sowohl des Hosfiognomie des Ctadthorizonts und namentlich sind die Bemerkungen ergöslich, die er über die Qualitäten der Planeten am weimarrischen Gelehrten-himmel an seinen Freund schreibt.

Schiller langte eines Sonnabends am 21. Juli 1787 in Weimar an und wohnte die ersten vierzehn Tage im Erbprinzen. Er schrieb schon am 23. an Körner und bessen Frau: "Vorgestern Abend kam ich hier an u. Um nämlichen Abend sah ich Charlotten. Unser erstes Wiedersehen hatte so viel Ge-

<sup>\*)</sup> Appellationerath in Dreeben, gestorben 1831 gu Berlin als Geheimer Oberreglerungerath, funfunbfiebzig Jahre alt.

prefites, Betäubendes, daß mir's unmöglich fällt, es Euch zu beschreiben. Charlotte ift sich ganz gleichs geblieben, bis auf wenige Spuren von Kränklichkeit, die der Paroxysmus der Erwartung und des Wicherssehns für diesen Abend aber verlöschte und die ich erst heute bemerken kann. Sonderbar war es, daß ich mich schon in der ersten Stunde unsers Beisammensseins nicht anders fühlte, als hätte ich sie erst gestern verlassen: so einheimisch war mir alles an ihr, so schnell knüpfte sich jeder zerrissene Faden unsres Umsgangs wieder an."

"Ehe ich Euch über sie und auch über mich etwas mehr fage, laßt mich zu mir felbst kommen. Die Erwartung der mancherlei Dinge, die sich mir hier in den Weg werfen werden, hat meine ganze Besinnungskraft eingenommen. Ueberhaupt wißt Ihr, daß ich bald von den Dingen, die mich umgeben und nahe angehen, betäubt werde. Das ist jenzt mein Fall, mehr und mit größerem Rechte, als jemals. Ich habe mit keinen Kleinigkeiten zu thun, und die vielerlei Berhältnisse, in die ich mich hier theilen muß, in deren jedem ich doch ganz gegenwärtig sein, erschrecken meinen Muth und lassen mich die Einschränkung meines Wesens fühlen."

"Gestern, als am Sonntag, hab' ich keinen Befuch gemacht, weil ich ben ganzen Tag bei Charlotten gubringen follte."

"Diesen Morgen habe ich Wieland in einem Billet begrüßt und erhalte eben bie Antwort, bag er mich biesen Nachmittag bei fich erwarten wirb se."

"Ich wohne bis jest noch im Gafthof zum Erbprinzen."

"Charlotte ift eine große fonberbare weibliche Seele, ein wirkliches Studium fur mich, bie einem großern Beift, als ber meinige ift, ju ichaffen geben Dit jebem Kortidritt unfere Umgange entbede ich neue Erscheinungen in ihr, die mich, wie foone Bartien in einer weiten Lanbichaft , überrafchen und entzuden. Dehr als jemals bin ich jest begierig, wie biefer Beift auf ben Gurigen wirten wirb. Berr von Ralb und fein Bruber werben im September eintreffen und Charlotte bat alle Boffnung, bag unfre Bereinigung im October gu Stanbe tommen wirb. Aus einer fleinen Bosbeit vermeibet fie beswegen auch in Beimar bie geringfte Ginrichtung fur bausliche Bequemlichkeit gu machen, bag ibn bie Armfeligfeit weg nach Dresben treiben foll. Sind wir einmal ba, fo läßt man Euch für bas Weitere forgen. Die Situation bes Berrn von Ralb am zweibrudifchen Gof, wo er eine Carriere machen burfte, wenn ber Rurfurft von ber Bfalg fterben follte, lagt fie vielleicht gebn bis funfgebn Jahre über ihren Aufenthalt frei gebieten."

"Bon bem kleinen Frit,") habe ich Euch noch nichts gesagt. Es ift ein liebes Kind aus ihm geworden, das mir viele Freude macht; er wird recht gut behandelt und hat schon sehr viel Züge von Gute und Gehorsam gezeigt. Charlotte geht wenig in

<sup>\*)</sup> Dem Cohn ber Frau von Ralb.

Gefellschaft, wird aber nunmehr in biefem Buntte eine Beranberung treffen. Bu Enbe biefer Woche ober Anfang ber folgenben wahrscheinlich, laffe ich mich ber Gerzogin vorstellen."

"Zett Abien, meine Lieben ac. Meine gange Seele ift bei Euch — benn follte Freundschaft ein so armseliges Feuer sein, daß es durch Theilung verlöre? Kein Geschöpf in der Welt kann Euch die Liebe, kann Euch nur den kleinsten Theil der Liebe entziehen, womit ich auf ewig an Euch gebunden bin ac."

Dienftag (22. Juli).

"3d besuchte Bieland, zu bem ich burch ein Bebrange fleiner und immer fleinerer Creaturen bon lieben Rinberchen gelangte ac. Sein Meuferes bat mich überrafcht. Bas er ift, batte ich nicht in biefem Befichte gesucht - boch gewinnt es febr burd ben augenblicitichen Ausbrud feiner Seele, wenn er mit Barme fpricht. Er war febr balb aufgewedt. lebhaft, warm. 3ch fühlte, bag er fich bei mir gefiel und wußte, bag ich ihm nicht miffallen batte, ebe ich's nachher erfuhr. Sehr gern bort er fich fprechen. feine Unterhaltung ift weitläuftig und mendmal bis gur Bebanterie vollftanbig, wie feine Schriften, fein Bortrag nicht fliegenb, aber feine Musbrude beftimmt. Er fagte übrigens viel Alltägliches; batte mir nicht feine Berfon, die ich besbachtete, zu thun gegeben, ich batte oft lange Beile fuhlen fonnen. 3m Gangen aber bin ich febr angenehm beschäftigt worben ac. 36 blieb zwei Stunden bei ibm, nach beren Berfluß er in ben Club mußte. Er wollte mich gleich bort einfibren, aber ich hatte Charlotten zugefagt, mit ihr spazieren zu gehen. Unterwegs wollte er wegen ber Schwan") bei mir auf ben Busch flopfen, ich war aber kalt, wie Eis und höchst einfilbig. Es machte mir Spaß, wie er sich babei benahm."

"Bieland ift hier ziemlich ifoliet, wie er mir auch gefagt hat. Er lebt faft nur feinen Schriften und feiner Familie x."

"bier ift, wie es fcheint, fcon ziemlich über mich und Charlotten gesprochen worden. Wir haben und vorgefett, tein Geheimnis aus unferm Berhaltnis zu machen."

"Einigemal hatte man schon die Discretion — uns nicht zu stören, wenn man vermuthete, daß wir fremde Gesellschaft los sein wollten. Charlotte steht bei Bieland und herder in großer Achtung. Mit dem ersten habe ich selbst über sie gesprochen. — Sie ist jeht bis zum Muthwillen munter, ihre Lebshaftigkeit hat auch mich schon angesteckt und sie ist nicht unbemerkt geblieben."

"Seute schickt ber Rammerherr Einsiebel, ben ich weber besucht, noch gesehen habe, zu mir und läßt sich entschuldigen, baß ich ihn nicht zu Sause ge-troffen habe. Er wollte mir auswarten — ich versftand Anfangs nicht, was bas bedeutete, Charlotte aber glaubt, baß es ein Pfiff ware, mich zu ihm zu

<sup>\*)</sup> Margarethe Schwan, Tochter bes Buchhands lere Schwan in Mannheim, Schiller's frubere Liebe und ale .. Laura" verewigt.

bringen, weil er mich ber Berzogin vorftellen follte. Diefe lebt auf bem Lande, eine halbe Stnnbe von hier. Mun fann ich nicht umbin, mich nachfter Tage prafentiren gu laffen."

"Ein Logis habe ich im Saufe ber Frau von 3mhof ") erhalten; heute foll ich's feben. Es ift auf ber Esplanabe, eine Allee vor bem Saufe."

"— Ich fomme von herber. Er hat mir sehr behagt. Seine Unterhaltung ift voll Geift, voll Stärke und Keuer, aber seine Empsindungen bestehen in haß oder Liebe. Gothe liebt er mit Leidenschaft, mit einer Art von Vergötterung zc. Wir sprachen über Schubart und den herzog von Würtem-berg, über meine Geschichte mit diesem. Er haßt ihn mit Ayrannenhaß zc. Er ist erstaunlich höslich, man hat sich wohl mit ihm zc. Er lebt äußerst eingezogen, in den Elub geht er nicht, weil dort nur gespielt oder gegessen oder Taback geraucht würde; das wäre seine Sache nicht. Wieland's Freundschint er nicht sehr zu sein zc."

"Eben hatte ich eine gar liebliche Unterbrechung, welche fo furz war, daß ich fie Euch ganz fo feten kann:

Es wird an meine Thur geklopft.

" Berein !"

Und herein tritt eine fleine burre Figur im weißen Frad und grungelber Befte, frumm und fehr gebudt.

<sup>\*)</sup> Somefter ber Frau von Stein und Mutter ber Amalie von Imhof, fpateren Frau von Selvig.

"Sabe ich nicht bas Glud, fagte bie Figur, ben Geren Rath Schiller vor mir zu feben?"

"Der bin ich, ja."

"Ich habe gehört, bag Sie hier maren, und tonnte nicht umbin, ben Mann zu sehen, von beffen Don Carlos ich eben tomme."

"Geborsamer Diener, mit wem habe ich bie Ebre ?"

"Ich werbe nicht bas Glud haben, Ihnen be- tannt zu sein, mein Name ift Bulpius \*).

"Ich bin Ihnen fur biefe Goflichkeit fehr verbunben — bedaure nur, bag ich mich in biefem Augenblide versagt habe und eben (zum Glud mar ich angezogen) im Begriff war auszugeben."

"Ich bitte fehr um Bergebung. Ich bin gufrieben, baß ich Sie gefehen habe."

Damit 'empfahl fich bie Figur — und ich schreibe fort.

"Das ichwarze Kleib hatte ich gang entbehren können. 3ch fann im Frack zum herzog und zur herzogin. Annoncirt werbe ich heute. 3ch habe ben Kammerherrn Cinfiebel besucht, ber ein herzlich gutes Geschöpf ift, mit bem ich eine Stunde vom beutschen Fürstenbund gesprochen. In diesem hause kann ich Musik hören ac."

<sup>\*)</sup> Der bamals vierundzwanzigjabrige Berfaffer bes "Rinalbo Rinaldini," bes Entzudens ber Gymnafiaften, Labendiener und Rahtermadchen, ber noch 1824 in fünfter Auflage gebruckt wurbe, fpater Schwager Gothe's, als Rath und Bibliothefar zu Beimar gestorben 1827.

Weimar, am 28. Juli 1787.

"Geftern habe ich einen vergnügten Tag gehabt. Ich bekam eine Einladung von ber herzogin und Bieland sollte mit mir nach Tieffurth fahren ze. Unterwegs bereitete er mich auf fie vor. Er suchte mich zur Toleranz für fie zu Kimmen, weil er wiffe, daß fie verlegen sein wurde. Es ging Mes nach Bunsch. Ich traf fie mit dem Kammerherrn von Ein siedel und einer Hosbame im Gartensaal."

"In einer kleinen halben Blerbelftunbe war bie gange Bekanntfchaft in Ordnung. Wir maren amei Stunden bort. Es wurde Thee gegeben und von allem Möglichen viel ichaules Beug geschwast. ging bann mit ber Bergogin im Garten fpagieren, mo te fie ftbnftens, aber beinahe mit fo vieler Arbeit, : wie Mile. Charpentier \*) unterhielt. Gie pries mir alles Merfrourbige: Wieland's Bufte, die bort aufgeftellt ift, ihres Brubers, bes Bergoge Leopolb von Braunich meig Monument und anderes. Nachber gingen wir in ihr Wohnhaus, bas überaus einfach und in gutem landlichen Gefchmack meublirt ift. Bier wurden mir einige fcone Lanbichaften von Robell aezeiat. Begen Abend empfahlen wir uns und wurben mit Berrichaftspferben nach Baufe gefahren. Bieland, ber feine Gelegenheit vorbeilagt, mir etwas Angenehmes anzufundigen, fagte mir, bag ich fie er-

<sup>\*)</sup> Eine ber Löchter bes Berghauptmanns Charpentier in Freiberg, Die Schiller in Dresben fennen gelernt hatte.

obert hatte. Und wirklich fand ich dieses in der Art, wie sie mich behandelt hatte. Ihre hofbame "), ein verwachsenes und moquantes Geschöpf, der ich einige Ausmerksamkeiten bewies, war so galant, mich mit einer Rose zu regaliren, die sie im Garten für mich suchte. — Diesen Morgen empfange ich wieder eine Einsabung zum Thee, Concert und Souper bei der herzogin."

"Sie selbst hat mich nicht erobert. Ihre Physiognomie will mir nicht gefallen. Ihr Geist ist außerst bornirt, nichts interessirt sie, als was mit Sinnlichkelt zusammenhängt: biese giebt ihr ben Geschmad, ben sie sur Muste und Malerei und bergleichen hat ober haben will. Sie ist selbst Componistin, Got be's Erwin und Elwire ist von ihr geset. — Sie spricht wenig, doch hat sie das Gute, keine Steistgkeit des Geresmoniels zu verlangen, welches ich mir auch so tresslich zu nuhe machte \*\*). Ich weiß nicht, wie ich zu der Sicherheit meines Wesens, zu dem Anstand kam, den ich hier behauptete. Charlotte versichert mir auch, daß ich es hier überall mit meinen Manieren wagen

<sup>\*)</sup> Fraulein von Godhaufen.

<sup>\*\*)</sup> Spater anberte fich Schiller's Urtheil ins Befefere um. Als die herzogin im Jahre 1803 einen Besuch in Dreeben abstattete, schrieb er an Körner: "Ihr werbet unsere herzogin nun kennen gelernt haben. Sie ift eine recht wackere Frau und es lebt sich recht gut in ihrer Gessellschaft." Und von Fraulein von Gochhausen schrieber: "Die Göchhausen ift eine Person, wie man sie an einem Hofe nur wunfchen mag 26."

burfte. Bis jest habe ich, wo ich mich zeigte, nirgends verloren. Charlotte's Ibee von mir hat mir Zuversicht gegeben, und die nahere Bekanntschaft mit biesen weimarischen Riesen — ich gestehe Dir's — hat meine Meinung von mir selbst — versbeffert."

"Nunmehr freue ich mich auf die junge herzogin, von der mir allerwärts viel Bortreffliches, gefagt wird. Bei der Alten hatte ich zu überwinden,
weil sie meine Schriften nicht liebt und ich ihr fremd
war. Die junge ist meine eifrige Patronin und meinen Arbeiten ganz vorzüglich gut. Charlotte hat
mehrmals mit ihr von mir gesprochen und sagt mir,
baß ich bei ihr sein dürste, was ich bin; daß ich sie
für alles Schöne und Edle empfänglich sinden würde.
In vierzehn Tagen wird sie hier sein. Der Berzog
aber kommt erst im September. Eine unangenehme
Reuigkeit für mich."

"Wein Verhältniß mit Charlotten fängt an hier ziemlich laut zu werben, und wird mit sehr viel Achtung für uns beibe behandelt. Selbst die Gerzog in hat die Galanterie uns heute zusammenzubitten, und daß es darum geschehe, habe ich von Wieland ersahren. Man ist in diesen Kleinigkeiten hier sehr sein, und die Gerzoginnen selbst lassen es an solchen Kleinen Attentionen nicht sehlen."

"Nunmehr habe ich bas Logis in Beschlag genommen, bas Charlotte vorher gehabt hat. Es kostet mir bas Bierteljahr mit ben Meubles 171/2 Thaler: viel Gelb für zwei Zimmer und eine Rammer. Einen Bebienten, ber zur Roth fchreiben tann, habe ich fur feche Thaler monatlich betommen."

Den 29. Juli.

"Beftern Abend alfo war ich mit Charlotten in Tieffurth. Unfere bortige Gesellschaft mar Bisland, Graf Solme ac. und ein preugischer Offieier. Solid und feine Frau \*) fpielten meifterhaft, er bas Bioloncell und fie bie Bioline. Charlotte fubr nach bem Concert nach Saufe, weil fie fich micht wohl fühlte; ich mußte aber auf ihr Berlangen gurud-Das Souper war im Geschmack bes Gangen einfach und landlich, aber auch gang obne 3mang. Charlotte will behaupten, bag ich mich biefen Abend au frei betragen habe; fie gog mich auch auf bie Seite und gab mir einen Wint. 3ch babe, sagte fie, auf einige Fragen, Die Die Bergogin an mich gethan, nicht diefer, fonbern ihr geantwortet und bie Bergogin fteben laffen. Es fann mir begegnet fein, benn ich befann mich niemals, bag ich Rudfichten gu beobachten batte. Bielleicht babe ich ber Bergogin baburch mißfallen."

"Die Wirfung, die der "Don Carlos" auf Charlotten gemacht hatte, war mir angenehm, doch sehlte es ihr (weil sie frank und schwach war) oft an Sammlung des Geistes, selbst an Sinn. Des Königs sogenannter Monolog hat auf sie erstaunlich viel Wirstung gethan. Die Stellen im Stuck, die ich auf sie gleichsam berechnet habe, wovon ich Dir gesagt, er-

<sup>\*)</sup> Bon ber Rapelle von Gotha.

reichten ihre Birfung gang. Des Marquis Scene mit bem Ronig that viel auf fie, aber alles faste fle nicht beim erften Lesen. Auf fie mirfte die Schönburg'sche Scene T) recht febr, aber auch fie verstand nicht gleich, was ich mit dem Ausgang berfelben wollte."

"Stellt euch mein herzeleib vor — Charlotte Kündigt mir an, daß ich als weimarischer Rath, sobald ich in der Stadt selbst mich dem hof prasentiren wolle, beim hiefigen Abel und den ersten Bürgerlichen Ceremonien-Besuche machen muffe. Db das gleich nun durch bloße Karten ausgerichtet zu werden pflegt, und ich meinem Bedienten habe, so stehe ich doch in Gefahr bei einigen angenommen zu werden, und wenn auch nicht, so ist eine halbe Woche schandlich versoren. Ich kann mich, ohne einen großen Fehler gegen die Lebensart zu begehen, nicht davon ausschließen."

Beimar, am 8. August 1787.

"Rannft On mir glauben, lieber Korner, baf es mir schwer — ja beinahe unmöglich fällt, Euch über Charlotten zu schreiben? Und ich kann Dir nicht einmal sagen, warum? Unfer Berhölmiß ift — weenn Du biefen Ausbruck verstehen kannst — wie bie geoffenbarte Religion, auf ben Glauben geftüst.

<sup>\*)</sup> Schiller muß hier einen Freund Korner's, einen herrn von Schönberg meinen, ben er in Dresben bei Korner gesehen. Nach bem Besuch im Jahre 1801 bes ftellt Schiller ",bem treuen guten Schönberg bie herzelichften Gruße."

Die Mefultate. langer Brufungem langfomer Sortfibritte bes memfchlichen Geiftes find bei biefer auf eine auflifche Beife anangirt, weil bie Bernunft zu langfem babin gelangt fein murbe. Denfelbe Mall iff mit Charlotten und mir. Bir baben mit ber Abnume bes Molultais angefangen und muffen jest unfere Res ligien berch ben Berftanb. untersuchen und befeftigen. Sier wie bort zeigen fich alfo nothwendig alle Evochen bes Sangeismus, Glepticismus, bes Aberglaubens unb Unglanbens, und bann mahrscheinlich am Enbe ein reiner und billiger Bernunftglaube, ber ber alleinfelige machenbe ift. Ge ift mir mahricheinlich, bag ber Leim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns Beiben verhanden ift, aber er martet noch auf feine Entmidelung. In Charlattens Gemuth ift übrigens mehr Ginbeit, als in bem meinigen, wenn fle fchas manbelbarer in ihren Launen und Stimmungen Lange Ginfamteit und ein eigenfinniger Sang thing Befens haben mein Bilb in ihrer Geele ties fer und fefter gegrundet, als bei mir ber Kall fein tonnte mit bem ihrigen."

"Ich habe Dir nicht geschrieben, welche sonberbare Folge meine Erscheinung auf fie gehabt hat. Bieles, was sie vorbereitete, kann ich jest auch nicht wohl schreiben. Sie hat mich mit einer heftigen, bangen Ungeduld erwartet. Mein letter Brief, ber ihr meine Ankunft gewiß versicherte, setze sie in eine Unruhe, die auf ihre Gesundheit wirkte. Ihre Seele hing nur noch an diesem Gedanken — und als sie mich hatte, war ihre Empfänglichkeit für Freude bahin. Ein langes Barren batte fie ericopft unb Freube wirfte bei ibr Labmung. Gie mar funf bis fechs Sage nach ber erften Woche meines Bierfeins faft febem Gefühle abgeftorben, nur bie Empfindung biefer Ohnmacht blieb ihr und machte fie elenb. fein mar nur noch burd convulfivifde Spannungen bes Augenblicks bingebalten. Du fannft urtheilen. wie mir in biefer Beit hier zu Muthe mar. Ihre Rranfheit, ihre Stimmung und bann bie Spannung. bie ich hierber brachte, bie Aufforbetung, die ich bier batte! Jest fangt fle an, fich zu erholen, ihre Befundheit ftellt fich wieber ber, ihr Beift wird freier. Best erft fonnen wir einander etwas fein. Aber noch genießen wir uns nicht in einem zwedmäßigen Lebensplan, wie ich mir verfprochen hatte. Mues ift nur Auruftung fur bie Butunft. Best erwarte ich mit Ungebuld eine Untwort von ihrem Manne auf einen wichtigen Brief, ben ich ibm geschrieben #)."

Weimar, am 18. August 1787.

"herr von Ralb hat mir geschrieben. Er fommt zu Ende September, seine Ankunft wird bas Weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft fur mich ift unverandert, welches zu bewundern ift, ba er seine

<sup>\*)</sup> Korner ichrieb auf biefen Brief zurud: "Dein Gleichniß von Religion ift mir vollfommen beutlich. Guer ruhlges Belfammensein wird Gure Begriffe von einander berrichtigen und daburch werden alle die Migverftandniffe, Berforgniffe und getäuschten Erwartungen aufhören, die jest vielleicht zuwellen Gure Freuden floren."

fran liebt und mein Verhaltuif mit ihr fennt. Aber feine Billigfeit und feine Starte burfte vielleicht burch Ginmifdung frember Menfchen und eine bienftfertige Ohrenblaferei auf eine große Brobe geftellt werben. 3ch verftebe nämlich nur in Bevenn er fommt. giebung auf bie Meinung ber Welt, benn ber Glaube an feine Rrau wird nie bei ibm wanten. Berr von Ralb fann nach bem Tobe bes Rurfurften von ber Bfalg ber zweite in ber Armee und eine febr michtige Berfon werben, ohne, daß er feine frangofifchen Dienfte babei aufzugeben bat, wo er in acht bis gebn Jahren Brigabier fein muß. Er ift Liebling bes bergogs von 3weibruden, bei ben Damen auferft empfoblen und ber Ronigin von Frantreich befannt, welche fich gewundert bat, dag er fich nicht icon in Baris gemelbet. Alles bas munbert mich nicht - aber es freut mich, bag er alles bies erreicht bat und boch ber mabre berglich gute Menfc bleiben burfte, ber er ift."

"Bor einigen Tagen ward ich mit Charlotten zu einem Concert bei der herzogin eingeladen zc. Wie frumm doch die Menschen geben! Die herzogin rief mich zu sich und bedauerte, daß ich neulich nicht wohl gewesen ware, ba die Operette gegeben worden. Ich sollte sie das nächste Mal (dies wäre übermorgen) nachholen. Charlotte, um mein neuliches Wegsbleiben zu entschuldigen, hatte ohne meinen Willen biese Ursache angegeben \*)." Da ich aber übermors-

<sup>\*)</sup> Bu biefer Operette Gotter's hatte Frau von Ralb eine Ginlabung erhalten, worin gefagt wurde, baß

gen nach Iena gehe und ber Tag zur Operette mir nicht bestimmt genannt werden ift, so bin ich verschout."
"Die regierende. Gerzagin ist hier, ich habe mich aber noch nicht vorstellen lassen, weil es mit erstaunlichen Ceremonien verbunden ist, und weil ich mich auch nicht mehr lange hier aushalte. Es zeschieht also vielleicht gar nicht; es sei denn, daß sie nach mir fragt. Ich hatte mich ansangs darauf gentreut, aber nun ersahre ich genauer, daß ich sie ger nicht allein, sondern nur in einem steisen graßen Ziesel sprechen dürste, wohin ich schlechterdings nicht tauge. Charlotte hat mir schon oft falsche Racherichten gegeben."

Beimar, 29. August 1787.

"Ich habe am 28. August Göthe's Geburtstag mitbegehen helfen, ben herr von Knebel in seinem (Göthe's) Garten seisete, wo er in Göthe's Abwesen-beit wohnt. Die Gesellschaft bestand aus einigen hiefigen Damen, Woigt's, Charlatte und mir. her-ber's beite Jungen waren auch babei. Wir fraßen herzhaft und Göthe's Gesundheit wurde von mir in Rheinwein getrunken. Schwerlich vermuthete er in Italien, daß er mich unter seinen havegästen habe; aber das Schickal fügt die Dinge gar wunderbar. Rach dem Souper fanden wir den Garten illuminirt

fle fich eine Gefellschaft bagu mablen tonnte, wobei Ghiller gemeint war. Als bie Bergogin fragte, warum Schiller nicht gefommen fei, hatte Frau von Ralb absgerebetermaßen fragen follen: "ob er nicht gebeten fei?"

mb ein ziemlich erträgliches Feuerwerk machte ben beschlus. — An biesem Tage sah ich bie jungere jerzogin. Sie begegnete mir im Stern, als ich harlotte zu Knebel führte, aber es blieb nur im bloßen Borbeigehen. Es ist eine schöne und die Figur, aber viel Stolz und Fürstlichkeit im dange."

"Die hlefigen Damen find ganz erstaunlich emindfam; da ift beinahe keine, die nicht eine Gepichte hatte ober gehabt hatte; erobern möchten sie rn alle. 2c. Weil ich die hiefigen Theeassembleen icht besuche, so legt man es Charlotten als einen lespotismus über mich aus. Man kann hier sehr icht zu einer Angelegenheit des Herzens kommen, elche aber freilich bald genug ihren ersten Wohnplat randert."

"Bon ben hiesigen großen Geistern kommen einem nmer närrischere Dinge zu Ohren. Wieland hat en ungleichsten Charafter, er ist die Inconsequenz nd die Wandelbarkeit selbst. Ich mag mit solch eisem Menschen nicht leben. Er hat eine gar sonderzure Neigung, um Kürsten zu wohnen. Seine Tocher und Reinhold") versichern mir, daß sie vorziglich der Pracht der Meublirung zuzuschreiben sei, e er in ihren Zimmern sinde. Für dieses hat er ne ganz besondere Schwäche. Etwas natürlich thut ich die Eigenliebe. — Was ihn z. B. an die alte

<sup>\*)</sup> Brofeffor ber Philosophie in Jena, Bielanb's dwiegerfohn.

Bergogin attachirt, ift bie Freiheit, bie er fich bei ibr erlauben barf - neben ihr auf bem Gopha zu schlafen. Man fagt, er foll ihr schon auf bas Beftigfte mibersprochen und einmal bas Buch an ben Ropf geworfen haben. 3ch tann nicht begeugen, ob bas Lette mabr ift; wenigstens fiebt man bie Beule nicht mehr. herber und feine Fran leben in einer egoiftischen Ginsamfeit und bilben gufammen eine Art von beiliger Zweieinigfeit, von ber fie jeben Erbenfohn ausschließen. Aber weil beibe ftola, beibe beftig find, fo flößt biefe Gottheit zuweilen unter fic felbft aneinander. Wenn fie alfo in Unfrieden gerathen find, fo mobnen beibe abgefonbert in ihren Gtagen und Briefe laufen Treppe auf, Treppe nieber, bis fich endlich Die Frau entschließt, in eigener Berfon in ibres Chegemable Bimmer zu treten, mo fie eine Stelle aus feinen Schriften recitirt, mit ben Worten: "Wer bas gemacht bat, muß ein Gott fein, und auf ben fann niemand gurnen" - bann fallt ibr ber beflegte Berber um ben Gals und bie Febbe bat ein Enbe. Breifet Gott, bag Ihr unfterblich feib!"

lleber Gerber theilt Schiller noch fpater unterm 28. Septbr. 1789 ergöpliche Geschichten mit: "Derber, schreibt er, hat vor einiger Zeit einem unverzeihlich bummen Streich gentacht. Seit seiner Zurückfunft hatte er nicht gepredigt, weil er erft abwarten wollte, ob er bleiben wurde"). Wie nun seine

<sup>\*)</sup> Gerber hatte bamals einen Ruf als Sauptpaftor nach Samburg.

Sade entichieben war, fo beftieg er jum erftenmal ble Rangel wieber; Alles fam in die Rirche, felbft pon Sena aus und war voll Erwartung - er brebigte über fich felbft, unb in Ausbruden, bie feinen Beinden gewonnenes Spiel über ibn gaben und alle feine Freunde gum Schweigen brachten. Das-Te Deum wurde gesungen mit einem Text, ber auf ibn gemacht war und in ben Rirchftublen ausgetheilt murbe. Alles ift aufgebracht und bat biefe Romobie augerft anftogig gefunden. Noch ein Beiibiel von feinem savoir vivre. - Bei ber Tafel ber Bergogin fprach er von hof und von Sofleuten und nannte ben bof "einen Grinbfopf" und bie Bofleute "bie Laufe," Die fich barauf berumtummeln. Dies geschab an ber Safel und fo, bag es Debrere borten. Man muß fich babei erinnern, bag er unb feine Frau ben Dof fuchen und auch vorzüglich burch ben Sof foutenirt werben. Aber genug von biefen Rnabenftreichen."

Schiller selbst hatte mit seiner penetranten Drientirungsgabe sehr balb ben Schlüssel zu bem angemessenen Leben in Weimar gefunden. Er schrieb darüber unterm 10. September 1787 an Körner; "Ich sange an, mich hier ganz leiblich zu besinden, und bas Mittel, wodurch ich es bewerkstellige, — Du wirst Dich wundern, daß ich nicht früher darauf gesallen bin — das Mittel ist: ich frage nach Niemand. Das hätte ich zwar schon in den ersten Wochen wegstriegen können, benn wohin ich nur sehe, pflegt hier jeder ein Gleiches zu thun. — So viele Familien,

ebensoviele tabgesonderte Schnedenhäuser, and benen ver Eigenthümer kaum herausgeht, um fich zu sonnen. In diesem Stücke ist Weimar das Baradies. Ieber kann nach seiner Weise privatistren, ohne idamit aufazusallen. Eine kille, kaum merkbare Regierung läßt einen so friedlich hier leben und das Bischen Lust und Sonne genießen. Will man sich anhängen, eine denne hrillten, so sinder man allenfalls seine Menschen auch. — Anfangs hab' ich mir alles viel zu wichtig, viel zu schwer vorgestellt. Ich habe mich selbst für zu kein und die Menschen umber für zu groß gehalten. Zeben glaubte ich meinen Richter, und jeder hat genug mit sich selbst zu thun, um mich auszulauern."

", Jest gehe ich sehr wenig aus, Tags zweimel zu Charlotten und zweimal spazieren, wozu ich mir den Stern erwählt habe. Hier begegnen mir doch zuweilen Menschen, und will ich, so kann ich auch ganz allein sein. Am anderen Tage besuche ich Bode, Bertuch, Herder, Boigt oder sonst Jemand. Montags gehe ich in den Club. Die übrige Zeit bin ich zu hause und arbeite."

Bobe war eben von seiner maurerischen Tour nach Baris wiedergekommen, "um Frankreich zu illuminiren." Schiller schrieb über ihn in bemfelben Briefe: "Bobe hat mich sondirt, ob ich nicht Mauser werden wolle. hier halt man ihn fur einen ber wichtigken Menschen im ganzen Orden. Er hat mir über die hiefigen Menschen brollige Aufschlusse gegesten. Ich erzählte ihm meine jegige Lage mit Bie-

land"). Das mare gang in ber Orbnung, fagte er; d fei nicht mir allein fo mit ihm gegangen. Bieland fei ein Rind. Rach einiger Beit marbe er Rran und Rinder ausammentufen und fie fragen, wie er benn eigentlich mit mir außeinandergefommen fei ? Das fei ihm bunbertmal begegnet. Rlopftod habe ihn nach Bieland einmal gefragt, barauf habe er ibm folgende Antwort gegeben. Er muniche, Bieland's wegen, bag er auf eine balbe Stunde Befus Chriftus beim jungften Gericht fein burfte. - Bas wirden Sie bann thun, fragte Rlopftod. - Bieland muffe bor ibm, alle feine Schriften unter bem Arm, erfcheinen, um fein Urtheil ju boren. - Ginb bie herr Wieland aus Beimar, murbe er gu ibm fagen. - Ja. - Rum, Berr Bieland, feben Sie, babin liegt rechts und babin liegt links. Geben Sie nun bin, wohin es Ihnen beliebt - wohin es Ihnen beliebt — aber nehmen Sie Sich nur in Acht, das fage ich Ihnen. Geben Gie wohl Acht! - Die Satyre ift febr fein, wenn man Bieland fennt, fein Laviren zwischen gut und übel, feine Furcht und feine Rluabeit."

Die Ankunft herrn von Kalb's verzog fich bis in ben November. Unterm 19. November 1787 schrieb Schiller an Körner aus Weimar: "Ich glaube wirklich, Wieland kennt mich noch wenig genug, um mir seinen Liebling, seine zweite Tochter

<sup>\*)</sup> Schiller, erft aufe freunbichaftlichfte aufgenommen, war mit ihm in Spannung gefommen.

nicht abzuschlagen, felbft, be ich nichts habe. Dabchen tenne ich nicht, aber flebft Du, ich murbe fle ihm heute abforbern, wenn ich glaubte, bag ich fie verbiente. Es ift fonderbar, ich verebre, ich liebe bie berglich empfindende Natur und eine Rofette, jebe Rofette fann mich feffeln. Bebe bat eine unfehlbare Macht auf mich, auf meine Gitelfeit und Sinnlichfeit: entgunden fann mich feine, aber beunruhigen genug. 3d habe bobe Begriffe von bauslicher Freude und boch nicht einmal fo viel Ginn bafur, um mir fie au munichen u. f. w. u. f. w. Charlotte weiß von biefem Monologe meiner Bernunft nichte. - Berr von Ralb ift vor brei Tagen in Ralberieth") angefommen und babin ift Charlotte jest gereift. In acht Sagen fommen beibe bier an."

Beimar, 8. December 1797.

"Seit meinem letten Briefe und bem heutigen war ich nicht in Weimar. Während daß Frau von Ralb in Kalbbrieth sich aushielt, bekam ich solche Aussorberung von meiner Schwester und ber Dame, auf beren Gut ich war, nach Meiningen zu kommen, daß ich meinen Aufenthalt in Beimar endlich aufsopfern mußte ze. In Rubolstadt habe ich mich einen Tag aufgehalten und wieder eine recht liebenswürdige Familie kennen gelernt. Eine Frau von Lengeselb lebt da mit einer verheiratheten und einer noch ledi-

<sup>\*)</sup> Das Ralb'iche Stammgut in ber golbenen Aue in Thuringen.

gen Tochter"). Beibe Gefcopfe find (ohne fcon ju fein) anziehend und gefallen mir febr. Dan finbet bier viel Bekanntichaft mit ber neuen Literatur, Fein- beit, Empfindung und Geift. Das Clavier fpielen fie gut, welches mir einen recht schönen Abend machte ze."

"Sier in Weimar habe ich Charlotte und ihren Rann wieber gefunden. Er ist ganz der alte,
wie ich aus dem ersten Anblick urtheilen kounte; benn
ich habe ihn nur einmal gesprochen. Sie ist gesund
und fehr aufgeweckt. (Ich weiß nicht, ob die Gegenwart des Mannes mich lassen wird, wie ich bin. Ich
fühle in mir schon einige Beränderung, die weiter
gehen kann. Wieland's Haus besuche ich jest am
seißigsten und ich glaube, es wird so bleiben. Laß
biese Stelle unsere Weiber\*\*) nicht lesen.)"

Beimar, 19. December 1787.

"Jeber Tag hat jest für mich zwölf arbeitvolle Stunden und sehr oft auch einige mehr. Gegen Abend, meist sechs Uhr, benke ich oft an eine Zerftreuung: biese sinde ich entweber bei Charlotten ober Wieland's zc. Charlotte seh' ich die Woche nur dreis höchstens viermal, weil ich jest nie als die Abende ausgehe und sonst alle andere Menschen versnachlässigen müßte. Auch sind Kalb's saft über den andern Tag bei hof oder sonst herum."

<sup>\*)</sup> Die Frau bes rubolftabtischen Hofraths von Beul: wis, Caroline, spätere Frau von Bolzogen und Schiller's spätere Gattin, Charlotte von Lengefelb.

<sup>\*\*)</sup> Korner's Frau und beffen Schwägerin.

Beimar, 7. Februar 1768.

"Die hiefigen Rebouten ") find recht artig und burch die große Anzahl ber Roblesse und ben Sof nicht so gemein, wie die Dresdner. Ich habe mich recht gut barauf befunden, woran wohl auch die größere Zahl meiner hiesigen Bekannten Schuld fein mag." Weimar, 6. Marz 1789.

"Neuerbings ließ ich ein Wort (bag ich hier eine ernfthafte Geschichte habe), gegen Dich fallen — aber biefes schläft tief in meiner Seele und Charlotte selbft, die mich fein burchfieht und bewacht, hat noch gar nichts bavon geahnet."

Weimar, 17. Marg 1788.

"Frau von Kalb ift mit ihrem Manne jest von hier abwesend und wird erft zu Ende dieses Monats wieder zurudsommen. Sie hat eine Zusammenkunft mit ihrem Schwager auf einem ihrer Guter \*\*) und Bertuch ist vabei. Die Sache ift eines Prozesses wegen, ben ber Prafitent Kalb führt."

Weimar, 25. April 1789.

"Charlotte war einige Tage nicht wohl und man fürchtete eine fausse-couche, woraus aber gläcklicherweise nichts geworden ift. Ihr Fris ist vor vierzehn Tagen mit den Blattern oculirt worden und läßt sich sehr gut an."

<sup>\*)</sup> Auf einer biefer Rebouten biefes Binters fah Schiller, wie er unterm 5. Februar 1789 an feine fpatere Fran fchrieb "fle unverhofft vor fich fteben."

<sup>\*\*)</sup> Balterehaufen in Franten.

Den Sommer des Jahres 1788 verbrachte Shiller in Bolkftabt bei Rubolftabt; unterm 27. Juli schrieb er an Körner:

"Bon Beimar bore ich ichon viele Bochen nichts, boch wird biefer Tage Frau von Stein hierher kommen, bie mir von Gothe \*) erzählen foll. Frau von Ralb ift in Meiningen."

Rubolftabt, 1. September 1788.

"Frau von Ralb wird biefer Tage von ihrer thuringischen Reise nach Weimar gurudfemmen. 3ch habe fie jest über vier Monate nicht gesehen, wie ich aber bore, ift fie wohl und bie Berftreuung bat ihr gutgethan."

In Diesem September war die berühmte erfte Bu- sammentunft Schiller's mit Bothe:

Rubolftabt, 12. September 1788.

"Endlich kann ich Dir von Gothe ergahlen. 3ch habe vergangenen Sonntag beinahe gang in feiner Gesellichaft zugebracht, wo er und mit herber, Frau von Stein und ber Frau von Schardt besuchte. Sein erster Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und schönen Figur beigebracht hatte. Er ist von mittlerer Größe, trägt sich steif und geht auch so; sein Gesicht ift verscholossen, aber sein Auge sehr ausdrucksvoll, lebshaft und man hängt mit Vergnügen an seinem Blicke. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwolslendes und Gutes. Er ist brunett und schien mir alter auszusehen, als er meiner Verechnung nach wirkslich sein kann. Seine Stimme ist überaus angenehm,

<sup>\*)</sup> Der aus Stalien zurückgekommen war.

feine Erzählung fließend, geistvoll und belebt; man hört ihn mit überaus vielem Bergnügen; und wenn er bei gutem humor ift, welches diesmal fo ziemlich ber Fall war, spricht er gern und mit Intereffe. — Unfere Bekanntschaft war balb gemacht und ohne ben minbesten Zwang; freilich war die Gesellschaft zu groß und Alles auf seinen Umgang zu eifersüchtig, als baß ich viel allein mit ihm hätte sein ober etwas anderes als allgemeine Dinge mit ihm sprechen können ze."

Rubolftabt, 20. Det. 1788.

"Frau von Kalb hab' ich Deinen Einschluß besorgt. 3ch hab' ihr viesen Sommer gar wenig gefchrieben; es ist eine Verstimmung unter uns, worüber ich Dir einmal mündlich mehr sagen will. 3ch wiserruse nicht was ich von ihr geurtheilt habe: sie ist ein geistvolles edles Geschöpf — ihr Einfluß auf mich aber ist nicht wohlthätig gewesen."

Beimar, 9. Marg 1789.

"Charlotte besuch' ich noch am meisten; sie ist biesen Winter gesunder und im Ganzen auch heiterer als im vorigen, wir steben noch gut zusammen; aber ich habe, seitdem ich wieder hier bin, einige Principien von Freiheit und Unabhängigkeit im Sandeln und Wandeln in mir aufkommen lassen, denen sich mein Berhältniß zu ihr, wie zu allen übrigen Menschen, blindlings unterwerfen muß. Alle romantische Lustschildsisse und natürlich ift, bleibt stehen. Wie werther wird mir alle Tage Deine und meine Freundschaft und wie wohlthätig ift sie mir schon gewesen! Ich wurde keine dieser Art mehr

tnupfen können, benn Du glaubst nicht, wie viel Misanthropie sich in meine Denkart gemischt hat. Leiben, Fehlschlusse über Menschen, hintergangene Erwartungen haben mich in ihrem Umgang schüchtern und mißtrauisch gemacht. Ich habe ben leichtsinnigen froben Glauben an fie verloren; barum braucht es sehr wenig, um meine Zuversicht zu eines Menschen Freundschaft für mich wankend zu machen, besonders wenn ich Ursache habe, zu glauben, daß sein eignes Gebankenspetem, seine Neigungen noch nicht fest find."

"Ich habe auf biefer Welt keine wichtigere Angelegenheit, als bie Beruhigung meines Geiftes — aus ber alle meine ebleren Frenden fliefen. Ich muß ganz Kunftler fein komnen ober ich will nicht mehr fein."

Die lette und zwar fehr expressive Meußerung über die wiederholte Frage Körner's, wie er mit Frau von Kalb stehe, gab Schiller kurz nach seinem Einzug in Jena unterm 11. Juni 1789, als von einem Besuch Körner's in Jena die Rede war, mit folgenden Worten, die deutlich seine Klage, wenn nicht seine Anklage andeuten:

"Du willst wiffen, wie ich mit Charlotte stehe? Ich will Dir's munblich sagen. Wenn Du ihr aber antwortest, so mache Deine Anstunft immer noch etwas zweiselhafter, als sie ist, und versprich eher weniger, als Du hoffnung haft, halten zu können."

In den Briefen an feine nachherige Frau und Schwägerin hat: Schiller fich über ben eigenthumlichen Charafter Charlotten's von Ralb bestimms ter ausgesprochen. Aus Jena 3. Rovember 1759 fdrieb er nach ber Berlobung mit Lotte von Lengefelb, bie langere Beit Frau von Ralb unbefannt blieb: "Diefen Brief fdrieb mir bie Ralb. Sie ift bed ein feltfam wechselnbes Gefcopf, ohne Zalent aludich au fein, wie fonnte fle alfo geben, mas fle felbft nicht bat? Bor ihrer Neugierde muß man fich buten, vor ibrer Inconsequeng, bie fle oft verleitet fich felbft nicht ju fconen und auch vor ihrer Startgeifterei, bie fie leicht verführen fonnte, es mit bem Beften Anberer . nicht fo genau zu nehmen." Drei Sage barauf forieb Schiller: (Der Anfang bes Briefe fehlt) Go richtig bie Ralb fonft immer fleht, fo irrt fle gerabe ihr Verftand in Ansehung meiner. Die Ralb macht mich inbeffen boch jest etwas verlegen. Das Berhaltnig, worin fie mit ihrem Mann fich verseben will, bat mich ibt in gewiffem Betracht jest unentbehrlich gemacht, weil ich es allein gang weiß und fie nicht ohne Rath, ohne frembe Augen babei zu Werte geben fann. hat ihm barüber ichon gefdrieben und auch Antwort erhalten, die nun ihre ferneren Schritte beftimmen Sie verlangt und fonnte es auch mit allem Recht von mir verlangen, bag ich nach Weimar gu ihr kommen und über biefe neue Lage ber Dinge mit ihr berathichlagen folle - aber fie mollte es entweber beut ober morgen und weber beute, noch morgen, noch übermorgen wäre mir's möglich gemesen. aber nun, bag ich vier Bochen in Bolfftabt gemefen und ihr einen einzigen Sag in Beimar abichlug, fo muß es ihr, ba fie von einem genauen Berbaltnis

zwischen uns nichts weiß, sehr empfindlich auffallen. Run hab' ich ihr burch einen Expressen geschrieben, baß sie hierber kommen soll zc. mit ber Schröter zc. "Abend." "Die Kalb ist nicht gekommen und sommt auch nicht. Ihre Lage ist jest doppelt belicat und fie glaubt nicht, baß bie Sache unbeobachtet bleiben wurde."

"Mus einem fpateren Briefe vom 20. Movember 1789 erfahren wir, bag Frau von Ralb febr frant in Beimar wurde, boch meint Schiller: "ich hoffe, es wird größer und fchlimmer gemacht werben, ale es ift. 3ch habe lange nichts von ber Ralb gebort und burch Anbere fann ich nicht gut Nachricht von ihr erbalten." Einen Monat fpater 21. December 1789 melbet Schiller: "Die Ralb bat mir beute gefchrieben, mir aber gar nichts merten laffen, als mußte fie. bag ich in Beimar gewesen fei. Bielleicht hat fie es auch nicht erfahren. 3ch habe ihr fogleich geantwortet; lieber gebn Briefe ichreiben, als einmal felbft tommen. Bon Guch ichreibt fie, bag fie Guch nicht fo oft fabe, als fie es munichte, weil fie noch nicht ausgebe. Ihr habt mir einen Wint von ihr ausgerichtet, jest beftelle ich einen abnlichen an Euch, aber befolgt ibn ja, 3ch habe ihr gefdrieben, wie ich ihn befolgt habe. daß Ibr gern mit Guch felbft lebtet, in Rudolftadt battet 3hr bas lernen muffen und jest mar' es Guch Neue Freundschaften murbet 3hr gur Ratur geworben. wohl nicht fnupfen."

Ueber ben weiteren Berfolg bes Berhaltens Charlottens belehrt Schiller's Brief vom 5.

Februar 1790: "Begen ber "" habe ich ernftlich Berbacht, benn ich weiß, was fie fabig ift. Auch ohne italienischen Simmel murbe ich Dir nicht rathen, in gewiffen Angenbliden mit ihr gusammengutreffen benn Leibenschaft und Rranflichfeit gufammen baben fie mandmal an bie Grenzen bes Bahnfinns geführt. Bewahre ber himmel, bag ich ihr etwas merten laffen follte. - Gie erhalt jest von mir teine Untwort auf thre Briefe mehr. Wie fann ich ihr fcbreiben ?" Unterm 12. Rebruar endlich melbet Schiller feinen beiben Damen: "Bahricheinlich mar es eine Birtung meines letten Briefe, mas \*\* bei Gurer letten 3mfammentunft mit ihr ein fo fonberbares Betragen gegeben bat. 3d begreife nicht, mit welcher Stirne fie mir fcreiben fonnte, bag ich "bie giftigen Bungen nicht bie Bahrheit foll geredet haben laffen." Daß fie fic in unfer Betragen gegen einander gemifcht bat, ift bed ziemlich entschieben, fie bat alfo wirklich gegen fich felbft geiprochen. Sie empfahl mir bei meiner Antwort @cnauigkeit in ber Aufschrift bes Briefs, weil fie furchtete, bag er in ihrer Schwefter Banbe fommen tonnte. Diejes gab mir Belegenheit ihr zu fagen, bag bie Borficht nicht überfluffig fei, benn mir mare es wirflich begegnet, bag von ben Briefen, bie ich nach Beimar gefdrieben, einige burch frembe Banbe gegangen. Sie brang in mich in ihren letten Briefen, fie nur auf einen Augenblid gu besuchen, weil fie mir etwas febr Wichtiges zu fagen babe. Da ich es neulich endlich gang abschlug, fo eröffnete fie mir in ihrem letten Brief bie Sache, um berentwillen fie

so nothig fanb, mich zu fprechen. Dies war nun effenbar nicht bie Bahrheit, benn ihr Anliegen ift burch einen Brief noch leichter abzuthun gewesen."

"Sie war nie wahr gegen mich, ale etwa in einer leibenschaftlichen Stunde, mit Klugheit und Lift wollte fie mich um= priden."

"Sie ift jest nicht ebel und nicht einmal boffic genug, um mir Achtung einzuflögen. Da ich ibr neulich fcrieb, "ich zweifle, ob fle jest bie Stimmung fcon gefunden batte, worin unfere Bufammentunft für uns beide erfreulich fein fonnte, und dag ich biefes aus einigen Borfallen folbffe," fo antwortet fie mir nun: "3ch irre mich febr, wenn ich ihr jesiges Betragen mit jener Tollbeit, mit jenem ungefcidten Traum, ber lange icon nicht mebr in ibrer Erinnerung fei, in Bufammenhang brachte und bergleichen mehr." Darauf fcrieb ich ihr: "Die Berficherung, Die fie mir gebe, bag bas Bergangene in ihrer Erinnerung ausgelofct fei, erlaube mir endlich freimutbig über bas Glud mit ihr ju fprechen, bas meine nabe Berbinbung mir gemabre; ich fprach nun mit vollem Bergen von unferer Bufunft und Dies bat fie nicht ertragen."

"Sat fie es nicht burch die Alatitube verbient, womit fie ihre eigene Empfindung herabsett? Warum schreibe ich so viel von ihr? Ich hatte etwas Besseres thun können. Lebt wohl, meine Theuersten, lebt wohl."

3m August 1789, unmittelbar nach bem Befuche Rörner's in Jena, vollzog Chiller feine Berlobung mit Charlotte von Lengefelb und ein halbes Sabr barauf am 22. Februar 1790, eines Montage, ließ er fich in ber verschloffenen Dorffirche von Benigenieng bei Jena, um fich bem Unbrang ber Brofefforen und Studenten zu entziehen, trauen. babei einem Beiratheprincipe, bas er, nach feinen beiben folimmen Erfahrungen in ber Liebe, nach ber Erlofdung ber flammenben furgen Leibenschaft fur Fraulein von Urnim in Dresben, nachherigen Grafin Rubnbeim und nach ber Ertofdung bes eben fo flammenden, langen Berhaltniffes mit Charlotte von Ralb aboptirt batte. Er batte biefes Beiratheprincip fchon unterm 28. Mai 1759 an Rorner ausgefprochen : "Weifit Du eine reiche Bartie, fo ichreib mir immer; entweber febr viel Beld ober gar feins und befto mehr Bergnugen im Umgang."

Ueber bas Bergnügen im Umgang mit ben beis ben Schwestern von Lengefeld, ber hofrathin Caroline von Beulwit, welche bamals getrennt von ihrem Manne im hause ihrer Mutter in Rudolsstadt lebte und 1794 geschieben und Frau von Bolzogen ward und ber brei Jahre jungeren Lotte, seiner spätern Frau, hatte Schiller unterm 27. Juli 1789 an Körner geschrieben: "Beide haben etwas Schwärmerei, doch ist sie dem Berstande subordinirt und durch Geistescultur gemildert. Die jungere ist nicht ganz fern von einer gewissen Coquetterie d'esprit, die aber durch Bescheidenheit und immer gleiche Leb-

haftigkeit mehr Bergnügen giebt, als brudt. Ich rebe gern von ernsthaften Dingen, von Geisteswerken, von Empfindungen — hier kann ich es nach herzenolust und eben fo leicht wieder auf Bossen überspringen."

Ueber Die eigentliche Beschaffenbeit bes Bergnugens Schiller's im Umgang mit diesen beiben Schwestern ift uns erft gang neuerlich burch ben Berausgeber bes Dachlaffes ber Frau von Bolzogen eine Aufflarung zugegangen, welche allerbings einzig in ihrer Art ift. Schiller's eigentliche Bergensflamme war nicht Lotte, feine fpatere grau, fonbern Caroline von Beulmis. Soiller's Beirath mit "Lolo" mar feinesmeas eine flammenbe Bergensbeirath, feine gangernftliche Abficht mar vielmehr gewesen, mit beiben Schweftern gu leben, wie bereinst in ber alten romantischen Beit ber Braf von Bleichen. Der Berausgeber bes Nadlaffes ber Frau von Bolzogen berichtet, baf Diefelbe an mehreren an beibe Schweftern gerichteten glubenben Briefen Schiller's aus ben Jahren 1788 - 1790 eine in ihrer Art einzige Falfdung begangen bat: eines Theils, um fie nicht ber Deffentlichkeit gu entziehen und anberntheils aus Discretion bat fie fie schon in ber von ihr berausgegebenen Biographie Schiller's als an ihre Schwefter allein gerichtet, einruden laffen und in ben fur Berausgabe bes Dachlaffes bestimmten Briefen bat fie mit fpater gitternber Sand bei ben leibenschaftlichften Stellen ftatt "Caroline" "theure Lotte" gefest. Ueber bas romantifche Doppelverhaltniß, bag ber ideale Mann beabsichtigte, erklart er fich felbit einmal in einem Briefe aus Jena

vom 15. Nov. 1789 in folgenden Borten: "Diefes Dafein wird und über alle Menfchen um und ber binwegruden. Unfer himmlisches Leben wird ein Bebeimnif für fie bleiben, auch wenn fie Beugen bavon find. Unfere Liebe braucht feine Mengftlichfeit, feine Bachfumfeit, - wie tonnte ich mich zwifden Guch beiben meines Dafeins freuen , wie fonnte ich meiner eigenen Seele immer machtig genug bleiben, wenn meine Be fuble für Guch beibe, für jebe von End, nicht bie fuße Sicherheit hatten, bag ich bem Anberen nicht entgiebe, was ich bem Ginen bin. Frei und ficher bewegt fich meine Seele unter Euch und immer liebes voller tommt fie von Einem zu bem Unberen gwrud - berfelbe Lichtftrabl - lagt mir biefe ftolgicheinenbe Bergleichung — berfelbe Stern, ber nur verschieben wieber icheint aus verschiebenen Spiegeln. Bas Caroline por Dir poraus hat, meine Lotte, mußt Du von mir empfangen; Deine Seele muß fich in meiner Liebe entfalten und mein Gefchopf mußt Du fein. Caroline bat mehr Empfindungen in mir Sprache gebracht als Du, meine Lotte, aber ich wunschte nicht um alles, bag Du andere mareft, als Die fcon ift unfer Berbaltnig geftellt von bem Schicfal! Worte ichilbern biefe garten Begiebungen nicht, aber fein und icarf empfindet fie bie Seele. Rur Dein Schidfal, meine Caroline, ift es, mas mir Unruhe macht. Bleibe ich in Jena, fo will ich mich gern ein Jahr und etwas barüber mit ber Mothwenbigfeit aussohnen, bag Du mit Beulwis allein lebft. Bon biefem Jahr tonnteft Du bie Balfte bei uns gubringen 2c. **Es** war mir boch lieb zu sehen, daß die chère mère auf die Arennung von B. schon ges dacht hat."

Es fam jeboch nicht zu einer wirklichen Erfüllung biefes ibealen Doppelverhaltniffes, bei ber allerbings große Befahr gewefen fein murbe, bag Soilles in eine ahnliche Lage verfest worden mare, in ber Burger ju feiner grau und Schwägerin eint fanb. Caroline trat gurud, Schiller beirathete Lotte und Caroline vermählte fich vier Jahre nach Schiller's Beirath 1794 mit Wilhelm von Bolgogen, Sohn eines meiningifden Gebeimen Rathe und Bruber bes breugischen Generale Boljogen, beffen Demoiren neulich erschienen finb. Er war Schiller's Freund icon von ber Carlsicule ber, wo er bas Baufach ftubirt hatte, er ging bann nach Baris, machte in ben erften Jahren ber Revolution ben wurtembergifden Gefcaftetrager bier, bann, burd ben Bergog von Meiningen empfohlen, warb er 1797 weimarischer Rammerberr und Rammerrath, feit 1802 Begleiter bes Erbpringen nach Baris Betereburg, nacher Bebeimer Rath und Oberhofmeifter ber Erboringeffin - Brokfürftin. Bolzogen Carolinens Better und hatte fle icon feit lange ber leidenschaftlich geliebt. Außer Schiller unb Bolgogen geborte auch ber Coabjutor Dalberg gu ben Anbetern Carolinens. Sie ftarb, nachbem fie alle weimarische Korpphäen vor fich hatte flerben feben, als eine ber letten bes weimarifchen Rreifes 1847, vierundachtzig Jahre alt, zweiundvierzig Jahre nach Schiller und einundzwanzig Jahre nach ihrer Schwester, die 1826 in Bonn ftarb. Auf bem Richthose zu Jena steht auf Carolinens Grabe bie
felbstgemählte Inschrift:

"Sie itrte, litt, liebte verschieb

im Glauben an Chriftus, die erbarmenbe Liebe."

Bas Krau von Ralb an Schiller verbrochen batte, marb ihr gebn Jahre fpater burch Jean Baul vergolten. Gegen biefen mar bie Reigung fo ftart, baß fie fich ihm gerabezu felbft zur Frau anbot: Wir haben über biefes merfmurer folug fie aus. bige Berhaltniß Aufschluffe in ber Biographie Sean Baul's von feinem! Meffen Spagier und in feinen Briefen an Dtto erbalten. 3ch laffe bier aus letsteren einige Auszuge folgen, Die hinwiederum zugleich über bie Bhpftognomie bes bamaligen weimarifchen Lebens Aufflarungen geben und zwar bochft naive Aufflärungen, wie fie einem bem größeren Leben in Refidenzen noch blutfremben enthuftaftifchen Manne in ber Dichterfreude entftromten.

Je an Baul langte eines Freitags am 10. Juni 1796 in bem beutschen Athen an und schrieb seinem Gerzensfreube Deto in seiner Gerzensfreube gleich Sonntags, ben 12. Juni, um 7 Uhr Morgens. "Lieber Bruder! Gott sah gestern boch einen überglücklichen Sterblichen auf ber Erbe und ber war ich zc. — Gestern ging ich um 11 Uhr — weil ihr Einladungsbillet mich zweimal versehlte, — zur Kalb

(es ift tie Somefter ber Baireutherin \*) unb ich glaube faft, meine auch). 3ch hatte mir im Billet eine einfame Minute ausbebungen, ein; tête à tête. Sie bat zwei große Dinge, große Mugen, wie ich noch feine fab, und eine große Seele. Gie fpricht gerabe fo, wie Berber in ben Briefen über humanitat fdreibt. Sie ift ftart, voll, auch bas Beficht - ich will fle Dir icon ichilbern. Drei Biertbeil Beit brachte fie mit Lachen bin - beffen Galfte aber nur Rerven - Schmache ift - und ein Biertheil mit Ernft. wobei fie bie großen, faft gang jugefuntenen Mugenlieber himmlisch in bie bobe bebt, wie wenn Wolfen ben Donb \*\*) mechfelsmeife verhullen und entblogen. "Sie find ein fonberbarer Menfch" bas fagte fie mir breißigmal. Uch! hier find Beiber! Auch habe ich fie alle junt Freunde - ber gange hof bis jum Bergog lieft mich."

"Ich aß aus Ursachen nicht bei ihr; sie schrieb meine Ankunft an Knebel (Rammerherr bei ber Herzogin). Um 3 Uhr fam ich wieder und Knebel auch. Er ist ein hofmann im Aeußern, aber so viel Barme und Kenntnisse, so einfach! Alle meine mann-lichen Bekanntschaften hier — ich wollte diese nicht allein — fingen sich hier mit ben wärmsten Umarmungen an. Du sindest hier nichts vom jämmerlichen Gezierten in \*\* \* (Baireuth), von ber jämmerlichen Gorge um

<sup>\*)</sup> Der Gemahlin bes Rammerprafibenten Ralb.

<sup>\*\*)</sup> Auf biefes Epitheton ornans bezog fich fpater mahriceinlich "bie Monbfinfterniß."

Mobe — ich wollte, ich hätte den grunen Talar behalten, oder bloß den blauen Stuprock noch einmal
wenden laffen. Er (Knebel) wollte mich zu Gerder
und heute Mittags zum Effen zu Göthe führen;
aber ich blieb bei dem Vorsatz des coeur a
coeur, wenn ich nämlich Jemand zum erstenmal
sehe."

"Beute Mittags allein bei ber Ralb. 5 Uhr gingen wir Drei in Rnebel's Barten, untermege fubr une Gin fiebel entgegen, ber mich grabegu bei bem Ropf nahm, und ber nur brei Borte fagen konnte, weil er die Bergogin in Die Comodie begleiten mußte, nachher aber fogleich wieder fam. Nach einigen Minuten fagte Rnebel: "Wie fich bas alles bimmlifch fügt, bort fommt Berber und feine Fran mit ben zwei Rindern." - Und wir gingen ibm entgegen; und unter bem freien himmel lag ich enblich an feinem Mund und an feiner Bruft, ich fonnte por erftidender Freude faum fprechen, nur weinen. Derber konnte mich nicht fatt umarmen. Als ich mich umfab, maren bie Augen Anebel's auch naß . . . . Dit Berber bin ich jest fo befaunt, wie mit Dir. Er wollte fcon langft an mich fcpreiben, und als er mit feiner Frau, Die mich berglich liebt - fle ift eine nur anders modifizirte Ralb - burch \* \* \* (Baireuth) reifte, wollten fie mich besuchen. 3ch wollte, es mare möglich, fo unverschämt zu fein, Dir Alles fagen ju fonnen. Er lobte faft alles an meinen Werken - fogar bie gronlandifden Brogeffe. Er febt fo ebel, aber boch anbere aus, ale ich mir ibn bachte, fpricht aber

fo, wie er fdreibt. Er fagte, fo oft er ben Sefperns gelefen, mare er zwei Sage zu Gefchaften untqualic gemefen ac. Berber liebt bie Sathre unenblich unb bat fie, jumal bie Bronie, mehr im Dunbe, ale ben Ernft ac. Bon feinen eignen Berten fprach Berber mit einer folden Beringschatung, bie Ginem bas Gera burchschnitt, bag man faum bas berg bat, fle zu Ioben; er will nicht einmal die Ibeen fortseten. "Das Befte ift, mas ich ausftreiche," fagte er, weil er namlich nicht frei schreiben barf. - Abends ag er, wie Alle, bei ber Ralb. Gie haben Alle bie liberalfte Dentart. Male Dir ben unter Bein, Ernft, Spott. Bis und Laune verschwelgten Abend und die Bormitternacht - ich machte fo viele Satyren, wie bei S.; furz ich mar fo lebhaft, wie bei Guch. iffet bie gange XXger Union bei Berber."

"Ich habe Dir noch nicht ein Drittheil erhahlt. — Aber ein bitterfter Tropfen schwimmt in meinem heibelberger Freudenbecher — was Jean Paul gewann, bas verliert die Menschheit in seinen Augen: ach! meine Ideale von größeren Menschen! — Ich will Dir's schon erflären."

Weimar, ben 17. Juni 1796.

"Lieber Bruber!"

"Du haft hoffentlich einen Brief aus Jena und einen vom Sonnabend. Das fpate Datum bes Dritten \*) fage Dir mein freudetruntenes Leben an; mich

<sup>\*)</sup> Des gegenwartigen.

Sachfen. I.

fdwellet gleichfam Gin Bluten = Bipfel in ben anbern binein. 3ch habe in Beimar zwanzig Jahre in wenigen Tagen verlebt - meine Menfchen - Renninif ift. wie ein Bilg mannehoch in die Bobe geschoffen. 3d merbe Dir von Meerwundern, von gang unbegreiflichen ... unerhörten Dingen (feinen unangenehmen) au ergablen haben, aber nur Dir allein. 3ch sehe keine Möglichkeit, Dir nur eine Duobez = Erzählung ben meiner Universal = Biftorie gu fchenken. 3d brauche faft fo viel Tage, ale fonft Seiten, um Dir nicht biefen Beg. fonbern biefe Klur meines Lebens an malen. 3ch bin gang gludlich, Dtto, gang; nicht blos über alle Erwartung, auch über alle Befchreibung, und nichts fehlt mir mehr in ber weiten Belt, als Du, aber auch nur Du."

"Beute effe ich bei Gothe. Geftern fruh war ich mit ber Ralb zur Berzogin - Mutter nach Tieffurth gelaben und ich werbe nachstens bei ihr effen. Die Berzogin ift Wielanb's, und ihr fanftes Tieffurth — ein Lautenzug unter ben sonft schreienben englischen Anlagen — Beiber wurdig. Was ich mit ihr gesprochen habe, bavon mundlich!"

"Bei Gerber habe ich zwei Abende gegeffen und verlebt und war faft alle Tage an feiner Seite."

"Die Ralb fteht fast mit allen großen Deutschen im Briefwechsel und mit allen Weimarern in Berbinbung und ich könnte Alles bei ihr feben, wenn ich wollte, daß ste es invitirte. Aber wir Beide bleiben jeben Abend ganz allein beisammen. Sie ift ein Beib, wie feines, mit einem allmachtigen Bergen, mit einem Felfen-Ich, eine Bolbemarin."

Den 18. Juni, Sonnabenbe.

"Schon am zweiten Tage warf ich hier mein bummes Borurtheil für große Autoren ab, als wären es andere Leute; hier weiß Ieber, daß sie wären es andere Leute; hier weiß Ieber, daß sie wie die Erde find, die von weitem am himmel als ein leuchender Mond dahinzieht, und die, wenn man die Ferse auf ihr hat, aus doue de Paris besteht, und einiges Grün, ohne Zuwelen-Nimbus. Ein Urtheil, das ein herber, ein Bieland, Göthe fällt, wird so bestritten, wie jedes andere; das noch abgerechnet, daß die drei Thurmspitzen unserer Literatur einander — meiden. Auch werd' ich mich jetzt vor keinem großen Rann mehr ängstlich bucken, blos vor dem Tugendshastesten."\*)

<sup>&</sup>quot;) Später schreibt Zean Paul, als er in Weimar wohnte, 13. Juli 1799: "Mich haben so viele Gothaische und Haburghausische hier anwesende Fürstenhände auf meisner Giücks und Gnadenleiter so weit hinabgeschoben, daß mich, als ich am Sonntage im Part vorbeischoß, die regiesrende Herzogin nicht nur laut (und mehrmals) zurücklef, sondern auch höchst freundlich anredete — über den Titan ausholte 2c. Herder aber glaubte, ich schlöffe zu viel aus dem Borfast; und das ist eben, was sich ber Neid gern besreden möchte. Du haß teine Borstellung, wie hier um ein Eckhen Regenschirm von Thronhimmel geschoben und gezankt und gestoßen wird: ich sehe im Regen ber Gruppe zu und bleibe Philossoph."

"Gleichwohl fam ich mit Scheu zu Gothe. Die Ralb und Jeber malte ihn ganz falt für alle Meuschen und Sachen auf ver Erbe. Die Ralb sagt, er bewundere nichts mehr, nicht einmal sich; jebes Wort sei Eis, zumal gegen Fremde, die er selten vorlasse; er habe etwas Steises, reichstädtisch-Stolzes— blos Kunstsachen wärmen noch seine Gerz-Rerven an, daher ich Knebel'n bat, mich vorher durch einen Mineral-Brunnen zu vetrisziren und zu inkrustiren, damit ich mich ihm etwa im vortheilhaften Lichte einer — Statue zeigen konnte. Die Ralb rath mir überall Kälte und Selbstbewußtsein au."

"Id ging ohne Barme, blos aus Reugierbe. Sein Baus frappirt, es ift bas einzige Weimars im italienischen Geschmad, mit solchen Arepnen - ein Bantheon voll Bilber und Statuen; eine Ruble ber Angst preffet bie Bruft. Endlich tritt ber Bott ber, falt, einfilbig, ohne Accent. Sagt Rnebel: Frangofen gieben in Rom ein" - "om!" faat ber Seine Beftalt ift martig und feurig, fein Auge Gott. ein Licht. Aber endlich fcurte ibn nicht blog ber Champagner, fonbern bie Befprache über bie Runft, Bublifum ac. an, und - man mar bei Bothe. Gr fpricht nicht fo blubend und ftromend, wie Berber, aber icharf, bestimmt und rubig. Bulent las er uns - b. b. fpiette er uns - fein Borfefen ift ein tieferes Donnern, vermischt mit bem leifeften Regen-Ge-Tifpel, es giebt nichts Aehnliches - ein ungebructes herrliches Gebicht vor, wodurch fein Berg burch bie Eisfrufte die Flammen trieb, fo bag er bem entbuffastifchen Baul (mein Gesicht war es, aber meine Bunge nicht, wie ich benn nur von weitem auf einzelne Werke anspielte, mehr ber Unterredung und bes Belegs wegen) die hand brudte. Beim Abschied that er es wieder und hieß mich wieder kommen. Er balt seine bichterische Laufbahn für beschlossen. Die R. fagt: er giebt nie ein Zeichen ber Liebe. hunberttausend Sachen hab' ich Dir von ihm zu fagen."

"Ich kann hier, wenn ich will, an allen Tafeln effen. Ich kam noch zu keinem Menschen, ohne gelaben zu fein. Als ich am Thore ankam, wurde es ber herzogin - Mutter gemelbet und am andern Tage

<sup>\*)</sup> Soiller urtheilte icon im Sabre 1789 über ben "Gott-Gothe," wie Jean Paul. Er schrieb am 2. Februar an Rorner: "Er hat auch gegen feine nachften Freunde fein Moment ber Ergiegung, er ift an nichts ju faffen. - Er befist bas Talent, bie Denfchen ju feffeln, und burch fleine fowohl, als große Attentionen fic verbindlich ju machen; aber fich felbft weiß er immer frei ju behalten. Er macht feine Erifteng moblibatig funb, aber nur, wie ein Gott, ohne fich felbft zu geben - bies fdeint mir eine confequente und planmagige Sanblungeart, bie gang auf ben bochften Benug ber Gigenliebe calculirt ift. Gin foldes Befen follten bie Renfden nict um fich herum auftommen laffen. Dir ift er baburch verbaft, ob ich gleich feinen Beift von gangem Bergen liebe und groß von ihm bente. Gine gang fonberbare Difchung von Sag und Liebe ift es, bie er in mir erwedt hat, eine Empfindung, bie berjenigen nicht gang unahnlich ift, bie Brutue und Caffius gegen Cafar gehabt haben muffen ; ich fonnte feinen Beift umbringen und ihn wieber von Bergen lieben."

mußt' es Jeber. Im Klub ftritt man, ob Flachfenfingen ein Abrif von Wien ober Mannheim mare, wegen bes Lofalen — Wieland war bes bohnischen Dafürhaltens, Flachsenfingen liege — in Deutschland fehr zerftreut."

"ic. Beibliche Bekanntschaften hab' ich wenige gemacht, wenn ich bie Ranzlerin in Rohrbach\*) — ein Laubgut, auf bas ich mit ber Kalb fuhr, ausnehme." Sonntags, ben 19. Juni.

"Ich wollt', ich äße nicht beim D. R. R. B. D., beffen Schreibfinger und Briefe burch bas ganze gelehrte Deutschland langen und ber alle französischen und englischen Journale bei sich liegen hat, um Auszüge für die Lit. Zeitung baraus zu machen. Auch fertigt er die Uebersicht über die Aernte ber Literatur. Wenn man diesen gelehrten Mann — benn gelehrt ift er — bis zum lebermaaße an der Hand hat; so kann man ben halben Spielteller voll Bibliotheken erveuten. — Böttiger sucht jeben Fremden auf."

"Meine gute Ralb hat für alle meine Bedürfniffe bei Dertel gesorgt. Ach, Du weißt ja kein
Bort, daß ich bei diesem logire, prächtiger, als noch
in meinem Leben. Am Dienstag zog ich in sein von
Bäumen bewachtes und bem göttlichen Parke nahes haus.
Zwei Zimmer, beffer meublirt, als eines im MobeZournal, füllet mein Ich an, und seines stößet an fie.
Sogar farbige Brief - Couverts aus bem Industrie-

<sup>\*)</sup> Frau von Roppenfels.

<sup>\*\*)</sup> Böttiger.

Comptoir — hundert zu zehn Groschen — wovon hier eines zur Probe angeschlossen ift — liegen vor mir. In jedem Zimmer ein Licht — einen kehrensben, wichsenden, klopfenden Bedienten, an der Stelle eines frère servant; alles bis auf die kleinste Aufmerksamken ift erschöpft u."

"Sogar in Baris foll nicht so viel Freiheit von geno sein, als hier. Du führst Niemand, Du füssest feine Sand (Du müßtest benn babei nicht aufhören wollen), Du machst blos eine stumme Verbeugung, Du sagt vor und nach bem Essen nichts. Das ist ber Ton ber hiefigen Welt — ber bes Bürgers soll, wie meine Halsbinde, gesteift und gestärft sein."

"Worüber man hier klagt, ift gefchminketer Egoismus und ungeschminkter Unsglaube — bazu thut ihnen eine Seele, die beides nicht hat, so wohl wie ein warmer Lag."

"Binde Fantaifle und Eremitage") in Einen Park zusammen: Du haft teine Borftellung von bem einfachen majestätischen hiefigen. Er ift ein Sanbel'sches Alexanderfest und Tieffurth ein Abagio."

"Der I—I fist in mir — ich kann gar nicht weg — ich gable keine Tage mehr, ich lebe auf bem fixen unbeweglichen Bole ber beweglichen Rugel — es wird mir bange, wenn ich an's Beschließen benke. Ach, ich bin so glucklich, baß nur Du verbienen konn-

<sup>\*) 3</sup>mei Lufticoloffer bei Baireuth.

teft, es fo zu fein. Ach ich kann mich fcon jest nach melner jesigen Gegemvart innigft febnen."

Weimar, ben 23. Juni 1796. bes Gaftwirthe-Protofoll erfparen: Sonnabend Dittags af ich im Gafthof, Abenbs bei ber Ralb, gwifden Berber, Ginfiebel, Rnebel - Sountag Dittage solo bei ber Ralb, Abenbe auch - Dienftage bat mich Rnebel, ich mar aber fchon bei Dertel, Abende bei ber emig theuern Ralb. - Mittmochs af ich bei ber Bebeime-Rathin von Roppenfels in Robrbach, Abende bei Dertel - Donnerstag in Lieffurth bei ber Bergogin - Freitage bei Gothe, Abende bei Dertel -- Sonnabenbe bei beffen Dutter und Schwefter - Sonntage bei Bottiger, Abende bei Berber. - Montage bei Dertel, Rnebel - Dienftage bei Dertel, Abeube bei ber Frau und Fraulein von Seebach, barauf af ich bei Berber (ach ein fcbener Abend, ber nicht wieber fommt und mo ich in bie Augen bes bier ertaltenben Berber's Thranen trieb) - Mittwochs bei bem B. R. von Roppenfels - Donnerstags bei Botbe."

"Die Luft wirret die Tage in einen Flod, in bem alle Faben find, ausgenommen ber ber Ariabne." Bena, ben 26. Juni 1796.

"Seit vorgestern bin ich hier und gehe morgen nach Weimar gurud. Ich trat gestern vor ben felfigten Schiller, an ben, wie an einer Klippe, alle Bremben gurudspringen; er erwartete mich aber, nach einem Briefe von Gothe. Seine Gestalt ist vermorren, hart-kräftig, voll Ebelsteine, voll scharser, schneibender Kräfte, aber ohne Liebe. Er spricht beinabe so vortrefflich, als er schreibt. Er war ungewöhnlich gefällig und setzte mich durch seinen Antrag auf der Stelle zu einem Collaborator der horen um und wollte mir eine Naturalisation-Alte in Jena einbereben."

"Die Ralb, Dertel, eine Frau von Thungen und mehrere fuhren gestern mit nach Trausnit; um biesen Lustort und um gang Jena lagert fich bie Natur mit einer boppelten Welt aus Reizen, mit einem weiten Garten und mit hereingezogenen weißtahlen langen Bergen, die wie Graber von Riesen bafteben."

"Diese dreiwöchentliche Stelle in meiner Lebenslaufbahn ift eine Bergftrage, die eine neue Welt in mir anfängt."

Unterm 16. October 1796 fchrieb Charlotte, nachbem ihr Jean Baul aus Baireuth bas Manuscript ber Borrebe zu Quintus Fixlein mit ber Erzählung "bie Mondfinsternis" übersschiet hatte, einen sehr bezeichnenben Brief, worin sie sich offen zu ben bekannten Principien Göthe's über bie Allgewalt ber Liebe bekannte: "Run zu Ihrer Borrebe! 2c. Ich muß es Ihnen sagen: einige zarte poetisse Büge find barin, bas Ganze aber hat einen so christcatholischen Geschmad. Die Geschichte ber Bersschrung, die ich bis in den Tod hasse, kommt barin gräßlich vor. Das Ködern mit bem Berfüh-

ren!" Ach, ich bitte, verschonen Sie bie armen "Dinger und ängstigen Sie ihr herz und Gewissen nicht noch mehr! Die Natur ift schon genug gesteinigt! Ich ändere mich nie in meiner Denkart über diesen Gegenstand. Die Stellen in Ihren Schriften über i Weiber haben meist einen kleinen Irrthum; Sie werben's auch noch inne werben. Berzeihen Sie mir mein aufrichtiges Geschwäg."

"Die Religion hier auf Erben ift nichts Anderes, als die Entwicklung und Erhaltung der Kräfte und Anlagen, die unfer Wefen erhalten hat. Reinen Bwang foll das Geschöpf dulben, aber auch keine unsgerechte Resignation. Immer lasse der tühnen, kräftigen, reichen, ihrer Kraft sich bewußten und ihre Kraft brauchenden Menscheit ihren Willen. Aber die Wenschheit und unser Geschlecht ist elend und jämmer-lich und Gesey, Kirche und Gesellschaft machen sie immer jämmerlicher. Alle unsere Geseye sind Folgen der elendesten Armseligkeit und Bedürsnisse und selten der Klugheit; Liebe bedurfte keines Geseyes."

"Die Ratur will, daß wir Mutter werben follen;
— vielleicht nur, damit wir, wie Einige meinen, Euer Geschlecht fortpflanzen; dazu durfen wir nicht warten, bis ein Seraph kommt; sonft ginge die Welt unter; und was find unfere stillen, armen, gottesfürchtigen Eben? Ich sage mit Gothe und noch mehr als Göthe: "Unter Millionen ist nicht Einer, der nicht in der Umarmung die Braut bestiehlt."

"3ch fage bieß Alles in Beziehung auf Ihre Borrebe. — Ich verftehe biefe Augend nicht, und kann

um ihretwillen keinen selig sprechen. Wenn es möglich ift, so hören Sie meine Bitte und laffen Sie diese Borrebe nicht bruden; ich beschwöre Sie, ich flehe Sie darum. Schonen Sie sich, und zehren Sie nicht an Geift und Nervensaft, mit Ihrer brennenden Phantafie. Berzeihe!"

Ginen Monat barauf ichreibt Charlotte Sean Baul über einen neuen längeren Besuch in Weimar unterm 22. Rovember 1796: "Ueber Ihre Unwefenbeit in Beimar noch bies: Berber, Wieland Rnebel, Ginfiebel und meine Benigkeit find Ibre Befellichafter. Bas brauchen Sie? Gine Bobnung. bie Ihre Freunde meubliren murben; biefe fonnen es obne Dube. Ja Sie konnen felbft eine meublirte befommen, entweder Rnebel's Wohnung auf bem Martt, ober fein Gartenbaus. Den Raffee beforat Ihnen bie Aufwartung, und wenn Gie Mittags gern zu Saufe fein mollen, - bas biefige Wirthsbauseffen fonnte Ihrer Gefundheit auf die Lange ichaben - erlauben Sie mir, baf ich Ihnen Effen fchicke; ich habe mir icon Alles ausgebacht; und wenn Sie felbft bie Bohnung bezahlten, fo barf fle Ihnen boch in brei Monaten nicht mehr als gehn Thaler foften. Sie jest fein Gelb, fo fonnen Ihnen bier Ihre Kreunde einige bundert Thaler lebnen, und wenn es auch für immer mar! Bas hilft uns ber Plunber, wenn unfer Freund nicht mitgenießt. 3ch verachte ben, ber bei Boben und Rurften um Benfionen bublt, aber ich verachte ben noch viel mehr, ber nicht bas herz bar, wen feinen Freunden etwas angenebmen," -

"Geben Sie ich kine, an keinen Sof, und bergleichen; kalen Sie fich boch und vermeiben Sie alle
tiefe Selegenbeiten: es kemmt nichts Sntes babei heraus. Ran ift gerrückt bort, empfindet Loere, und
endlich Reue; fie achten nur ben, ber fie ents behrt! Aber ich bin auch gar nicht bafür, baß man über Sofie Satyren mache. Es ift nicht möglich, baß es anders ift, als es ift. Mir ift alles recht; aber ich gehe nur um mit bem, was mir gefällt und behagt, ober bin lieber ganz getrennt von bem menschlichen Umgang. Es kommt bei ben Couren, Befälligkeiten und Pflichtübungen nichts heraus man wird getreten. — hier muß man sich sehr rein halten!"

"Zeben Sie wohl, mein junger liebenswürdiger Bhilosoph, zwischen Schla und Charybbis, zwischen ben Grazien und Sirenen, zwischen bem Beihrauch bes Nuhms und bem Entzüden bes Beifalls; bei bem Schlag ber Nachtigallen im verborgenen hain und beim Gesang ber Musen im fürfilichen Zimmer!"

"Apropos! Buonaparte fieht Ihnen ahnlich; (nur ift er fehr flein). Das habe ich gewußt, benn bas Ungeheuer hat mir gefallen."

"Was habe ich benn noch zu fagen? Ach noch viel. Sei, wie Minerva flug und gludlich, wie Apoll! Lächle nicht — Du lächelft zu schön! Die Abne, die Dein Gemuth ohne Worte giebt, find

füger, wie harmonikaklang — ich will ftill fein, — ftill. — "

Wie Schiller, jog, aber erft zwei Jahre nach biefem Brief, auch Jean Paul nach Beimar, er blieb hier von Enbe October 1799 bis zum Rai 1800.

Unterm 3. Rovember 1798, fogleich nach feiner Ankunft in Beimar, fdrieb er an Dito: "Geftern por acht Tagen fuhr ich um neun Uhr burch bie Bforten meines neuen Berufulems; benn letteres bab' ich wirklich." Darauf am 28. December 1798; "...c. Aber 211 einer wichtigen Rachricht. Durch meinen bisberigen Rachsommer weben jest bie Leibenschaften. Zene Frau - fünftig beißt fie die Altanibe, weil ich bem Bufalle nicht traue'- bie von Beimar nach \* \* \* (Baireuth) querft an mich fchrieb, Die ich Dir bei meinem erften Sterfein als eine Sitanibe malte, mit ber ich, wie Du weißt, einmal eine Scene hatte, mo ich (wie in Leipzig) \*) im Bulvermagagin Sabad rauchte; biefe ift feit einigen Bochen vom Lanbe gurud und will mich beirathen."

Den 29. December.

"Beiter! Die alte Lebensweise kehrte balb um, nur verklärter. Rurz nach einem souper bei Gerber und einem bei ihr, wo er bei ihr war — er achtet fle tief und höber als die B. \*\*) und kufte fle sogar im Feuer, neben seiner Frau — und als der Wiedersschein dieser Altarsflamme auf mich fiel, sagte fie mir es geradezu."

<sup>\*)</sup> Mit Emilie von Berlepfc.

<sup>\*\*)</sup> Berlepfd.

"Im Lenz, im Lenz! — Mit brei Borten! D! ich fagte ber hoben beißen Seele einige Aage barauf Rein! Und ba ich eine Größe, Gluth, Beredtfamkeit hörte, wie nie, so bestand ich barauf, baß sie keinen Schritt für, wie ich keinen gegen bie Sache thun wolle. Denn sie glaubt, ihre Schwester und beren Mann, ber Präsibent, und ihre Verwandte wurden Alles thun. Ach! im Marz ware Alles vorbei, nämlich die hochzeit."

"Ich habe endlich Feftigfeit bes Gerzens gelernt — ich bin gang ichulblos — ich febe bie bobe geniale Liebe, die ich Dir hier nicht mit biefem ichwargen Baffer melben kann — aber es past nicht zu meinen Araumen."

## · Weimar, ben 6. Januar 1799.

"Mit ber Aitanibe hab' ich jest ein Elysium—alles ift leicht und recht und gelöset. Nur etwas, benn das Ganze bleibt dem Lenz. Ich schickte ihr den Tag nach der letten Stunde einen Brief. Ich sah ste bie darauf in ziemlichen Zwischenräumen immer nur vor Zeugen. Ich hatte ihr einige Briefe von Em.") und Amöne \*\*) gegeben, die ich aus Furcht, Flammen in die Flammen zu werfen, nur ungern und nur, um mein Wort zu halten, gab. Unbegreislich wandte die schöne Seele, die aus den Briefen spricht, zumal Em. und Am., die ihrige um und da ich kam (am

<sup>\*)</sup> Emilie von Berlepfc.

<sup>\*\*)</sup> Gine andere fruhere Freundin Jean Paul's und Dito's Bermanbte.

Reujabretage gab mir bie Alkaŭtige bas Seelen - Eben), fand ich die Liebe ohne Gleichen, ohne Anspruche - bie Treue gegen bie Rinder, und etwas Boberes als alle Berhaltniffe geben. Aber verzeib' ibrem fonberbaren, ibr manches erleichternben, und ibr füßen Irribum über ein naberes Berbaltniß ju 21 mone: als ich ihr ben Irrthum nahm, blidte bie vorber Brobe, wie von Schred getroffen, lange vor fich bin. Rein, es giebt nichts Beiligeres und Erhabeneres als ibre Liebe. Sie ift weniger finnlich, ale irgend ein Danden. man balte nur ibre aftbetifche Bbilofopbie über Die Unidulb ber Sinnlidfeit nicht fur bie Reigung gur letteren. - Saufenbmal leichter, als mit ber B. ") geh' ich ihr burch alle Saiten ber Seele, fie foll immer frober burch mich werben, benn ich mauere, boff' ich, einige aus bem Altar ihrer Liebe zu ihrer Kamilie gefallenen Steine wieber ein. Sie bat brei große Guter \*\*), und wirb, wenn bie Progeffe geenbet find, wie fle fagt, reicher, als eine Bergogin. 3m Frubling begleit' ich fie auf bas iconfte und babe Alles."

Auf biese Berlobungs - Anzeige antwortete ber madere Otto unterm 13. Januar 1799: "Run von etwas Schonem und von meiner Freude über Deine und über die erwünschte Lösung und über bie eigene und von Dir gegebene Erbebung ber Titanibe zc. 3ch

<sup>\*)</sup> Berlepfc.

<sup>\*\*)</sup> Darunter befanden fich namentlich: Ralberieth in ber golbnen Aue und Walterehaufen in Franten.

sann ihrem Leben nach, und bei aller Erhabenheit, die fie jett hat, fand ich doch Manches auf ihrem Weg, auf bem fie fle errungen hat, weshalb ich fle Deinner — es thut mir weh es zu sagen — unwerth hielt. Allezeit brach ich meine Gedanken barüber mit ben Gerber'schen Worten ab: "Sie trage ihr Schickfal." Diese Worte sind aber wahrlich nicht härter gemeint, als ich sie wir selbst oft zuruse, als Gerberisch resignirend."

"Ich achte und liebe fie fo fehr, bag ich Die gern bie Ausnahme ber Ausnahme, von ber Du fagft, nach Deiner eignen Billfuhr gebe."

"Bas Du von ber afthetischen Philosophie über bie Unschuld ter Sinnlichkeit sagft, bas verstehe ich, aber entschuldige es nicht in gleichem Grade. 3ch halte diese äfthetischen Ausgleichungen der Sinnlichkeit mit unserm bessern Menschen für nichts, als für einen Wersuch, uns selber unfre Erniedrigung zu verbergen und ich klage die Natur an, die uns mitsbrauchte, um durch unsere Sinnlichkeit ihre Zwecke zu erreichen ic."

"Al mein Schreiben ift zu nichts, als Dir meine Beruhigung, meine Freude darüber zu zeigen, daß Alles so ift, wie es jest ift. Wahrlich, bas Leben hat weiter nichts, was ben Erhebungen gleicht, wie fle Gatt Dir am erften Tag dieses Jahres gab! Gruße von mir die Titanibe."

Es fam, wie schon ermafnt, nicht zu ber Che und es fam auch nicht zu ber von Frau von Ralb angebeuteten "Berzogin," vielmehr wurde bie Lage

Charlottens febr precair, weil ihr Gemabl -beffen Wieberantunft in Beimar Jean Baul icon im Darg 1799 an Dito melbet - mit feinem Bruber, bem berangirten Rammerprafibenten Ralb fich in eine Menge ungludliche Speculationen eingelaffen batte. 27. Januar 1799 Schrieb Jean Baul an-Dtto über bie neuen Sitten: "Roch in feinem: Jahre ftritt ich fo viel; mit Schiller neulich bis um 12 Uhr Rachts und mit ihm und Gothe bei ber Lalb. 36 bin jest feder ale je und fagte Gothe etwas über bas biefige Tragifche (Böttiger, alles lobend, lobte mich auch barüber: "wir benten alle bafselbe, aber es hat's ihm noch keiner gesagt"); worüber. er empfindlich eine Biertelftunde ben Teller brebte, aber Bieland, ber wieber ba mar und beffen Begenmart mich butch bas Simultaneum ber Ginlabung allezeit aufzehrt, fagte: "fo mar's recht, und ich gemanne ibn baburch - wir murben noch bie beften Freunde merben, Gothe hat mit Respect von Ihnen gesprochen." Als ich zu einem Diner bei Bothe gelaben war, Schiller zu Chren, nebft Berber murd' ich und Berber zu Gothe's Ginfaffung gemacht; ich ber linke Rahmen und er ber rechte; bier fagte mir Gothe, ber nur allmälig warm merben mill: er babe feinen Werther gebn Jahre nach beffen Schöpfung nicht gelesen und fo alles: "wer wird fich gern eines vorübergebenben Uffette, bes Borne, ber Liebe u. f. m. erinnern ?"

"Schiller nahert fich fehr ber Ralb und fagte icon öfter zu ihr: "wir muffen mit einander nach Sachfen. 1.

hier ift Alles revolutionairfubn Baris." und Gattinnen gelten nichts. Bieland nimmt im Frubling, um aufzuleben, feine erfte. Beliebte, die la Roche ins Saus und die Ralb ftelk feiner Krau ben Ruten bar. Schiller achtet unendlich ben fürchterlichen Rétif de la Bretanne. ber bas bollifch = und bimmlifch = gefchriebene Buch: le coeur humain devoilé gemacht und will nach Baris ibn zu feben. Sumboldt febrieb ibm von bort, biefer Gott = Teufel febe, wie ich und Schillen ber mich gang gelefen, finbet unter und nur ben Unterschied ber Erziehung; barum sucht und liebt er mich jest - ich hab' alles von ber Ralb, indeffen mert' ich von jenem Suchen nichts."

"So viel ift gewiß, eine geistigere und größere Revolution als die politische und nur eben so mörderisch, wie diese, schlägt im herzen der Welt. Daher ist das Amt eines Schriftstellers, der ein anderes herz hat, jest so nothig und fordert so viel Behutsamkeit. Ich nehme in meine Bruft keine Veränderungen auf, aber besto mehr mein Gehirn; nur dieses hat in Weimar Irrthumer abzulegen."

2. Februar 1799.

"Die Ralb hat ihrem Schwager geschrieben megen ber Trennung. Sie sprach mit einer Grafin B. ") ohne ben Mann zu nennen über eine hiesige reiche Engländerin Gore, die fie ihm zudenkt. Er und fie

<sup>\*) ?</sup> Bechtolsheim.

werden es annehmen. hier find Sitten im Spiel, die ich Dir nur mundlich malen kann. ——
Ich beharre fest auf meinen Stand, auch ist ihr die Arennung ohne alles Weitere schon erwünscht, zumal da er mit einem neuen Ris die copula carnalis ganz zerrissen. Sie nahm, weil ihre Phantasie ihr nichts von der Unveränderlichkeit der B. \*) giebt, ihre Ressignation schon oft und hestig zurück — die glühenden Briese werden Dir einmal unbegreislich machen, wie ich mein Entsagen ohne Orkane wiederholen konnte. Müst' ich ihr freilich auf einmal den Namen einer Geliebten ansagen — leider weiß ich keinen — so thäte sich ein Vegseuer aus."

Beimar, ben 1. Marg 1799.

"Die Ralb nimmt Amonen \*\*) besto lieber auf, da jest ihr Mann vom Gerzog von Zweibrucken nach Munchen zum Avancement berufen worden. Sie müste aber mit ihr auf ihr Landhaus Kalbsrieth (acht Stunden von hier) in eine kleine aber reizende Einfamkeit 2c."

"Gegen die Titanide fteh' ich fest. 3ch habe zwar zweimal neulich eine Pfeise geraucht \*\*\*) — wozu ste leider die Fidibus, das Licht und Taback brachte — aber jest ist's verschworen. In einem solchen Valle, wo die andere Berson, oft jelber außer dem

<sup>\*)</sup> Berlepfd.

<sup>\*\*)</sup> Die frubere Freundin Bean Paul's und Otto's Bermandte.

<sup>\*\*\*) — &</sup>quot;im Pulvermagazin."

Billigen (was Dir unbegreiflich fein muß) eine Geilige wird, ift's nicht leicht, die Pfeife zum Fenster hinauszuwerfen."

Weimar, ben 22. Marg 1799.

"Mache Amönen bekannt, daß der Mann ber Ralb wieder zuruckfommt — weil ber Krieg alles Avanciren, außer dem gegen den Feind suspendirt — und daß fie also, da die Ralb febr enge eins gemiethet ift, die Bequemlichkeit der Wohnung erk auf dem Lande sinden werde. Dafür gewinnt sie durch den Mann an größerer Geselligkeit. Ihr wird biese erfte vornehme Ehe unerträglich sein."

## Weimar, ben 5. April 1799.

"Der Kalb gefällt Amone gang. Aber biefer scheint noch wenig zu gefallen. Auf ihre Moralität kann fle flolz werden, aber nicht auf ihr Biffen, baifte hier eine weibliche Theilnahme an Gegenständen bes Gesprächs findet, die ihr fremb ift."

Noch im Mai 1799 schrieb Frau von Kalbüber Jean Paul's "Briefe und Conjekturalbiographie: "Ich lese bas neue Buch mit ganz eigner Luft und Gefühl und wie ich schon vor drei Jahren gerusen habe: "komm zu mir!" so ruse ich wieder: "bleibe bei mir!" Jean Paul blieb aber nicht, sondern schloß im Mai 1801 nach dem Berliner Besuche seine heirath mit der Tochter des Geheimen Rath Maier aus Berlin.

Bu Ehren ber Titanibe warb in ben Jahren 1797—1803 "ber Titan" geschrieben: Jean Paul läßt hier carafteriftisch genug bie Belbin Linba burch Roquairol fallen.

Der Bruch war im Dai 1799, mabrent Am bnens Besuch, bei Frau von Ralb gefommen und gwar wegen jener "moralifden Digbilligung" gefommen, bie Dito betont batte. Bean Baul fdrieb baruber unterm 10. Dai an Amonen: "Wie fonnen Sie glauben, daß die bloge Beit eine moralische Digbilligung wieder aufheben fonnte? 3ch habe es Charlotten geschrieben, laffe mich aber nunmehr in feine weiteren Schreibereien barüber ein. Demobnaeachtet thre ich Ihr begutigenbes Dagwischentreten und bante Ihrem iconen Bergen bafur. - Wo ich ftebe, ftebe ich. Dein ewiges Unglud ift bie Bielfeitigkeit meiner Natur, woburch ich mich an jeben und er fich an mich fettet, inbem ich unter ben schärfften Unahnlich= feiten leibe. - 3ch will mich bei feiner Freundin mehr, wie Charlotte ift, fo berglich und gang bingeben, als maren feine anbern ba. - llebrigens schrieb ich ibr linbernb."

So blieb auch fpater bas Berhaltnis. Schon acht Monate nach feiner Berheirathung unterm 6. Fc-bruar 1802 schreibt Jean Paul aus Meiningen an Otto: "Die Kalb ift hier" und unterm 15. Juli 1802 an benselben: "Ueber bie immer geehrte Kalb ware viel zu schreiben."

Die "Platitube, womit Frau von Kalb ihre eigene Empfindung herabsette," wie Schiller bas ausbrudte, wieberholte fich auch noch einmal bei Jean Baul. Darüber giebt ein merkwurdiger Brief

Barnhagen's an Gothe Nachricht, ben biefer an Frau von Wolzogen schickte. Göthe schrieb ihr aus Weimar 22. April 1830 nach Jena: "Beisolgenben Auszug aus einem Briefe bes herrn Barnhagen von Ense habe nicht ermangeln wollen mitzutheilen, vielleicht baß Sie erlaubten, ber guten vielzährigen Freundin burch genannten Mann irgenb etwas Freundliches zukommen zu laffen. Das Büchlein ift mir noch nicht zu handen gefommen und es wird anch schwertlich meine Grenzwachen überliften; was aber ungefähr barin enthalten sein mag, ergiebt sich aus beiliegenbem Blatte, welches beschalb mitsende."

"Alles Gute zu bem frischen Grunen anwunfchenb, empfehle ich mich zum allerschönsten. Twu
angeboria

3. 20. v. Böthe."

"Frau von Kalb, welche hier ") in vielzähriger filler und enger Burückgezogenheit lebt, ift in diefer heftigst bewegt worden durch die Mittheilungen,
welche Jean Paul Richter's gedruckter Briefwechfel über manche frühere Lebensverhältniffe nicht schonend an den Tag legt. Sie verwirft und verleugnet
ganz und gar die Auffassungen Richter's in Betreff
der ihr eigenen Bezüge, so wie der von Schiller,
herder und Andern; nie, so betheuert sie, sei dergleichen gesprochen, dergleichen gemeint worden, wie
hin und wieder aus truben Quellen oder argen Mißverständniffen bort angegeben wird."

<sup>\*)</sup> In Berlin.

.. 3bre boben Sabre und ibr faft fibblenbaftes Dafein haben bei ber unerwarteten Berührung jener Bergangenheit eine gang leibenicaftliche Aufregung nicht abrumenben vermocht. 3d war vergebens bemubt, ihr gegen biefe Schwäche Troft und Gleichmuth einzusprechen; bie bieber erfchienene Entaugerung ber welflichen Berfonlichkeit ift ploglich mit einer allaufngfilichen Empfindlichteit für beren boch bocht verleglich bewahrtes Abbild vertauscht. Gie municht vor allem Em. Excelleng und bann Frau von Bolgogen, von ber nach jenen falfchen Angaben mißtannt gu werben ihr ber unerträglichfte Gomerg Bliebe, von obiger Betheuerung wenigftens benachrichtigt. 3ch erfulle biermit gern einen Theil ibres Buniches und ftelle gutigem Ermeffen und gelegener Stunde anbeim, mas von Beimar ans bieruber ferner an Frau von Bolgogen möchte ju beforbern fein."

Dieses Desavouiren einer doppelten glühenden Leibenschaft ift eine Erscheinung, die bei Frauen nicht
felten vorkommt: — bas flagranteste Erempel bieser
psochologischen Euriosität ift das der Prinzessin
von Ahlden, die das Sacrament barauf nahm, daß
sie keinen strässichen Umgang mit dem Grafen Kbnigsmark gehabt habe und die doch die erst vor
wenig Jahren von Professor Palmblad in Upsala
aus dem de la Gardie'schen Archive bekannt gemachten eigenen Briese nur zu start des Gegentheils
überwiesen haben \*).

<sup>\*)</sup> Siebe hannoverifche hofgeschichte Banb I. S. 100. ff.

Unter ben anberweiten geiftreichen Damen bes bamaligen weimarifchen Rreifes find besonbers brei, Die febr angenehme Gaufer machten, gu nennen: Grafin Bernftorf, die hofmaricallin Baronin Egloffftein und Frau bon Bechtolsheim, geborne Grafin Reller. Die Grafin Bernftorf mar bie Wittme bes berühmten banifchen Minifters und eine Tante ber Bebeimen Rathin von Scharbt, einer gebornen Bernftorf und Schwägerin von Frau von Stein: fie fam mit ihrem Begleiter, bem Gebeimen Rath Bobe im Jahre 1780 nach Weimar und ihr Baus mar burch bie geiftigen Genuffe, bie es bot, eines ber angenehmften fur bie iconen Geifter von Beimar. Bofmaricallin Baronin Galoffftein war eine icone, liebensmurbige Frau, ber Gothe bas fcone Lieb: "Da broben auf jenem Berge" fliftete bas ichone Lieb ward in einer Befellichaft Unlag gu einer bochft brolligen Scene, indem noch eine andere Dame behauptete, bag Bothe es ibr geftiftet babe. Frau von Bechtolebeim endlich, geborne Grafin Reller, Bemablin bes Ranglers und Bebeimen Raths ju Gifenach, machte bier eines ber glangenoften Baufer ber weimarifchen Welt.

Es tauchten bamals in Beimar auch Frauen als Schriftstellerinnen auf. Seit bem Jahre 1791 glangte Fraulein Amalie von Imhof, hofbame ber herzogin, als die erste literarische Notabilität unter ber Frauenwelt Weimar's. Geng, ber im November 1801 einen vierzehntägigen Besuch in Weimar abstattete, fußte eine glubende Leidenschaft zu ihr. In

einem französsischen Tagebuche, bas über biese Reise erhalten ift, schreibt er unterm 30. November: "à 11 heures chez Mlle. d'Imhof, où j'ai encore joui de tout ce qu'il y a de beau, de pur et de grand dans le commerce des hommes" — und unterm 1. December: "Vers 11 heures je suis allé chez Mlle. d'Imhof, où j'ai joui jusqu'à 1½ heures d'un bonheur vraiment céleste." Beim Abschied, am 2. December schrieb er ihr: "une lettre d'adieu qui portait l'empreinte d'une ame houleversée." Frau-lein von Imhof ward 1802 die Gemahlin des schwes dischen Obristilieutenants, nachherigen preußischen Generalmajors von Helvig \*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Abstammung ber Famile Imbof fiebe braunfdweigifde Dofgeschichte Band V. Seite 167, 187 und 189 f. Die 3mbofs waren eine Rumberger Batricierfas milie, bie in ber Berjon bes berühmten Touriften nach Berfien mabrent bes breißigiabrigen Rriegs in Braunfdweig einfam, mo er Bringenergieher marb; fein Sohn mar Dis nifter unter Unton Ulrich, trat nachher in furfachfische Dienfte, fcolog fur August ben Starten mit Carl XII. ben ichlimmen Altranflabter Frieben und ward auf ben Ronigftein gefangen gefett. Der Bruber bes Miniftere mar ber Convertit, ber bie Bermablung ber iconen braunichweis gifchen Elifabeth, ber Mutter Maria Therefia's, mit Raifer Carl VI. negotiirte. Deffen Sohn und Enfel beira: theten reiche Sollanderinnen, ber Enfel farb 1750 ale Beneral und Generalgeuverneur von Batavia. Bater ging 1769 ale Portraitmaler um fein Glud gu machen auf bemfelben Schiffe, auf bem fich Barren Saftings befant, nach Oftinbien: er trat hier mahrend ber Ueberfahrt feine angeblich aus Archangel ftammenbe icone Frau Marjanne gegen eine Summe Belbes, um ein Rittergut

Auch Franlein Emilie von Berllepfch, ble Freundin Jean Baul's, bie nachher Frau harmes warb, versuchte fich als Schriftstellerin. Sie war eine ansgezeichnete Borleferin und erfetzte gewissermaßen das haus, bas früher Gräfin Bernftorf gemacht hatte.

Am gludlichen bebutirte mit "Agnes von Lillen" Caroline von Bolzogen, geborne von Bengefelb, Schiller's hochgeliebte Schmägerin und Biographin.

Bu Ende bes Jahrs 1803 machte eine geiftreiche franzöfische Dame, Frau von Studl mit Benjamin Conftant ihren Besuch in Weimar, und fette ben ftillen Musenhof in nicht geringe Bewegung. "Wir find, schreibt Lotte Schiller unterm 28. Januar 1804 an ihren. Schwager Wolzogen, in einer ewigen Spannung bes Geiftes; mahrend unsere Gemäther

in Sachfen gu taufen, an ben nachherigen fo berühmten Generalgouverneur von Calcutta ab, wandte fich nach Beimer und heirathete bie Echwefter ber Frau von Stein, bet Freundin Gothe's. Er trieb feine Runft als Maler fort und ftarb icon 1788 in Weimar. Die "elegant Marianne" bie Macaulay in einem feiner Essays verberrlicht bat und bie ihrer Gefundheit megen vor ihrem Gemahl, ber funfgebn Jahre lang die Berrlichfeit eines Machfolgers ber großen Mogule in Indien genoß, nach Guropa gurudfehrte, lebte noch ein balbes Jahrhundert in England: fie überlebte ihren ameiten Gemahl bis jum Jahre 1833 und ftarb auf beffen Lanbfige gu Daylesford, bas auf ihren Gohn erfter Che, Sir Charles Imholf überging, ber es an einen Londoner Raufmann verfauft hat: gang neuerlich im September 1853 murben bie Deubles und Effetten von Dayleeforb gum Berfauf ansgeboten.

lieber bem fillen Rachbenten geneigt maren, muffen wir auf ber Spite fteben und Big und Scharffinn aufbieten, um ber wibig belebten Stael bie Spipe au bieten. Gie ift in ewiger Bewegung und will alles wiffen, alles feben, alles brufen ac. Die Bolubilitat ber Bunge ift unbeschreiblich. humboldt lift gar michts gegen bie Stael und ber tann manchmal boch recht fowagen. Gie ichreibt über ihre Reife, über Dentichland, uber bie Philosophie, die fie fehr beschäftigt, über bie beutsche Literatur überhanpt ein großes Wert. Der Bergog ift febr von ihr eingenommen und bat allen esprit aufgeboten und ift febr artig, fie finbet ibn auch fo. Die Bergogin bat fie auch fehr gern und ift von ihrem Biffen enchantirt. Bir waren ben erften Abend jum Thee und Souper am Bofe, ale bie Stael ba war, ba ift wohl zum erftenmale über Rant ein Wort erfcollen in ben fcbnen Bimmern. Die Bergogin mar febr artig und zeigte fich ale eine unterrichtete beutsche Fürftin, ber ihre Lanbeleute nicht fremt find und bie ihre Ration fchatt. 3m Balais \*) ift bie Staël auch oft, aber bort betet fle bie Bochbaufen am meiften an, Bottiger macht orbentlich ben petit maltre und ift zum Toblachen, wenn er frangofifch fpricht. Gothe \*\*) mar

<sup>\*)</sup> Bei ber Bergogin : Mutter.

<sup>\*\*)</sup> Gothe, ber Madame Stael zuerft auf einer hofmass ferade fah, erfannte ihre Epiphanie mit bem berühmten Caslembourt: "Madame, on vous reconnait par votre beau pied - de - stal."

mohl brei Bochen frank, ba mußten Schiller und Bieland allein die Ehre ber Gelehrten retten, bann war Schiller auch beinahe elf Tage frank, jest ift er wieder beffer und wird zum Geburtstag ) ausgehn."

In ben fpateren Jahren ber Regierungszeit Carl Augu fi's machte Johanna Schoppen hauer ein fehr angenehmes Saus in Weimar: tropbem, baß fie eine Schriftftellerin von Fach war, ward an ihr boch am wenigsten vom Blaustrumpf erfunden, fie machte barin eine seltene Ausnahme und versiel nicht in die Alluren ber vielen andern weimarischen Damen, die zulezt Weimar als einen Sauptst der beutschen Blaustrumpse etwas berüchtigt gemacht haben. Jo-hanna Schoppenhauer verzog, ihrer Vermögenswerhältnisse megen, später mit ihrer Tochter Abele nach dem wohlseileren Jena: hier ist sie im Jahre 1838 gestorben.

Noch in ben fpateren Jahren ber Regierungszeit Carl August's hatte ber weimarische hof nächst ben geistreichen Damen auch folche, die burch ihre Schönheit große Figur machten: in bem Kranze biefer schönen Damen Weimars ragen besonders hervor: die beiben hofbamen von Egloffftein, Töchter ber erwähnten liebenswürdigen hofmarschallin, die Stiftsbame von Reigenstein und die hofmarschallin von Spiegel, alle vier hohe junonische Gestalten, sehr verschieden von der späteren Generation, unter

<sup>\*)</sup> Der regierenben Bergogin 30. Januar.

ber Fraulein von Pappenheim und bie beiben Fraulein von Spiegel glanzten, bie zwar interefant, piquant und liebenswurdig waren, aber boch fast einen Ropf kleiner, als ihre Vorgängerinnen.

Bu ben iconften Damen bamaliger Beit geborten noch bie beiben Fraulein von Bogwifch, Entelinnen ber originellen Oberhofmeisterin ber Erbpringeffin Grafin Bendel, von benen eine, Ottilie, 1817 bie Schwiegertochter Gothe's murbe. Diese Frau von Gothe, bie fpater in Wien und jest, ihrer angegriffenen Befunbheit megen von ben Mergten babin gemiefen, in Italien lebt, wird von benen, Die ihre Birfel besucht haben, ale eine Dame gerühmt, bie in einem eminenten Grade bie Gabe verftanben babe, jeben in ihrem Saufe aufs Angenehmite gu ftellen und besonders bie Gabe, aus Bebem burd ihre Unregung bas, mas in ihm lag und folummerte, zu erweden und fur die gesellschaftliche Unterhaltung gum Bor-Wie alle geniale Menschen wohl fdein zu bringen. miffend, bag mit Anerkennung frember Salente und Borguge bie eigenen nicht vernichtet werden konnen und daß viele Blumen in Gottes Schöpfung nebeneinander bluben, mußte fie mit feltener Befcheibenheit fich Undern unterzuordnen und bei ihrer Aufforderung an diefe, ihre Salente zu produziren, mit ber Andeutung, bag biefe Andern in bem und bem Benre ibre Starte hatten und fie fur ein anberes Benre fich auffrare, burch biefe Theilung ber Anerkennungen, Die allgemaltige Sauptichmache ber Menichen, Die Gitelfeit ju fconen und ben Reip, bas allgewaltige Sauptlafter ber Gefellfchaft, im Boraus ju verbannen.

Die Grofmutter ber Frau von Bothe, bie Grafin Ottilie Bendel von Donnersmart, mar unter ben Damen ohnstreitig bas Driginal am meimarifchen Bofe. 3hr Gemahl, preugischer General, geftorben 1793, ftammte aus bem befannten ftanbesberrlichen Befchlechte Schleftens, fie felbft mar eine geborne Fraulein von Lepel aus Pommern. Sie ift beshalb befonbere mertwurdig, weil fle bie Einzige mar, welche Carl Muguft Die Babrbeit gu fagen magen burfte, mas fein Geringes mar. Carl August feinerfeits pflegte bagegen von ihr auszusagen: "Alles haben bie Bendel's, nur feine Bernunft." Der vernehme, Chnismus biefer weimarifchen Ercelleng erinnerte an Die alte Bergogin von Drleans und it; bie Mutter bes erften Ronigs von Sachfen, Marte Entonie von Baiern; bon biefem vornehmen Conismus curfiren eine Menge piquante Unecboten, Die fich freilich mit ber Druderfcmarge nicht mittheilen laffen: ich erinnere bie Biffenden an ihre expressive Meugerung über bas Licht= halten, veranlagt und bei öffentlicher Tafel in Weimar ausgelaffen bei ber Beirath ber Bringeffin Darie von Solftein - Bludeburg mit bem gang blobfinnigen Bergog von Unbalt=Bernburg. fin Ottilie Bendel mar eine Dame noch gang nach bem Coffum bes achtzehnten Sabrbunderte, auch trug fie ihre Rleiber noch nach ber alten Tracht, eben fo, wie die Bergogin Luise, b. b. furge enge Mer-

mel, balblange Sanbicbube, eng anichließenbe feibne Rleiber, aber in allen Farben, auch in ben brennendften noch in bobem Alter, über diefe Rleider war ein ichmarges ober weißes Spigentuch nach altmobifder Art geftedt. Merkwürdig war ibre Manier, Roth und Beif aufzulegen, fie beachtete bei ihrer Rafcbeit gar nicht, wie fonderbar fie fich fcminfte: einmal erfoien fie bei Bothe in einem brenuenden Brocatfleibe, auf ber einen Wange batte fle boch oben einen großen rothen Aubf fich applicirt und auf ber anbern einen bitto weit tiefer unten. Gin bezeichnenber Rug für fle ift, daß ibr Carl August seine bibliotheca erotica verebrte. Gie mar geboren 1756 und ftarb in bobem Alter 1840: ihr Sohn mar ber preußische Beneral Graf Bendel, pon welchem 1946 biographifche Memoiren erschienen finb.

Auch Englander sanden fich in Beimar ein: ber reiche und wohlthätige Gore mit feinen beiben Todjetern (von benen eine dem Semahle ber Frau von Kalb zugedacht war, als diese Jean Baul heirathen wollte) und der Schotte Macdonald ließen sich häuslich in Weimar nieder. Charles Gore, geboren 1730 in Portsbire, Erbe eines reichen handelshauses, fam mit seinen beiden Töchtern Elisa und Emily in den achtziger Jahren; die britte Tochter, hanna, wurde Gräfin Cowper. Die Gore's ftanden dem hofe sehr nahe. "Die Erscheinung der Gore's, schrieb der Horzog unterm 22. Januar 1788 an Knebel, hatte eine ganz besonders gute Wirfung. Noch vorztrefslichere Volgen erwarte ich von dem ausgezeichneten

Beifall, ben meine Frau und anch meine Matter biefer fo reichbegabten Familie geweiht. Rech nie babe ich meine Fran jemanben fo loben boren und Wenige haben die Berbienfte meiner Frau fo rein erfannt und gefühlt, wie Emilie. Diefe Englander werben endlich ficher bes Berumirrens mube und Emilie. bie immer Deutschland befonders liebte, fann in ihrer und meiner Frau alten Tagen vielleicht ein Berbaltniff fnüpfen, bas Beiben nöthig ift." Bang anbers als Carl Auguft bachte Gent von ber Liebensmurbigfeit biefer Englander: er ichrieb in feinem Tagebuche über bie Reife, bie er im November 1801 nach Beimar machte, unterm 22. Diefes Monats, einem Sonntag: "Je suis allé le soir avec Mr. Böttiger chez Mr. Goga Anglais, qui sait à Weimar la meilleure mation. l'ai trouvé fort ennuvante et j'ai été méditiment nu suprème de Mr. Gore et de toute sa manon." Miß Elifa ftarb 1502. achtundvierzigjahrig und funf Jahre fpater, flebenundflebzigiahrig, ber alte Gore. Darauf blieb aber Dig Emily nicht, wie Carl Angust gehofft hatte, in Beimar, fondern reifte 1808 zu ihrer Schwefter, ber Brafin Comper, die in Floreng lebte.

Baron Mounier, ein frangofifcher Emigrant, hatte in feinem in Belvebere gestisteten Institute von jungen Ausländern eine Menge Engländer, die viel Geld nach Weimar brachten und fich durch ihre luftigen Streiche einen Namen machten.

Das Theater war und blieb eine hauptreffource fur Beimar. An bie Stelle bes alten Liebhaberthea-

tere ber Bergogin Mutter trat erft bie Gefellichaft Bellomo's und als biefer abging, marb, wie fcon erwähnt, im Jahre 1791 bas weimarifde Boftbeater geftifzet. Die weimarifde Soffchauspielertruppe folug spater feit 1802 ben Sommer über im Babe Lauchftabt bei Derfeburg ibre Bubne auf. Gothe führte bie Direction und feit 1799, mo Schiller aus Jena nach Weimar jog, auch biefer, Nächst Corona Sorbter glangte Chriftiane Reumann, feit 1793 verebelichte Beder und als biefe 1797 ftarb, marb bie reigenbe in Mannheim burch Iffland gebildete Caroline Jagemann engagirt: mit ibr, bie bie Beliebte Carl Muguft's wurde, ging ein neuer glangenber Stern am weimarischen Theaterhimmel auf. Der größte, mahrhaft elaffifche Schauspieler Beimars aber, ber aus ber Botbe - Schiller'ichen Schule bervorging, mar Bius Alexander Bolf, geboren 1784 zu Mugeburg, vermählt mit Fraulein Dalcolmi, Die ebenfalls eine febr tuchtige Schauspielerin mar. Man muß Bolf in feinen Sauptrollen, ju benen Bofa und Saffo geborten, gefeben haben, um mit Sicherheit urtheilen zu fonnen, bag er bem Bochften, was von feiner Runft verlangt werben fann, beinabe gang nabe gefommen ift: in bem Abel ber Auffaffung, in bem feinen Maaghalten und Sparen mit ber Rraft, jenem Bauptftude in ber Schaufpielerfunft, wie es icon Shafespeare im Samlet bezeichnet bat, fteht Bolf gang unerreicht ba. Bon ibm fcbrieb Gothe: "3d fann nur einen Menfchen nennen, ber fich von Brund auf nach meinem Ginne gebilbet hat: bas war

Bolf." Er ftarb leiber icon, erft vierundvierzigjabrig 1828 gu Beimar.

Nachft bem Theater warb auch für andere Runfte geforgt: in biefer Beziehung find namentlich bie Runftausstellungen hervorzuheben, welche Gothe mit feinem Freund und Sausgenoffen Seinrich Deper feit bem Jahre 1795 ins Leben treten lief.

## 4. Berfonlichkeit bes herzogs Carl Auguft. Die herzogin Luife. Die Grafin Berthern.

Carl August war acht Jahre junger als Gothe und allerdings einer ber begabteften und tuchtigften Fürsten seiner Beit. Nach ben Memoiren bes Grafen Görtz urtheilte ber große Friedrich schon 1771, als er ihn vierzehnjährig am braunschweiger Gofe sah, "ihm sei noch nie ein junger Mensch vorgekommen, ber in biesem Alter zu so großen Goffnungen berechtigte." Und 1775 schrieb ber Statthalter Dalberg an Görtz: "Berstand, Charafter, Offenheit und bie seinem Alter angemessene Treuherzigkeit; eine Fürstenfeele, so wie ich sie noch nie sah."

Carl August war neunzehn Jahre alt, als er jene berühmte Erklärung über bas in fein Conseil einberufene Genie gab: "Einsichtsvolle munschen mir Glud, diesen Mann zu besitzen. Sein Ropf, sein Genie ift bekannt. Einen Mann von Genie an einem anderen Orte gebrauchen, als wo er selbst seine außerorbentlichen Gaben gebrauchen kann, heißt ihn misbrauchen. Was aber ben Einwand betrifft, daß burch ben Eintritt viele verbiente Leute sich für zurudgesetzt erachten murben, fo fenne ich erftens Miemanb in meiner Dienerschaft, ber meines Wiffens auf baffelbe hoffte, und zweitens werbe ich nie einen Blat, welcher in fo genauer Berbindung mit mir, mit bem Bobl und Webe meiner gesammten Unterthanen flebt, nach Anciennitat, ich werbe ibn immer nur nach Bertrauen geben. Das Urtheil ber Welt, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. Gothe in mein wichtigftes Collegium feste, ohne bag er gubor Amtmann, Brofessor, Rammerrath und Regierungerath mar, andert gar nichte. Belt urtheilt nach Borurtheilen. 3ch aber forge und arbeite, wie jeber Andere, nicht um bes Ruhmes, um bes Beifalls ber Welt willen, fonbern um mich por Bott und meinem eignen Bewiffen rechtfertigen gu fonnen."

Ungefähr aus bieser Zeit 1776 ift bas eine ber Bortraits Carl August's, bas auf ber Bibliothek zu Weimar sich besindet. Er war ein Mann von mitt-lerer Größe, eher klein als groß, aber eine Gestalt, in beren Erscheinung von Jugend auf bis ins späteste Alter etwas Selbstkändiges, Energisches in sehr unsgebundener, franker und freier, fast studentischer Korm hervortrat: auch psiegte man ihn den "Student von Jena" zu nennen. "Das Gesicht, sagt Adolf Stahr, der in seinem anmuthigen Tagebuche aus Weimar bas Jugendportrait beschreibt, trägt in der Korm den länglichen Typus seines Vaters. Er trägt einen röth-lich violetten Rock mit Stahlknöpfen, eine gelbe Weste und unter einem schlichten weißen Halstuch ein gefäl-

beltes Jabot. Die Buge find fraftig ohne Bulle. "Die Baar braunlich blond, in zwei Loden an ben Schlafen, von ber Stirn frei fort und gurudgeftrichen, binten in einen Bopf mit fleiner fcwarzer Schleife gebunben. Die Stirn ift boch, bie Knochen über ben Augen fart bervorspringend, die bellblauen Augen lebhaft forfcbend, faft bobrend , ber Blid wie von einem Bedanten ton-In ben Flügeln ber Nafe große Festigfeit, gentrirt. in ben Bugen bes Munbes ber entschiebene Eros, in bem Ausbrud bes Gangen große Leibenschaftlichfeit, faum burch Unfpannung aller Willensfraft gebanbigt. Diesem Bilbe gegenüber verfteht man jenes offene Selbftbekenninig bes vierundzwanzigjahrigen Fürften, bas er einmal an Rnebel mit ben Borten ableat: "Ich muß auch erftaunlich wehren, meinem Bergen und ben Leibenschaften nicht ben Bugel gu laffen; es ift gar zu fchwer fich wieder in ben unnaturlichen Buftand zu fugen, in welchem unfer einer leben muß, und an ben man nur fo langfam fich gewöhnt ju baben glaubt."

Der mit bem Pfunde ber Menschenkenntniß in eminentem Maaße begabte Darmstädter Merck ließ sich, als alle Welt über bie Geniestreiche, bie Carl August nach ber Bekanntschaft mit Gothe trieb, die Köpfe schüttelte, nicht beirren und vertrat nachbrücklichst ben Sterlingswerth dieses seltenen Fürsten. Er schrieb aus Darmstadt unterm 3. November 1777 an ben Buchhändler Nicolai in Berlin: "Ich hab Gothe neuerlich auf Wartburg besucht und wir haben zehn Tage zusammen wie die Kinder gelebt. Mich freut's, daß

ich von Angeficht gefeben babe, mas an feiner Situation Das Befte von Allem ift ber Bergog, ben bie Gfel zu einem ichmachen Menichen gebranbmarkt baben und ber ein eisenfefter Charafter ift. 3d murbe aus Liebe zu ibm eben bas thun, mas Gotbe thut. Mabren tommen alle von Leuten, Die ohngefahr fo viel Ange haben ju feben, wie bie Bedienten, bie binterm Stuble ftehn, von ihren Berren und beren Befbrach beurtheilen tonnen. Dazu mifcht fich bie icheufliche Anecbotenfucht unbebeutenber, negligirter, intriquanter Menichen, ober bie Bosbeit Unberer, bie noch mehr Bortheil haben, falich ju febn. 3ch fage Ihnen aufrichtig, ber Bergog ift einer ber respettabelften und gefcheiteften Menfchen, bie ich gefeben babe - und überlegen Sie babei ein Fürft und ein Denich von 3d bacte Bothe's Befellicaft, amangia Jabren. wenn man muthwillig voraussehen will, er fei ein Sourfe, follte boch mit ber Beit ein wenig guten Ginflug haben. Das Betratiche, bag er fich nach Bothe bilbe, ift so unleiblich unwahr, als Etwas, benn es ift ibm Miemand unausfteblicher, als Gotbe's Affen."

Zwei Jahre barauf war Carl August und zwar incognito mit Göthe in Cassel und hier sah ihn Forster. Er schrieb unterm 24. October 1779 an seinen Bater: "Der Gerzog ist ein artiger kleiner Rann, ber ziemlich viel weiß, sehr einsach ist und gescheite Fragen thut. Für einen zweiunds zwanzigiährigen Gerzog, ber seit vier Jahren sein

eigner herr ift, fand ich viel mehr in ihm, als ich erwartete."

Ein febr gutes Beichen fur Carl Muguft's tuchtige Art mar, bag er, wie Bothe, frubzeitig ein Bedürfniß fühlte, fein in wilber Leibenfcaftlichteit gabrenbes Bemuth burch bie Ginfamteit gu rechte gu Die Gothe'n fein Gartenbauschen am Stern, fo mar Carl August feine Bortenbutte im Barte ein Lieblingsaufenthalt. Damale verftatteten Die jungen Baumanpflanzungen noch bie freie Ausficht über bas 3lmthal hinmeg ju Gothe's Gartenbaufe und beibe Freunde fonnten burch allerhand Belden mit einander eine Art telegraphische Conversation In ber fleinen Borfenbutte, bie von boben machen. Baumen umschattet, bicht an bie Felemand ber 3im gebrudt, bie gurudgezogenfte Ginfamfeit gemabrte, biente ein und berfelbe Raum, ein gang mäßiger vielediget Raum mit einer gewölbten Dede mit fleinen Studverzierungen, als Wohn= und Arbeitszimmer, als Schlafraum, als Empfangezimmer und auch als Speife-Bier babete Carl Auguft in ber nabe unter feinem Kenfter porbeifliefenben 31m und Morgens empfing er bier ben vortragenben Rath feines Bebeimen Confeils. Er fcbrieb aus diefem "Rlofter" einmal im Sommer 1780 an feinen Freund Rnebel:

"Es hat neun Uhr geschlagen und ich fige bier in meinem Rlofter mit einem Lichte am Venfter und schreibe Dir. Der Tag war außerorbentlich schon und ber erfte Abend ber Freiheit — benn heute früh versließen uns die Gothaer, ließ fich mir fehr genteffen.

b bin in ben Gingangen ber "falten Ruche" \*) rumgefcblichen, und ich war fo gang in ber Schöpfung ib fo weit von bem Erbentreiben. Der Menfc ift d nicht gu ber elenben Bhilifterei bes Geschaftsbens bestimmt; es ift einem ja nicht größer gu tuthe, als wenn man fo bie Sonne untergeben, bie iterne aufgeben, es fuhl werben fieht und fuhlt nb bas Alles fo fur fich, fo wenig ber Denfchen ilber; und boch genießen fie's und fo boch, bag fie auben, es fei fur fie. 3ch will mich baben mit bem benbftern und neu Leben ichopfen, ber erfte Augenid barauf fei Dein. Lebewohl fo lange. - 3d mme baber. Das Baffer war falt, benn Nacht lag jon in feinem Schoofe. Es war als tauchte man in e füble Racht. Als ich ben erften Schritt bineinat, war's fo rein, fo nachtlich buntel; über ben Bera nter Oberweimar fam ber volle rothe Mond. ar fo gang ftill. Webel's Balbborner borte man ur von weiten, und bie ftille Ferne machte mich rinere Sone boren, ale vielleicht bie Luft erichten."

In ben achziger und neunziger Sahren hatte ber harafter Carl August's fich zu feiner Reife aus-

<sup>&</sup>quot;) So warb ein Monument genannt mit ber Inschrift: Genio loci," ein etwa vier Fuß hoher Saulenstumpf, um in sich eine Schlange windet, die die oben liegenden ansten Opferbrote verspeist. Nach der Sage war eine Schlange, e lange großen Schaben an den Ilmufern gethan durch registete Brode, die ein Backer angerathen, unschählich gesacht worden.

gebilbet: ber junge Bein hatte jest ausgebrauft und fich geklart, er ftand jest golbrein im Pokale.

Bothe, ber allerbings mit ibm auf ben fleinen Touren inn = und außerhalb Lanbes bie touften Jugenbftreiche trieb, bann aber auch auf feinem Gartenzimmer, wo ber Bergog bis in bie fpate Racht mandmal blieb, ") finnige, weise Unterrebungen batte, gab ibm wieberbolt in feinen vertraulichen Bergensergieffungen an feine Freunde und Freundinnen bas befte Beugnig. Er fcrieb 3. Novbr. 1790 an Lavater: "Täglich wächt ber Bergog und ift mein befler Troft" und im Rebruge 1781: "Der Bergog machft fonell und ift fich febr Scharfer lauten bagegen bie Urtheile, bie Bothe an feine innerfte Bergenevertraute, Frau von Steis über ben Bergog ausspricht. Er fcreibt an fie 10. Marg 1781 aus Neuheiligen, wo er mit bem Bergog auf einem Besuch bei bem Grafen Berthern war: "Die Grafin fennt ben größten Theil vom vornehmen reichen, fconen, verftanbigen Europa, theils burd fich, theils burch anbre, bas Leben, Treiben, Berhältniß fo vieler Menfchen ift ihr gegenwärtig im bochften Sinne bes Worts. Sie ift bem Bergog febr nutlich und murbe es noch mehr fein, wenn bie Rnoten in bem Strange feines Wefens nicht eine ruhige gleiche Aufmicklung bes gabens fo febr binberten. - Dich wunbert nun gar nicht mehr, bag Gurften meift fo bumm, toll und albern find, nicht

<sup>\*)</sup> Roch am 11. Deemb. 1788 fcrieb Schiller an feine nachherige Schwägerin: "Der herzog ift bie Abenbe fakt immer bei Gothe."

leicht hat einer so gute Anlagen als ber Gerzog, nicht leicht hat einer fo viel verftandige und gute Menfchen um fich und zu Freunden als er - und boch will's nicht nach Proportion vom Flede, und bas Rinb und ber Fischichwanz guden, eh' man fichs verfieht, wieder hervor. Das größte Uebel hab ich auch bemerkt. So passionirt er fürs Gute und Rechte ift, fo wirds ibm boch barinne weniger wohl ale im Unichidlichen; es ift gang munberbar, wie verftanbig er fein fann, wie viel er einfieht, wie viel er fennt, und bod, wenn er fich etwas zu Gute thun will, fo muß er etwas Albernes vornehmen und wenns bas Badelichterzerfnaupeln mare. Leiber fieht man baraus, bag es in ber tieffien Ratur ftedt und bag ber Frofch furs Baffer gemacht ift, menn er gleich auch eine Beitlang fich auf ber Erbe befinden fann."

Bur Erklarung biefes später fehr gemilberten scharfen Urtheils Gothe's bient, bag ber Berzog bamals sehr muthwillige Nederei mit feinem, Gothe's Ber-baltniß zur Frau von Stein trieb. Gothe schrieb berfelben aus Reuheiligen unterm 13. Marg: "Der Berzog hat mir Ihren Brief, ben ber husar brachte, bis jest vorenthalten und schickt mir ihn in zehn übereinander gestegelten Couverts eingeschlossen, herauf. Dabei folgten nachstehende Berse vom Gerzog:

"Es ift boch nichts fo zart und flein So wird's boch jemand plagen Jum Beispiel macht Dein Briefelein hufaren fehr viel klagen. Hent, fagte ber, ber's Göthe'n bracht' Und schwur's bei feinem Barte: Biel lieber ging ich in die Schlacht Als trüg so Brieflein zarte. Denn wie im Hui ift das Papier Aus meiner weiten Tasche, Und wer, wer stehet mir dafür, Daß ich es wieder hasche? Unheimlich, sagt' er, es ihm sei, Benn er so etwas trage. Denn Billetdour und Zauberei Ift gleich, nach alter Sage. Drum schreibe Du nach altem Brauch Auf Groß: Royal: Papiere; Damit der Träger künstig auch Za nichts vom Teusel spüre."

Der humoriftifche Bergog, "ber Stubent von Jena" und bie formenftrenge Bergogin Quife, Die fo genau aufe Ceremoniel bielt, bag es Dube toftete. Bothe gur Spielpartie mit ihr einzuschmuggeln, maren gang bisparate Charaftere. Auch murbe ibr Berbaltnig icon frubzeitig ein gebrudtes, Bothe mußte wieberholt ben Bermittler machen. Er fdreibt tur nach ber Bochzeit an Frau von Stein unterm 27. Januar 1776 nach einer Dastenballnacht: "Die Gerjogin Dr. (Mutter) mar lieb und gut, Bergogin Quife ein Engel! Sie wieberfprach über eine Rleinigkeit bem Bergog heftig, boch machte ich fie nachher lachen." Ein paar Tage barauf fcbreibt Bothe wieber an feine Freundin: "Rommen Gie heute zu Bof? Luife war geftern lieb. Großer Gott, ich begreife nur nicht, mas ihr Berg fo zusammenzieht. 3ch fab ihr in bie Seele und boch, wenn ich nicht fo warm fur fie mare, fie batte mich erfaltet. Ihr Berbrug über Bergogs Gund

war auch so; sichtlich. Sie haben aber immer Beibe unrecht. Er hätt' ihn braus lassen sollen und ba er brinn war, hätt' sie ihn eben auch leiben sonnen." Endlich unterm 1. September 1776 schreibt Sothe an Frau von Stein: "Es ist mir lieb, daß wir wieder anf eine abentheuerliche Wirthschaft ausziehen"), benn ich halt's nicht aus. So viel Liebe, so viel Theilnahme! so viele trefsliche Menschen und so viel Gerzensbruck!

Eine gewiffe Steifbeit bat bie Bergogin Luise bis auf ihr Lebensenbe nicht ablegen tonnen, wiewohl bas Berhaltniß jum Bergog nach und nach fich burch Gewohnheit ausglich. Sie bat auch ihre alte Tracht bis auf ihr Lebensende nicht abgelegt, fie behielt diefe alte Tracht, wie fie oben bei ber alten Dberhofmeifterin Grafin Bendel beschrieben worben ift, tros wieberholtem Bechfel ber Dobe: nur baburch unterfdieb fie fich von ber originellen Oberhofmeifterin, bag He nicht wie biefe, brennendhelle enge feibne Rleiber mit engen foliegenden Mermeln und barüber geftecten Spigentuchern trug, fonbern nur folde von mobeften, bunteln Farben, es verfteht fich, bag fie auch nicht in bie Extravagangen mit bem Schminken verfiel. fonberbaren Contraft zu ihrem Gemahl, beffen Beftalt cher flein war und im Alter auch febr verfallen, wußte fle ihre Bigur, die größer war, burch gehöriges Streden noch größer ericheinen gu laffen.

<sup>\*)</sup> Rach 3Imenau, wo ben 3. September ber Geburts:

Bas Frau von Stein Gothen war, murbe bie Grafin Werthern bem Bergog. Die Grafin Jeanette Luife Berthern mar eine Rheinlanderin, eine geborne Baronin von Stein, bie Schwefter bes berühmten preugischen Minifters. 36r Gemabl ber Bebeime Rath Graf Jacob Friedemann von Berthern mar ebemale furfachfifder Befanbter in Spanien gemefen, ein Entel bes erften Grafen und fächfichen Miniftere Grafen Beorg. Er befat außer Meuheiligen bei Langenfalga noch mehrere Guter, unter anbern auch Entra bei Leipzig, bas nachber an bie Leibziger Raufmannsfamilie Unger tam, 1790 fiel bie Grafichaft Beichlingen an ibn von feinem alteren Bruber, ber fachfischer Befanbter in Baris war. Er war ein hochariftofratifcher, bigarrer, halb narriicher Mann, verschwenderisch in hobem Grabe und bann wieder abmechselnd periodisch filgig geigig. batte eine bochft feltsame spanisch ceremonielle Bausordnung eingeführt und behandelte feine Dienericaft auf bochft parabore Beife. Er mar baburch in ber gangen Umgegend lacherlich befannt. Ramen vornehme Bafte, wie ber Bergog, fo ließ er als Meger gefcmarzte Bauerjungen im Coffum bei Tifche aufmarten. Die Grafin war zwar eine fleine Dame, aber von ben größten Manieren, Bothe geftanb bag er bas Belt haben, ober vielmehr bas bie Belt baben (manier le monde) von ibr gelernt babe. Bothe's Verbaltniß zu Frau von Stein, außerte bie Grafin gegen biefe einmal: "Pour celui là on vous le pardonne!" Sie flarb 1811 mit hinterlaffung einer

einzigen Tochter Luise, die mit dem neulich gestorbenen sächsichen Sabinetsminister Grafen Senfft von Bilsach verheirathet wurde. Ihr Bruder, der Minister, der Senfft einen "leichtstinnigen und erbärmlichen Renschen" nennt, schrieb ihr einen schönen Rekrolog: "Der größte Theil ihres Lebens ward hingebracht im Rampfe mit einem ungünstigen Schickfal; sie blieb aber immer tren, liebend und liebenswürdig, frei von Biteteteit und egoistischer Kälte." Bekanntlich ist diese Gräfin Werthern das Urbild zu der Gräfin in Wilhelm Meister.

Ueber bas bamalige weimarifche Goftreiben fehr unterrichtenb ift, mas Gothe über eine Jagb, bie ber Bergog im December 1781 bei Eisenach gab, an Frau von Stein ichreibt.

"Der Berzog ift vergnügt und gut, nur find' ich ben Spaß zu theuer, er füttert achtzig Menschen in ber Wildniß und bem Frost, hat noch kein Schwein, weil er im Freien hetzen will, bas nicht geht, plagt und ennunirt die Seinigen und unterhält ein paar schmarutende Ebelleute aus ber Nach-barschaft, die es ihm nicht banken. Und das alles mit dem besten Willen, sich und andere zu versgnügen. Gott weiß ob er lernen wird, daß ein Feuerwerk um Mittag keinen Esselt thut. Ich mag nicht immer der Popanz sein und die andern frägt er weder um Rath noch spricht er mit ihnen, was er thun will ze. Es geht nichts besser und nichts schlimmer als sonst, außer daß ber Gerzog weit mehr weiß was er will, wenn er nur was besses wollte ze. Sein

Unglud ift, bag ihm ju Baus nicht wohl ift, benn er mag gern hof haben ac. Beute fommt ber Bergog von Gotha. Morgen gehte auf bie Jagb und ich hoffe loszufommen. Auf ben Sonntag giest ber Bergog ein Gaftmabl, um bem Bater im Simmel aud einmal gleich zu werben, nur mit bem Unterfchieb, bag bie Gafte von ben Baunen gleich Unfange mit auf bem Fourierzettel Des Sin = und wieberfahrens, . fcblepbens, reitens . laufens ift feine Raft. Der Sofmarichell flucht, ber Oberftallmeifter murri, und am Enbe gefchieht alles. Wenn biefe Baft und Sate vorbei ift und mir maren um eine Broving reicher, fo wollte ids loben, ba es aber nur auf ein paar gerbrochene Rivpen, verichlagne Bferbe und einen leeren Beutel angefehn ift, fo hab ich nichts bamit zu fchaffen. Außer bag ich von bem Aufwand nebenber etwas in meine politisch = moralisch = bramatische Lasche ftede."

In einem gleichzeitigen Briefe an Knebel äußert Göthe fich noch ftarfer über bie Berschwendung bei Gose: "Selbst ber Bauersmann, ber ber Erbe bas Nothbürftige absorbert, hatte ein behäglich Austommen, wenn er nur für sich schwitzte. Du weißt aber, wenn die Blattläuse auf den Rosenzweigen sigen und sich hübsch dick und grün gesogen haben, bann kommen die Ameisen und saugen ihnen den stltriveten Saft aus den Leibern und so gehis weiter und wir haben's so weit gebracht, daß oben immer an einem Tage m'ehr verzehrt wird, als unten in einem beigebracht werden kann."

}

Unterm 12. Novbr. 1781 batte Gotbe an Frau von Stein geschrieben: "Der Bergog bat boch im Grunde eine enge Borftellungsart und mas er fubnes unternimmt, ift nur im Saumel; einen langen Plan burchfegen ber in feiner Lange und Breite verwegen ware, fehlt es ihm an Folge ber Ibeen und an mabrer Stanbhaftiafeit." Den Commentar zu biefem Uribeil gab Sothe in einem Briefe an Rnebel vom 21. April 1783: "Deine Finangfachen geben beffer, als ich es mir vorm Jahre bachte. 3d babe Blud und Bebeihen bei meiner Abminiftration, halte aber auch auf bas feftefte über meinem Blane und über meinen Grunbfagen. Der Bergog pflangt viel unb modte auch foon, bag es gewachfen mare."

Sehr unangenehm berührte Göthen die Kriegsluft seines herzogs. Er expectorirte sich einmal barüber
in einem Briefe an Knebel vom 2. April 1785 (bem
Jahr bes beutschen Fürstenbunds): "Die Kriegslust, die wie ein Art Kräge unsern Prinzen
unter der haut sigt, satiguirt nich wie ein böser
Kraum, in dem man fort will und soll und einem die
Büse versagen. Sie kommen mir wie solche Träus
mende vor und mir ists, als wenn ich mit ihnen
träumte. Laß ihnen den glücklichen Selbsibetrug.
Das kluge Betragen der Großen wird hoffentlich den
Kleinen die Motion ersparen, die sie sich gern auf
Andrer Unkosten machen möchten. Ich habe
auf dieses Capitel weder Barmherzigkeit, Antheil, noch
hoffnung und Schonung mehr."

Eigen muß fich allerbings bie Cumulation ber

Staatspoften Gothe's mit seinem Dichterpoften ausgenommen haben bei solchen Gelegenheiten, wo, wie im Februar 1792, Knebel einmal seinen Freund bei bem, wie Gothe es selbst nennt "albernen Geschäft ber Auslesung junger Leute zum Militair" in Buttstäbt besuchte und ihn am Tische sigend fand, die Recruten um ihn her, ihn selbst aber dabei an ber Indigenie schreibend.

Noch eine Rlage, die über "die unaufhaltsame Baghalfigkeit" bes herzogs, vollendet das Bild bes das mals fünfundzwanzigiährigen Fürften. Göthe schrieb barüber unterm 27. Aug. 1752 an seine Freundin: "Es ift eine curiose Empfindung seines nächken Freundes und Schicksläverwandten hals und Arm und Beine täglich als halb verloren anzusehen und fich barüber zu beruhigen ohne gleichgültig zu werden. Bielleicht wird er alt und grau indes viele forgliche abgehen."

Unbefriedigter war ber Gerzogin Luise Situation trot allem geistigen Genuß, ben ihr ber hof bot. Diese Dame mar bas gerade Gegentheil ihrer Schwiesgermutter, ber Herzogin Amalie: war diese im hochesten Grade leichtblutig und leichtlebig, so war Luise im höchsten Grade schwerblutig und schwerlebig, baber einsam in der Welt, ohne Freund, sogar Frau von Stein und Herber waren ihr, wie der Herzog an Anebel einmal schreibt, "zu leicht." Gothe äußert sich über die tief unglückliche Fürstin an Frau von Stein unterm 12. April 1782: "Die arme Herzogin bauert mich won Grund aus. Auch diesem Uebel sehe

ich feine Bulfe. Ronnte fie einen Gegenftanb finden, ber ihr Berg gu fich lenfte, fa mare. wenn bas Glud wollte, vielleicht eine Ausficht por ffe. Die Grafin (Berthern) ift gewiß liebensmurbig und gemacht, einen Mann anzugieben und zu erhalten. Die Gergegin ifts auch, nur, bag es bei ihr, wenn ich fo fagen barf, immer in ber Anosve bleibt. Bugefclogne fcbließt alle zu und der Offne öffnet, vorjuglich wenn Superioritat in Beiben ift. Man fann nicht angenehmer fein, als bie Bergogin ift, wenn es ibr auch nur Augenblide mit Menfehen wohl wirb; auch fogar wenn fie aus Rafonnement gefällig ift, mas neuerdings mehrmals gefdiebt, ift ihre Gegenwart wohlthätig. — Wer fann ber Liebe veridreiben, bem einfachften und bem grilligften Dinge, bas balb mit elendem Spielzeug zu führen ift, balb mit allen Schäten nicht angelockt werben fann? Dem Beftirn, beffen Weg man balb wie bie Bahn ber Sonne auf ben Bunft auszurechnen im Stanbe ift und bas oft fcblimmer als Comet und Irrlicht ben Beobachter trügt?"

Bei ber Grafin Werthern war ber unruhige bergog noch am leichteften festzuhalten. Unterm 23. Marz 1782 schreibt er an Anebel: "Auf Oftern bente ich, gehe ich wieder fort, besuche die Gräfin, welche doch die beste aller Gräfinnen ist, die ich kenne." Um dieselbe Zeit schreibt Gothe: "Der Gerzog ist vergnügt, doch macht ihn die Liebe nicht glücklich, sein armer Schat ist gar zu übel bran, an den leidigsten Narren geschmiedet, krank und für dies Leben verschaften. I.

loren. — Sie fieht aus und ift wie eine fcone Seele, bie aus ben letten Flammenspigen eines nicht verbienten Fegfeuers scheibet und fich nach bem himmel febnend erhebt. — Sie liebt ben herzog schoner, als er fle."

Epoche machte in biefem fleinen Bofgetriebe bie Erbpringen , welche am 2. Februat Beburt bes 1783 ftatt hatte und über welche Gothe fich in eis nem Brief vom 3. Marg 1783 an Rnebel alfo and ließ: "Die Unfunft bes Erbpringen, Die größte Begebenheit, die fich fur uns gutragen fonnte, bat eine gwar nicht fichtbare, boch febr fublbare Birtung. Die Menfchen find nicht veranbert, jeber einzelne ift, wie er war, boch bas Bange hat eine anbere Richtung und wenn ich fagen foll, er wirft in feinet Wiege wie der Ballaft im Schiffe burch Die Schwere und Rube. Die Bergogin ift gar mohl und gludlich, benn freilich fonnte ber Benuf, ber ihr bieber feblte, ihr burch nichts anderes gegeben werben. Die Dufen aller Art haben fich, wie Du wirft gefeben haben, auf alle Weife bemuht, bas Veft zu verherrlichen. Bieland und Berber haben zwei Singftude, ber eine fur ben Bof, ber andere fur die Rirche berbotgebracht 1c."

3ch habe oben ichon bie Stelle aus einem Briefe Merd's angeführt, worin er fich gegen bas Gefchrei ber Göflinge ausspricht, baß eine zu große Bertrau-lichfeit zwischen bem herrn und seinem Diener Sthe bestehe. "Bar's ein Ebelmann, so war's in ter Regel" meinte Merd. Carl August ließ fich aller-

bings nicht von seinen alten Ebelleuten betrügen, im Gegentheil er mahlte sich seine Leute und diese auch aus ber Burgerreihe aus, um ihnen auf die Finger zu sehen. Das Benehmen bes Kammerprästenten Ralb, ben seine Projectemacherei um bas burch seine Brau erworbene schöne Vermögen brachte und ber nun an bem Kammersäckel Hulfsquellen suchte, bewog Carl August, ihn 1782 zu entlassen und ben Roturier Göthe an seine Stelle zu sehen.

Unterm 15. Juni 1781 batte Merct an ben Bergog aus Darmftabt Folgenbes gemelbet: "3ch babe indeffen bie Ehre gehabt, ben Berrn Rammerprafident pon Ralb und herrn Rammerberrn von Seden. borf ") auf einige Tage in Caffel zu feben. U .... "") gab uns ein Diner aufm Weigenftein, mo er nicht allein Alles bezahlte, fonbern uns auch am Enbe für fein Beld bie Baffer fpringen ließ. Co fchlecht ber Menich ift; benn er bat noch fur eine balbe Million Brozeffe, mo er bie Leute offenbar brum betrogen bat, fo ift es ein Menich von außerorbentlichem Ropf. Seine Ibeen find alle rein und flar und es sprudelt bei ibm Alles wie aus bem vollften Faffe. Dongeachtet er nabe an ben Siebzigen ift, fo braucht er alle Tage noch zwei . Ce that mir leib, bag ich ben herrn Rammerprafibenten von Ralb etwas lachirt batte, bag ich biefen Menfchen (U.) fur mertwurdig

<sup>\*)</sup> Ralb's Schwager.

<sup>\*\*) ?</sup> Udermann, Geheimer Rammerrath in Caffel. Siehe heffifche hofgeschichte Band 27, Seite 207 f.

hielt. Er faßte ben Gebanken und erklärte wir nachher Alles haarklein, so daß Sedenborf als ein kluger Reise-Compagnon früher bei Tisch einschlief, als gewöhnlich."

Darauf Schrieb ber Bergog am 17. Juni 1781 an Merd: "Dag Deifter Ralb fich ziemlich moge profituirt haben, zweifle ich gar nicht. Sedenborf wird noch oft gur rechten Beit einschlafen muffen; nur wirbs nicht immer paffend fein, benn Ralb menagirt nicht bie Tageszeiten. 3d weiß, bag biefet absurbe Mensch andere Dienfte sucht und ein Daleontenter nach Ratur ift; wie er biefe Ungufriebenbeit ober an ben Tag legt und welches feine Brojecte find und wie er fle auszuführen gebenft, muniche ich bed. theils als Factum der Menschheit, und wegen politicis gu wiffen. Gie thun mir mahrlich einen Dienft, wem Sie mich bavon benachrichtigen, und aufftellen laffen, was biefe beiden Freunde am Mieberrhein treiben, thun und reben. Dan fann tiefen Burichen nicht genug aufpassen und bezahlt man sie nur manchmal in ber Munge, in ber sie uns Tohnen, fo ift's nicht mehr, als recht und Billia."

So streng ber Gerzog mit solchen abgeseimten abeligen Schuldigen versuhr — so ebel half er burgerlichen Bedrängten, die, wenn auch schuldig, boch nicht durch Bosheit schuldig waren. Gerabe jenem Merd, ber fich durch gewagte Speculationen in die Sitterste Geldnoth verstrickt hatte, schof er im Jahre 1788 eine ansehnliche Summe vor, um ihn zu retten.

Merck schrieb unterm 28. März 1789 an ihn: "Ich habe neuerlich burch gute Canale von bem so ausgebreiteten Wirkungskreise Ew. hochfürstl. Durchl. ein nige nähere Rachricht erhalten. Gott erhalte Sie barin. Es ift mit Ihnen, wie mit allen guten Wenschen beschaften. Ihr Schickfal ist immer, unglaubliche Dinge zu thun, weil sich's die andern nicht erklären können, daß man so handeln könne."

Am guten, ja am beften Billen mangelte es bei Carl Auguft nicht, wohl aber gar oft an ben Mitteln. Diefer Mangel ward bie Beranlaffung, bag einer ber "vorzuglichften" Denfchen frubzeitig babeim mußte, Schiller. Der Musenhof zu Weimar hatte für Schiller nicht fo viel als er für feine Rammerjunter batte. Botbe beftartte feinen fürftlichen Freund lange Beit in biefer Rarabeit fur ben auftauchenben Ripalen. Um Fraulein von Lengefelb beiratben ju tonnen, nahm Schiller bekanntlich die Professur Es handelte fich um 200 Thaler aus ber in Jena. Chatoulle Carl August's, beffelben Carl August's, ber bie foftspieligen Jagben "für bie fcmarpgenben Coelleute aus ber Nachbarichaft" gab. In einem Confeilbericht von Göthe's eigner Banb bamals gefdrieben, beißt es\*): "Gin Berr Friebrich Schiller (sic!), welcher fich burch eine Beschichte bes Abfalls ber Mieberlande befannt gemacht bat, foll geneigt fein, fich an ber Universität Jena gu etabliren. Die Moglichkeit biefer Acquisition burfte um fo mehr gu

<sup>\*)</sup> Abolf Stahr, Weimar und 3ena. 1. 426.

beachten fein, als man fie gratis haben fonnte." In einem Briefe an Frau von Wolgogen vom 28. Dec. 1788 fcreibt & dill'er über diefe Ungelegenheit! " 6 0the'n habe ich unterbeffen einmal besucht, er ift bei biefer Sache überaus thatig gemefen und zeigt viel Theilnahme an bem, mas er glaubt, baf es gu meinem Glude beitragen werbe. Db es mich gludlich macht, wirb fich erft in ein paar Jahren In bemfelben Briefe gefteht Schiller: "bag er febr menig erbaut fei von ber Befchwindigfeit, mit ber man bie Sache betreibe und bag er fic habe übertolpeln laffen." Noch am 10. November 1789 fcrieb Schiller: "Ich burchfuche alle Wintel ber Erbe, um ben Plat zu finden, ben bas Schicffal unferer Liebe bereitet haben fonnte." fand fich feiner, ale Jena. Die Gratie - Profeffur marb erlangt, bie Beirath geschloffen. "Ich fdrieb Dir, berichtet Schiller aus Jena am 6. Jan. 1790 an Rorner, wenige Wochen vor feiner Beirath mit Charlotte von Lengefelb, bas lettemal, bag ich ben Bergog um eine Benfion fdreiben molle. ift auch fogleich geschehen und in wenigen Tagen entfchieben worden: 200 Thaler, wie ich vermuthete. Bas ich nicht vermuthete, war, bag ber Bergog felbft fühlen murbe, daß bies wenig fei. Den Tag, nachbem ich ihm gefdrieben, ging ich nach Beimar, aber gang in ber Stille und ohne jemand andere zu feben, ale Bengefelb's. erfuhr's aber, ließ mich holen und fagte mir, bag er gern etwas für mich thun mochte, um mir feine Ach-

tung gu geigen; aber mit gefentter Stimme und einem verlegenen Geficht fagte er, bag 200 Thaler alles fet, mas er fonne. 3ch fagte ibm. bag bies alles fei, was ich von ihm haben wollte. Er befragte mich bann um meine Beirath und beträgt fich, feitdem er barum weiß, überaus artig gegen Lottchen. Bir agen ben Tag barauf bei ber Stein zu Mittag: ba fam er felbft bin und fagte ber Stein, bag er boch bas Befte gu unferer Beirath bergebe, bas Belb. Er fpricht febr oft bavon und man fleht, bag er Untheil baran nimmt. Der Stein fagte er auch, er freute fich febr, wenn er etwas für mich thun fonnte, aber er fabe voraus, bag ich es ibm nicht banten werbe. 3d wurde gewiß bei ber nachften Belegenheit geben. Darin tonnte er's getroffen baben; aber bie Belegenbeit muß wenigstens fo vortheilhaft fein, bag er felbft mich entfdulbiat."

Bekanntlich versiel Schiller gleich im ersten Jahre seiner Berheirathung, weil er sich mit Collegienlesen und Bücherschreiben überarbeitet hatte, um bas Leben zu gewinnen, in eine schwere Krankheit: er bekam Blutspucken und schwebte am Rande des Grabes. Expressiv genug schrieb ihm Körner unterm 11. Febr. 1791: "Ich glaubte Dich schon über den Berg und erstaunte über den letzen Brief von Deiner Krau. Mach' und ja nicht wieder so einen Streich. Schade für Deine ganze Prosessiur und das ganze corpus academicum dazu. Bas kannst Du dafür, daß Du nicht mit solchen Stentor-Kalenten begabt

bift, ale nothig ift, um Dein Aubitorium ausznfullen? Es mag mancherlei Dinge geben, mit benen Dn mehr vermagft, als mit ber Lunge. Alfo wurde ich bas Schreien Andern überlaffen. Deine Feber ift laut ge-Und in Göttingen giebt es auch Brofefferen. bie fein einziges öffentliches Collegium lefen. Du in Jena mobnit, ift icon Bortbeil fur bie Univerfitat, ber mit 200 Thalern mobifeil bezahlt ift." Schiller fchrieb über bie Rrantheit am 23. 86%. 1791: "Schon in Erfurt erlebte ich einen Unfall. ber aber burch einen bortigen, nicht ungeschickten Arnt mit zu weniger Aufmertfamteit bebanbelt und meniger curirt ale jugebedt murbe. Gegen acht Tage nach Diefem erften Anfall befand ich mich mohl; in Beimar, wo ich gegen brei Lage war, fühlte ich ger Aber icon am anderen Tage nach meiner Beimfunft, wo ich wieber zu lefen angefangen batte, fam bas Fieber und nahm mit großer Beftigfeit au sc. Am britten Tage fpie ich Blut zc. Die uble Ginmifoung Des Unterleibes machte bas Rieber compliciet. 3ch mußte burgiren und vomiren. In ben erften fechs Sagen fonnte ich feinen Biffen Rabrung zu mir nebmen, welches mich bei fo ftarfen Ausleerungen ber erften und zweiten Wege und ber heftigfeit bes Fiebere fo fehr fdmachte, baf bie fleine Bewegung, wenn man mich bon bem Bette nach bem Copba trug, mir Ohnmachten juzog und daß mir ber Arzt bom febenten bis elften Tage nach Mitternacht mußte Wein geben laffen. Rach bent fiebenten Tage murben meine Umftanbe fehr bebentlich, bag mir ber Duth gang

entstel; aber am neunten und siebzehnten Tage ersolgten Arisen u. Erst acht Tage nach Aushören bes
ziebers vermochte ich einige Stunden außer dem Bette
zuzubringen und es ftand lunge an, ehe ich am Stocke
hernmiriechen konnte. Die Pstege war vortresslich
und es trug nicht wenig dazu bei, mir das Unangenehme der Arankheit zu erleichtern, wenn ich die Ausemerksamteit und die thätige Theilnahme betrachtete,
die von vielen meiner Auditoren und hiesigen Freunbe mir bewiesen wurde. Sie stritten sich darüber,
wer bei mir wachen dürse und einige thaten dieses
breimal in der Woche zr. Zu meiner Stärfung
schickte mir ber Herzog ein halb Dupend
Bouteillen Mabeira."

Die Rrantbeit Schiller's verzog fich burch ben gengen Commer 1791 und er bat auf bes Coabjutor's Dalberg Rath ben Bergog um eine formliche Darauf außerte ibm Rorner unterm Befoldung. 12. Sept. 1791: "Dag Du noch nicht Borlefungen balten tannft, ift flar, auch wird wohl bies niemanb von Dir verlangen. Aber bag Du noch eine fo ftarte Bulgge, ale Du verlangft, vom Bergog von Beimar auswirfen werbeft, zweifle ich febr. Geine Caffe ift nicht in febr glangenben Umftanben." Der Bergog that aber bennoch etwas. Rörner fdreibt unterm 13. Octbr. 1791: "Bas mir Dein Lottden vom Bergoge fchreibt, mar mehr, als ich nach bent, mas man von feiner oconomischen Lage fat, jest vermuthet batte. Er icheint fich boch mirtlich mit Rachbrud fur Dich zu intereffiren und bie

Bebutfamfeit, ben Forberungen Deiner Collegen ausjumeichen, tann man ibm nicht verbenten. rubiger tannft Du nunmehr Diefen Binter fein und blos auf Deine Erholung benten." Darauf ichreibt Schiller und es ift rubrent, mas er fcreibt: "Dir ift's benn bier gang leiblich. 3ch febe oft Menfchen bei mir und werbe es fo einrichten, bag ich einige Abende regelmäßig Gefellichaft bei mir haben fann. Bwei Tage in ber Woche find icon burch gwei Brivatclubs umter guten Freunden befest, nun will ich noch zwei bazu beftimmen. Biele Ausaaben machen biefe Butterbrotgefellichaften nicht; wenn ich bas balbe Jahr vier Louisd'or mehr baran wende, fo fann ich alle Wochen zweimal brei auch vier Menfchen bitten und zu meinem Boblfein ift bies notbia. fehlt mir blos Equipage, um jeben Sag fpagieren gu fahren, baburch murbe mir febr viel geholfen fein; aber biefem Bunfche muß ich freilich entjagen."

Endlich half aus ber beutschen Mifere\*), wie bei Beethoven englisches Gelb, bei Schiller banifches

<sup>\*)</sup> Die Schulben-Mifere Schiller's fing schon in Mannheim an. Aus Dreeben schrieb Körner am 14. October 1788: "Schneiber Müller fragt auch manchmal ob Du nicht balb wieberfamest" ic. Unterm 20. Marz 1804, ein Jahr vor seinem Tobe, schrieb Schiller an Wolzogen: "Dieses Jahr mache ich mein Haus vollends schulbenfrei und hosse noch übrig zu behalten." Als er starb, war alles Seld aufgezehrt: sein Sarg kostete etwas über brei Thaler, eine Kerze beleuchtete die Leiche in seinem Hause, zwei Fackeln leuchteten beim Leichenzuge.

Beld, das Anerbieten von 1000 Thalern jährlich auf brei Jahre von Seiten des Prinzen von Augustensurg und des Grafen Schimmelmann. Erst später hat Carl August Schiller's Besoldung wiederholt um ein paar Hundert Thaler gebessert. Roch am 29. Mai 1804 schrieb Schiller an Körner: "Meine Besoldung ist klein (400 Thaler) und ich sehe ziemslich alles zu, was ich jährlich erwerbe." Damals, ganz kurz vor seinem Tobe, verwilligte Carl August 800 Thaler.

Bulent verschaffte ber Bergog Schiller'n auch auf eine freilich moblfeile, aber boch feine Beife von Bien ben Abel. Intereffant ift die Aufklarung, Die Schiller bieruber an feinen Freund Rorner unterm 29. Movember 1802 giebt: "Der Bergog hatte mir ichon feit langer ber etwas jugebacht, mas mir angenehm fein tonnte. Run traf es fich zufällig, bag Berber, ber in Baiern ein But gefauft, mas er nach bem Landesgebrauch ale Burgerlicher nicht befigen fonnte, bom Rurfürften von ber Bfalg, ber fich bas Robilitationerecht anmagt, ben Abel gefchenft befam. der ber wollte feinen pfalggräflichen Abel bier geltenb machen, murbe aber damit abgewiesen und obenbrein ausgelacht, weil ihm jedermann Diefe Rranfung gonnte; benn er hatte fich immer als ber gröbfte Demotrat herausgelaffen und wollte fich nun in ben Abel einbrangen. Bei biefer Belegenheit bat ber Bergog gegen Jemanb erklart, er wollte mir einen Abel verschaffen, ber unwidersprechlich fei. Dazu kommt noch, bag fich Rogebue, ben ber Bof auch nicht leiben tonnte, jubringlicherweife an ben Gof brang welches man ibm, ba er und feine Frau Anfprache batten, nicht verwehren fonnte, obgleich man fchmet genug beran ging. Dies mag ben Bergog noch mehr beftartt baben, mich abein zu laffen. Dag mein Schwager \*) ben erften Boften am Gofe belleibet. mag auch mitgewirft haben; benn es hatte was Som berbares, baf von zwei Schweftern bie eine einen vorguglichen Rang am hofe, bie andere gar feinen Butritt zu bemfelben hatte, obgleich meine grau und id fonft viele Berhaltniffe mit bem Sofe batten. Alles bringt biefer Abelsbrief nun ins Bleiche, weil meine Rrau, ale eine Abelige von Beburt, baburd in ihre Rechte, die fle vor unferer Beirath batte, refituirt wird; benn fonft murbe ihr mein Abel nichts geholfen haben. Für meine Frau hat bie Sache einigen Bortheil, fur meine Rinder fann fle ibn mit ber Butunft erhalten, fur mich ift freilich nicht viel baburch gewonnen. In einer fleinen Stadt inbeffen, wie Beimar, ift es immer ein Bortheil, bas man von nichts ausgeschloffen ift; benn bas fublte fich hier boch zuweilen unangenehm, wenn man in einer größeren Stadt gar nichts bavon gemabr mirb."

Der Geheime Rath von Boigt hatte in dem Gefuche beim Kaifer um Schiller's Nobilitirung befonders: "seine Bervienste um die deutsche Sprache" hervorgehoben. Schiller schrieb ihm: "es sei frei-

<sup>\*)</sup> von Bolgogen, Dberhofmeifter und Geheimer Rath.

lich kein Kleines gewesen aus feinem Lebenslaufe etwas herauszubringen, was fich zu einem Berdienste um Kalfer und Reich qualifizire und Boigt habe es baber trefflich gemacht, fich zulest an dem Aft der deutschen Sprache festzuhalten."

Roch fünfundzwanzig Jahre nach Schiller's Tobe entidulbigte ber alte @othe in einem Briefe an Relter vom 29. April 1830 nach feiner Weife feine und Des Bergbus Unterlaffungefunde mit ben Borten. bie ein Bublicandum in ber Sallischen Allgemeinen Steraturgeitung ibm abbrangte: "Auf bas Bublicanbum babe ich nichts zu erwiedern. Leiber erneuert fich babei ber alte Schmerg, bag man "biefen poranglichten Dann" bis in fein funfunbviergigftes Sahr fich felbft, bem Bergog von Beimar und feinem Berleger überlieg, moburch ihm eine zwar mäßige, aber boch immer beforantte Erifteng gefichert mar, und ihm gulest erft einen breitern Buftanb an au bieten bachte, ber ibm früher nicht einmal gemäß gemefen mare, nun aber gar nicht in Erfullung geben fonnte." Der alte Bothe taxirt bier ben Job Schiller's fo zu fagen als eine Unterlaffungefunde Breugene, beffen Ronig Fried rich Wilbelm III. Schiller'n erft in ber letten Lebenszeit 3000 Thaler und freie Gofequipage fur Berlin angeboten babe, und vergift gang, bag Schiller, burch einen faft zwanzigiabrigen Aufenthalt in Weimar an Beimar auch die nachften Unspruche gewonnen batte. So iller mar ein fo ebler, feinfühlender, mabrhaft

vornehmer Mann, bag er felbft fur bas Wenige, mas Carl August fur ibn that, ibm Dantbarfeit be-Er fdrieb an Rorner unterm 28. Dai mabrie. 1804 gang bem entgegen, mas ber alte Gothe bon ber Unnehmbarfeit bes Berliner Borichlags außert: "Daß ich bei ber Berliner Reise nicht bloß mein Beranugen beabsichtigte, tannft Du Dir leicht benten: es mar um mehr zu thun und allerbings habe ich es jest in meiner Band, eine wefentliche Berbefferung in meiner Exifteng vorzunehmen. 3war wenn ich nicht auf meine Familie reflectiren mußte, murbe es mir in Weimar immer am beften gefallen. Aber meine Befoldung ift flein und ich fete ziemlich alles zu, mas ich jährlich erwerbe, fo bag wenig gurudgelegt wirb. Um meinen Rinbern einiges Bermogen zu erwerben muß ich babin ftreben, bag ber Ertrag meiner Schriftftellerei zum Capital fann gefchlagen werben und bagu bietet man mir in Berlin bie Ganbe. 3ch babe nichts ba gesucht, man bat bie erften Schritte gegen mich gethan und ich bin aufgeforbert, felbft meine Bedingungen zu machen."

"Es ift aber koftbar in Berlin zu leben, ohne Equipage ift es fur mich ganz und gar nicht möglich, weil jeder Besuch ober Ausgang eine kleine Reise ift. Auch find andere Artikel fehr theuer und unter 600 Briedrichsb'or konnte ich gar nicht mit Bequemlichkeit leben; ja biese wurden nicht einmal hinreichen. In einer großen Stadt kann man sich weniger behelfen, pls in einer kleinen."

"Ce fteht alfo bei ben Bottern, ab bie For-

berung, bie ich zu machen genöthigt bin, wenn ich mich nicht verschlimmern will, nicht zu hoch wirb gefunden werben."

"Berlin gefällt mir und meiner Frau beffer, als wir erwarteten. Es ift bort eine große perfönliche Freiheit und eine Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben. Mufit und Theater bieten mancherlei Genüffe an, obgleich beibe bei weitem bas nicht leiften, was fie koften. Auch kann ich in Berlin eher Aussichten für meine Kinder finden und mich viel-leicht, wenn ich erft dort bin, noch auf manche Art verbeffern."

"Auf ber anbern Seite zerreiße ich höchst ungern alte Verhältnisse und in neue mich zu begeben schreckt meine Bequemlichkeit. hier in Weimar bin ich freilich absolut frei, und im eigentlichsten Sinne zu hause. Gegen ben herzog habe ich Verbindlichsteiten, und ob ich gleich mit ganz guter Art mich loszumachen hoffen kann, so würde mir's doch webe thun zugehen. Wenn er mir also einen nur etwas bedeutenden Ersah ansbietet, so habe ich doch Luft zu bleiben."

Schiller war gar nicht so einfach, die große Bevorzugung Gothe's von Seiten des herzogs nicht zu sehen, aber er verglich nicht und beschied sich mit seiner mehr als mittelmäßigen Lage. Daß er recht wohl sah, wie Gothe für sich zu sorgen wisse, beweisen die Worte, die er während dessen Aufenthalt in Italien unterm 19. December 1787 an Körner schrieb: "Göthen's Zurückfunft ift ungewiß und

feine ewige Arennung von Staatsgeschäften bei vielen fcon wie entschieben. Während er in Italien malt, muffen die Boigt's und Schmidt's für ihn wie die Lastthiere schwigen. Er verzehrt in Italien sur Richtsthun eine Besoldung von 1800 Thalern und sie muffen füx die Hälfte des Geldes doppelte Last tragen." Mur einmal preste Schiller'n die Vergleichung seiner verzweiselten Lage mit der beneidenswerthen Göthe's die starken, aber wahren Worten ab: "Dieser Wensch, dieser Göthe ist mir einmal im Wege und er erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen und wie muß ich bis auf diese Misnute noch kämpsen!"

Göthe'n in seiner Cigenschaft als erster Minister von Weimar hatte es obgelegen, die Stellung Schiller's in Weimar auf eine wurdige Beise sicher zu machen: sein Einfluß auf den Berzog unterstütze ihn darin mehr, wie jeden andern Minister. Aber Göthe hatte mehr Interesse für Sachen als für Menschen; für Sachen, namentlich wenn sie in Göthe's Lieblingsmaterien, Runst- und Naturstudium einschlugen, ward viel Geld ausgegeben, sur Rupferstiche, Gemälde und andere Sammlungen verhältnismäßig zu viel; jungen Leuten, die nachher Göthe'n nüglich wurden, ward Reisegeld nach Italien ausgemittelt, Schiller, bessen glühendster Wunsch es war, Italien zu sehen \*), kam nicht jenseits der Berge.

<sup>\*)</sup> Gludlicher, als wir in unferm Norben Bohnt ber Bettler an ber Engelspforten, Denn er fieht bas ewig einz'ge Rom.

Carl August war fein Lebelang in feinen Sinenzen brouillirt und zeitweilig fogar berangirt. Es ift oben berichtet -worben, wie, nachbem Gothe an Die Stelle bes Rammerprafibenten von Ralb, bes Jungeren, getreten mar, beffen Amtirung burch bie Unmöglichfeit fich fiftirte, beren er inne werben mußte, bag ber Berzog fich einen feften Etat feiner Ginnahmen und Ausgaben gefallen laffe und feine Forderungen Carl Auguft fonnte bas nicht barüber erftrede. forbern nicht laffen, er war generos, aber er mar febr leichtfinnig im Belbpunft. Als im Jahre 1825 bes Schauspielbaus in Weimar abbrannte, entwarf er, mabrent es noch brannte, in bem gegenüberliegenben fürftenbaufe ben Blan jum Bieberaufbau, bas Belb mußte befchafft werben, es gebe, wie es molle. ber letten Beit machte Carl August feine Beschäfte mit Rothidild; mar er einmal in Beldverlegenheit. io lief er ben Bagen ansvannen und fubr nach Frantfurt. Gothe batte mobl Recht, an Rnebel von ben "Blattlaufen" und "Ameifen" ju fchreiben und Derd im Bertrauen ju eröffnen: "Es ift ein munberbar Ding um's Regiment ber Welt, fo einen politifch = moralischen Grindfobf nur halbmeg zu faubern und in Ordnung zu halten."

Carl August war ein wunderbares Gemisch entgegengesetzer Eigenschaften, von leichtem Sinn und munterer burschieser Laune auf der einen und hinwieserum von gediegenem Ernft und einer höchst wohlthenden Tiefe des Gemuthe auf der anderen Seite. Die hochst tuchtige, wenn auch etwas berbe und knor-

rige, aber burch und burch redliche, offine und gerade Ginnesart bes Gerzogs geht besonders aus feinen eignen Briefen hervor, unter benen neuerlich einige, wie an Frau von Wolzogen und Anebel n. f. w. veröh. feutlicht worden find.

Bie artig ber "burschiftofe" herr, wie ihm Noftin, ber ihn auf bem Biener Congrest fah, nennt, an Damen schrieb, bavon giebt ein Billet ohne Datum Zeugniß, bas ber Nachlag ber Frau von Bolgogen enthält. Er fchreibt ihr:

## "Onavige Frau!

Meine Gattin trägt mir auf Sie unterthänigkt zu ersuchen, die Bucher, welche Gis höchft gutigeoweise auf beiliegendes Blatt verzeichnet haben, ankausen und selbige in Berlin in roth Marsauln ohne überstüffige Bergoldung binden zu laffen. Unger kann wohl die ganze Commission übernehmen und melben, wenn alles fertig ift, damit man es alsbann absenden könne. Da die Buchhändler doch die Statisten der auf den Bretern des Weltalls prangenden Schriftsteller find, so werden Ew. Gnaden wohl gutigst belieben, Ungerkaus Dero Gubaltern die nothigen Befehle in Ansehung seiner Figurirung zu ertheilen. Ich werde als Cafestirer das Gemeinste hinterdrein beforgen. Unterthänigst

Rnebel war, als Bring Conftantin, beffer Someifter er zeither gewesen war, mit bem Mathen tifer und Physiser Albrecht 1781 auf Reisen nach Italien, Paris und England ging, penfionirt worden. Im Unmuth barüber und weil er seine Benfton nicht

in Beimar verzehren wollte, wandelte ihn die Luft an, in die prenfifchen Dienste, in denen er schon vorher gestanden hatte ober in anspach baireuthische zu tresen, wo fein Bater noch Geheimer Rath war. Bon biesem Entschluß brachte ihn der herzog durch einen überaus herrlichen Brief vom 4. Detober 1781 zustud, der einen tiefen Einblid in die edle, freie und großartige Beise giebt, mit der Carl August die verschiedenen Gaben der Menschen zu schäpen wußte.

"Sind benn bie", fcreibt er feinem "lieben" Rnebel, "Die fich Deiner Freundschaft, Deines Umgangs freuen, fo felavifch, fo finnlicher Beburfniffe voll, bag Du nut burch Graben, Saden, Ausmiften und Actenverfchmieren ihnen nuben fannft? 3ft benn bas Receptaculum ihrer Seelen fo gering, bag Du nirgende ein Blatchen finbeft, wo Du irgend etwas pon bem, mas bie Deine Schones, Gutes und Großes, bie innere Exifteng verbeffernb und verebelnb gesammelt bat, ausfüllen tannft? Ginb wir benn fo bungrig, Dag Du für unfer Brot, fo furchtfam und unftat, bag Du fur unfre Sicherheit arbeiten mußt? Sind wir nicht mehrerer Freuden, als ber bes Tifches und ber Rube fabig. tonnen wir feinen Genuf finden, wenn Du von bem Schung und bem Geftant bes Beligeriebes Reiner, Deine volle Beit zur Schmudung Des Beiftes anwenbenb, une, bie wir nicht Beit gum Sammeln haben, ben Strauf von ben Blumen bes lebens gebunden vorbaltft? Sind unfre Rlufte fo quellenlos, bag wir nicht eines iconen Brunnens brauchen, une felbft unfrer Ausfluffe freuenb, wenn fie icon in bemfelben aufgefaßt find? Sind wir blos qu Ambogen ber Beit und bes Schickfals gut genug und fonnen wir nichts neben uns leiben, als Rlote, bie uns gleichen und nur von harter, anhaltender Daffe find? Ift's benn ein fo geringes Loos, bie Sebamme auter Gebanten und in ber Mutter gusammengelegter Begriffe zu fein ? Ift bas Rind biefer Bobltbaterin nicht beinabe eben fo febr fein Dafein foulbig, als ber Mutter, bie es gebar? Die Seelen ber Menfchen find wie immer gepflügtes Land; ifte erniebrigenb, ber vorfichtige Gartner ju fein, ber feine Beit bamit gubringt, aus fremben Lanben Gamereien holen ju laffen, fle auszulefen und zu faen? Dug er nicht etwa baneben auch bas Schmiebehandwerf treiben, um feine Erifteng recht auszufullen? Bift Du nun fo im Bofen. fo über Dich felbft erblindet, bag Du Dir einbilben fonnteft, Du habeft une nie bergleichen Rugen geichafft, und achteft Du uns gering genug, bag Dr glauben fonnteft, wir murben Dich fo lieben, wie wir thun, mareft Du une bierin unnug und überflufffa ober entbehrlich gewesen? Billft Du nun biefe fcont Laufbahn, bies murbige Beschäft aufgeben, alle eingemachfenen Banbe ausreißen, gleich einem Unfanger eine neue Eriftenz ergreifen und Dich, Gott weiß mobin, unter Menschen, Die Dich nichts mehr angeba ober mit benen Du fein reines und Dir gewohntes Berhaltnig haft, binwerfen? neuen Untheil ergreifen ober Dir machen, mehr Bute, mehr Bofe fennen lernen, feben, wie bie Abicheulichkeiten fo überall gu

Saufe, bas Sute überall fo befledt ift? - Und warum? um etwa einigen Cangelliftenfeelen aus bem Bege gu geben, Die Dir Deine Semmel, Die Du mehr baft als fie, beneiben, weil Du nicht gleich ihnen. Maulthierhandwert treibst? Und wohin willft Du Dich flüchten? nimmft Du nicht überall Deine paar Semmeln mit, bie Du mehr und leichter haft als Anbere? Sind nicht überall Anechte, bie es entbebren und Dich barum beneiben werden? Wirft Du beren Reib beffer aushalten? Dich, weil Du bort ein paar Monate fremb bift, von ihnen mehr geachtet balten, ale Du es bier fein mochteft? Siebft Du etwas Erreichbares vor Dir, bas Dir bas, mas Du Ift dieses Erreichbare so gewiß? entbebrft, erfete? Solaat's febl, fann es Deine Erifteng bann ertragen. immer neue 3wede ju machen, oft abgefchlagen ju werben und fo berum ju irren? Billft Du alfo bas Beftanbige für bas Unbeftanbige bingeben? 2c."

"Lag uns also die Sache nicht fo feierlich nehmen und bas Uebel nicht für so unheilbar halten. 3ft's Deiner Natur gut, fich zu verändern, so rei se! 2c."

"Barum fich immer erfaufen wollen, wenn's mit einem fconen Babe gethan ift?"

Die wohlthätige Revolution, die in dieser Zeit mit bem Gerzog vorging, beutet Gothe in einem Briefe aus Gotha, no er mit ihm zu Besuch war, unterm 16. Juni 1783 an: "Der Herzog ift auf sehr guten Wegen, wir haben über viele Dinge gar gut gesprochen, es klärt sich Bieles in ihm auf und

er wird gewiß in fich gludtider und gegen andre wohltbaliger werben."

Ueber feine Regierungethatigfeit ferieb ber durapa felbft unterm 10. Decbr. 1783 an Riebel: "Belt ein war Tagen habe ich mir bie Beit wit Itfung von Confiftorialacten vertrieben, welche Ber-Sthlane zu Berbefferungen und Biftationen bes meimarifchen Gymnaffums von 1762 an betreffen. De Saft teinen Begriff von ber Methobe, wie febes Menbrum bes Collegii babei Ruben zu fliften benft. Won allen menfclichen Begriffen ben allermenfolichften, Die Erziehung bes Menfchen, im Acten = Swele und mode voli vorgetragen ju feben, ift unglaublich. Benn Teiner einen Begriff von einer menfaliden Behandlung batte, fo mußte er:ibn burds Contrartum befommen, fobalb er biefe Arten lafe. Den armen Beinge baben fie bei einer Bifftation von 1700 und etlichen 70 erbarmlie gefcunden, weil er nicht fleißig genug in die Rirche ging und verschiebene Dale Schuler ohne Dankl (welche fie ber Berordnung nach beftanbig tragen muffen) fich in berfelben batten betreten laffen."

Und unterm 15. Jan. 1754 schreibt ver Gerzog: "Unser Winter geht ziemlich vergnügt Hin; vie Comobie") giebt und broi Abende der Woche Unterhaltung und das für ziemlich wohlseilen Brois; Massenaben und andere Lustbarkeiten mischen sich dazwischen, und eine neue Leibenschaft, welche die der Liebe bei

<sup>&</sup>quot; Bellomo's Tenepe war engagirt.

uns völlig exfett, nämlich für's L'hombre-Spiel, das ich weuerlich erlernt habe, hilft vollends die Länge der Abende verfürzen. Was wich betrifft, so nehme ich an diesen Zerftreuungen keinen Antheil; da mir der Lag durch sehr häufige Geschäfte, welchen ich mich immer mehr nähere, gänzlich ausgefüllt ift, so komme ich wenig aus, genieße aber dessen ungeachtet einer ziemlich guten Gesundheit an meinem Kamin. Die Gisbahn wax, ehe der Schnee siel, und großer Arost und Freude, sie war von der größten Schönheit. Die Jagd hat saft gang am Magel gehangen."

Unterm 3. 3an. 1785 fdrieb Bieland an mere: ... mit welcher Ungebulb wir alle auf bie Bieberfunft unfere Bergoge marten, fann fich ber Gr. Benber leicht vorftellen. 36 bin begierig zu feben, wie ibm bie lange Abwesenheit (an ben benachbarten Sofen, namentlich bem von Braunfchweig) jugeichlagen bat, und ob bas, mas er bei biefem Bagiren für feine eigene Berfon gewonnen bat, wenigftens für etwas an bem Schaben gelten fann, ber feinem Lanbe dunch so lange Abwesenheit und durch so viel wiedertommenbes baares foriachen bes nap Can nicht Der lange Aufenthalt an ge-aumächft. wiffen Bofen und bie Schweinsjagben burften eben nicht von guter Borbebeutung fein. Obne bie Serzogin-Mutter murbe Beimar in weniger Beit wieber fo ein unbebeutendes, langweiliges und feelentobtenbes Reft fein, als irgend eine in beutschen und welichen Lanben."

Schon bamals wandte fich ber herzog mit Berliebe, gleich Gothe, von ben Lebenbigen, die ihm wenig Genüge gaben, zum Studium ber Ratur bin. Er fcrieb am 8. Decbr. 1784 an Anekel:

"Das menschliche Leben ift ein ewiges Mushalten; eine Erhaltung und Fortpflangung bes Dufelenben icheint beinahe 3wed ber Menfchbeit zu fein; ber Benug ift felten mehr, als nur ausruben, um neue Bolfen zu burchfriechen; wenigen Beifen ift bas Glud beschieben, bag fie bie Rampfe von fich abichie teln und nur in bem Genug ber Startungen leben Es ift gang eigen, wenn man die meiften Menfchen in bem Gefichtsbunft ihres Entzweds und ber baraus folgenden Birtfamfeit betrachtet; wie eingig bie Operation ber Erhaltung und Fortpflangung 3wed zu fein icheint. - Unter Saufenden und aber Taufenben ift faum Einer ober Amei, Die irgend chmas Debreres begebren, ober bie von ihrer Ratur weiter getrieben werden, als fich um ben Benbepfabl ber Erhaltung und Fortpflanzung zu breben; ibr Treiben, ihr Bernen, ihr Bergnugen, ihre Rube geigt felten weiter als auf biefen Wenbepuntt. Das Schidfal fcheint neuerlich Etel gegen biefe Ginformigfeit bekommen zu haben, es läßt beshalb Biffenichaften pepularer werben, zu welchen fich fonft nur bie bochten Beifter magten; es läßt, meine ich, befonders bie Raturtenntnig gemeiner werben, und inspirirt viele Leute, biefem Studium gu folgen, welche mabricheinlich fonft auch nur gur Erhaltung und Fortpffangung fich erhalten und fortgepflangt batten."

"Die Raturwiffenschaft ift fo menfchlich, fo mabr. bas ich Jebem Glud muniche, ber fich ihr auch nur awas ergiebt; fie fangt an leicht zu werben, fo bag md gern tragere Denfchen fich eher bagu einlaben laffen; fe ift fo leicht mahr zu behandeln, bag fie ben Gefdmad jum Unwahren überwiegen fann; fe beweißt und lehrt fo bunbig, bag bas Größte, bas Bebeimnigvollfte, bas Bauberhaftefte fo orbentlich. infach, öffentlich, unmagifch jugeht; fie muß boch mblich bie armen unwiffenben Menfchen von bem Durfte nach bem bunfeln Auferorbentlichen beilen, ba fle ihnen zeigt, bag bas Augerorbentliche ihnen fo rabe, fo beutlich, fo unaugerordentlich, fo bestimmt nabe ift. 3ch bitte taglich meinen guten Benius, bag er auch mich von aller anberen Art von Bemerfen und Lernen abhalte und mich immer auf bem be-Rimmten rubigen Bege leite, ben uns ber Raturforfcer fo naturlich borfdreibt."

Am 26. Deebr. 1795 schreibt ber herzog: "Die öffentliche Gesellschaft in unsern Mauern ift diesen Binter so infipib wie möglich. Da meift Alles versteirathet, und ber weibliche verheirathete Theil nicht von ber Art ift, daß sie leicht häusliche Unruhe versusäden könnten, was übrig bleibt aber die gute Beit ibergangen hat und es für die wenigen Mädchen sehr in Männern sehlt, so mangelt ein hauptinteresse ganz. Dazu kann man nicht hoffen, hier irgend Jemanben das Geld aus dem Beutel durch Rhetorit zu loden, ober durch persönliches Interesse viel zu gewinnen; beswegen bekümmert sich Riemand um den Andern

and man ficht fach erbentlich nur zur Frohne."

Das Rabr 1785 war bas Jehr bes Karftenihunbs, bem Ariebrich ber Große als bie feite :Mrbeit feines - mube = und arbeitsvollen Lebens in Bigube brachte. Wie fich aus einer Meinen Schrift neigt, Die gang neuerlich Begele über Carl Muauft berausgegeben bat, war biefer ungemein thuig ibe biefer Angelegenheit, reifte wieberbolt zum Runfiniften von Daing und ju beffen Bruber, bent Bifdof won Burgburg und flagte nach bem Cobe bes grefen Konigs, bag bie Union wenigstens von Rombeutschland nicht gu Stande femmen wolle. Auguft mar ein Bewunderer, aber fein blinber Bemunberer bes großen Königs, Mertwarbig ift film Urtheil über ibn unmittelbar nach feinem Tobe in dnem Briefe an Anebel vom 17. Septor. 1796: "Sollte ber Rachfolger Friedrich's bes Grofien auch feine neuen Buftapfen in Die Laufbabn treten, no latte er nur bie alten immer offen, bamit er einen gewiffen Tritt auf ber febr beschneiten und leicht verwebten Babn bes Lebens babe. Somerlich wird er. wie fein Borfahr, fo leicht über bie loder bebechen Siefen wegalitiden; einen folden Solittides laufer gibbt's aber auch nur alle 500 3abre .unb faum bann."

Entschieben mar Carl August ber Leibenfchaft feiner Beit entgegen nach allgemeinen Begriffen zu reformiren. Der Reprafentant biefer Leibenfchaft war Raifer Sofeph II. und Carl August war noch viel wemiger ein blinder Bewunderer beffelben. Geiner genzen innerften Richtung gemäß, die dem Individuels len in der Ratur zugekehrt war, konnte Carl Angust kein-Freund der generalistrenden Regierungsmethode Ratier Iofeph's II. sein und er sprach sich darliker in einem Briese an Merch, d. d. Belvedere mit 17. Inn. 1781, kurz nach dem Regierungsantrist des resorminstigen Raisers eben so start als tressenden web: er wiederlegte Merch, der in Lobeserhebungen fich ergossen hatte:

"Die Sandlungen bes Raifers fonnen aus allerbei Augenpunkten angefeben werben. Sie haben febr wid Achalides von Deifterzugen, bezeugen eine große Renntuik - nicht ber Menfchen - aber boch ber inneren Staatsumflande, und find bas Gegentheil von Rurchtsomfeit. Db es aber nicht bie und ba wie Auffibrung allgemeiner Begriffe ausfieht und and probe notandum - ablaufen wird, das las ich bibingeftellt fein. Ein bischen brutal und vornebm fcbeint mir's mit ben Menfchen und menfch-Uben Begriffen umgegangen zu fein. Es lautet mir immer erwas wie ein Frei-Corps dicton: "ber Tenfel bol bie Bfaffen," ober wie ein philosophischer Beariff, dag Diemand Unnubes im Staate leben folle (beipes Mingt an table d'hote nicht ubel). Dit benen fogenannten unnügen Raulern ift's aber ein befonber Ding; man glaubt zwar von Berrichafts wegen, bag alles unnut fei, mas nicht bade und grabe und nicht effective Die berrichaftlichen Ginkunfte vermehre, und ich habe auch fur biefe allgemeine Sinangasset aber

aber mir bunfet boch , bag ge neten Bet fo finanzialisch scharf mit ple grafin Gerren, welche eigentpie Umftanbe blos genichen, gentefen, geb Richts einbringen: follen genfatich blos aus langer Beile and find, abel babei wegtamen. Gie murben Großen , fo jene von Gott als Sachen werben, welche eines Befisthums und Erie angighig waren. Es möchte wohl alsbenn etwas mit ihnen verfahren, fie von allen welt-Bedingungen und Befchaften ausgefchloffen und sief jum Beten angehalten werben. - Bas bie Bemung ber theuern Saftenfpeifen anbetrifft, bie acaut mir nicht. Wenn ich Untertban mare, fo aitterte id, wenn meine Berrichaft fo vor mich forgte, benn ich murbe fürchten, bag ich bas Gelb, mas ich an per Reinheit meines Glaubens erfparte, wieberum gu ber Reinheit ber Flintenriemen und Montirungen ber Armee, welche vor meinen Glauben und Baterland Areiten foll, beitragen mußte."

Im Jahre 1789, bem Jahre ber großen frangeflichen Revolution, ging auch beim Gofe zu Weimar
eine kleine Revolution vor, über bie Gerber am
28. Aug. an Anebel berichtet: "Der Gof ift feit
acht Tagen wieber hier und bie Tafel an bemfelben abgeschafft. Die Gerren Miteffer betommen Roftgelb, bie Damen spelsen mit bem fürftlichen
Chepaar auf bes Berzogs Zimmer und jedesmal wird

viel wemiger ein blinder Bewunderer beffelben. Seiner ganzen innersten Richtung gemäß, die dem Individuellen in der Ratur zugekehrt war, konnte Carl Angust kein-Frund der generalistrenden Regierungsmesthode Raifer Infend's II. sein und er sprach sich daritier in einem Briefe an Merat, d. d. Belvebere am IT. Inn. 1781, kurz nach dem Regierungsantrist des respormlustigen Raisers eben so start als tressenden er wiederlegte Merat, der in Lobeserhebungen fich ergossen hatte:

"Die Sandlungen bes Raifers tonnen aus allerbei Augenpuntten angefeben werben. Sie haben febr viel Aebnliches von Meifterzugen, bezeugen eine große Renntuiß - nicht ber Menfchen - aber boch bet imneren Staatsumflände, und find bas Gegentheil von Furchtsamfeit. Db es aber nicht hie und ba wie Ansfabrung all'gemeiner Begriffe ausfieht und qued probe notandum - ablaufen wird, bas lag ich babingeftellt fein. Ein bischen brutal und vornehm icheint mir's mit ben Menichen und menich-Uben Begriffen umgegangen zu fein. Es lautet mir immer etwas wie ein Frei-Corps dicton: "ber Tenfel bol bie Bfaffen," ober wie ein philosophischer Begriff, daß Diemand Unnupes im Staate leben folle (beipes flingt an table d'hote nicht ubel). nen fogenannten unnuten Raulern ift's aber ein befonber Ding; man glaubt zwar von Berrichafts wegen, bag alles unnut fei, mas nicht hade und grabe und nicht effective die berrichaftlichen Ginkunfte vermebre, und ich habe auch fur biefe allgemeine ginang-

Ueberficht vielen Respect, aber mir buntet boch , bak - verführe ber liebe Gott fo finanzialifch fcharf mit uns - bie großen Gerren, welche jeigentlich burd bie Umftanbe blos genieffen, faullengen und Dichts einbringen, follen und gewöhnlich blos aus langer Beile thatig find, ubel babei wegtamen. Gle wurben mahricheinlich wie bie Bfaffen behandelt und wie biefe jest von ben Groffen , fo jene von Gott als Cathen angefeben werben, welche eines Befintbums und Cit fteng = unfabig maren. Es möchte mobl alebenn etmas willführlich mit ihnen verfahren, fie von allen welllichen Bedingungen und Gefchaften ausgeschloffen und blos jum Beten angehalten werben. - Bad, bie Berechnung, ber theuern Saftenfpeifen anbetrifft, bie cofällt mir nicht. Wenn ich Unterthan mare, fo gitteste ich, wenn meine Berrichaft fo vor mich forgte, benn ich wurde fürchten, daß ich das Geld, was ich an ber Reinheit meines Glaubens erfparte, wieberum au ber Reinheit ber Flintenriemen und Montirungen ber Armee, welche vor meinen Glauben und Baterland Areiten foll, beitragen mußte."

Im Jahre 1789, bem Jahre ber großen frangeflichen Revolution, ging auch beim Gofe zu Beimar eine kleine Revolution vor, über bie Gerber am 28. Aug. an Anebel berichtet: "Der Gof ift seit acht Tagen wieber hier und bie Tafel an bemfelben abgeschafft. Die Gerren Miteffer betommen Koftgeld, die Damen speisen mit bem fürftlichen Ehepaar auf bes Herzogs Zimmer und jedesmal wird n Fremder dazu gebeten. Sie können denken, was ie Hofdamen dazu sagen und es ist unbegreislich, daß is nicht schon aus Furcht vor zukunstiger langen Beile zum Boraus verschmachten."

Sehr darafteriftisch ift, was der Bergog über ie frangofische Revolution außert. Am 13. Jan. 1793 eine Boche vor hinrichtung bes Ronigs) fchreibt er: Ber bie Frangofen in ber Rabe fieht, muß einen mbren Etel für fie faffen; fie find alle febr unterichtet, aber jebe Spur eines moralischen Gefühls ift ei ibnen ausgelöfcht. 3d hoffe, dag die jegigen Beiten einen folden Etel vor bem Beift berfelben interlaffen follen, daß ein jeder fich beftreben werbe, inen Nachtommen bie größte Ginfachheit ein= uflogen, bie allein ftatig gludlich macht. Bas hilft ber fogenannte und fo boch belobte Atticisme (ober wie man es fonft nennen will) ben Franen biefer Mation, bei ber fonft alles Bonette, Dauerafte. Erbaltung und murbige Kortvflanzung Sichernbe anglich erloschen ift ?"

"Der Mensch war nie, die Bone, unter der er bte mag sein, wie ste wolle, er war nie, sage ich, ir Areibhauspflanze bestimmt. Sobald er diese Culir erhält, geht er zu Grunde; auch beurtheilt man ie Franzosen falsch, wenn man glaubt, ihre Reise abe sie auf den jezigen Punkt gebracht. Eines unrbruckte das Andere im Reiche und nun unterdrücken ie Unterdrückten selbst ihre alten Beherrscher, weil iese nachlässig und stupid waren. Nicht das mindeste Roralische liegt dabei zum Grunde, sondern man hat

jest eine Art Moralität ober eine philosophische Junft zum Berkzeng gebraucht. Es ift nichts Reues mehr unter ber Sonne, sagt schon Salomo und biefes ift lange her mahr und bleibt es noch."

. Des Bergoge Abneigung gegen bie Frangofen tam zum groffen Theil auch baber, daß er fich ihnen gegenüber als Deutscher fühlte. Caroline von Bolgogen fcbrieb barüber einmal unterm 15. April 1789 an ibren Schwager Schiller. "3ch bantte auch bem Simmel in meinem Bergen beim Lefen bes Der a bean, baff alles, mas mir lieb ift, nichts mit ber Bolitif gu thun bat. An wie armfeligen gaben bangen bief Beltbegebenbeiten! Es muß ein unfichtbares Gewebe bas Menfchengeschlecht umftriden und fo gufammen halten, wie es halt, was biefe Menfchen babei gu thun mahnen, fann nicht viel fein. Go flein und eng find fie, feine Spur eines beffern Befens, bas fic felbft an bie allgemeine Bludfeligfeit bingabe, jeber benft nur auf einen bequemen Blat für fich, um barauf gufeben zu fonnen, fie haben nicht einmal bie Gnergie um herrichen zu wollen ac. Des Mirabeau Rationals ftolg ift findisch und argerlich, man fonnte aus depit beutsch fein wollen, wie ber Tempelherr im Rathan ein Chrift fein wollte, wenn man anbere mit ibm gu thun batte, glaub' ich. 3ch will bem Bergog von Weimar mohl barum, bag er DR. übel begegnet bat."

A Die Mevolutionszeit. Umschlag in ben herzensverhaltniffen. Der meifelle Bulpins und Demotfelle Jagemann. Carl August's bibliotheen erotien. Tragitomischer Berfall in ber toniglichen Loge ju Bertin. Einweitung bes neuen Schlosses. Die Triffiche heirath. Die Cataftrophe von Jena. Naroleon in Erfurt. Lod bes herzogin. Amalie, ber Fraulein Goch aufen und Bieland's. Der Groß: berpog auf bem Wiener Congres.

Die frangofische Revolution berührte bie ftille in fic abgefcbloffene Welt in Weimar wenig. Der Berjog mar 1756 ale Beneral in preugifchen Dienft getreten: Ronig Friedrich Wilhelm II. batte ibm bas pormals Robr'iche Ruiraffler - Regiment geschenft, bas in Michereleben fand. Rorner ichrieb baruber an Schiller unterm 15. Oct. 1787: "Dag Du ben bergog ") nicht gesprochen haft, ift boch argerlich. Seinen Entschluß in preugifche Dienfte gu treten, finde ich fo unnatürlich nicht. Er will eine Rolle fpielen, und um burch Regierung ju glangen, ift ihm fein Land zu flein. Beim Militair bat er Unspruch auf die bochften Stellen. Dier fann er einen zweiten Bern = bard machen, womit er fich wohl herumtragen mag. Die preufische Armee, ber Fürftenbund, Belegenheit perfonlichen Werth ju außern - bas find alles Dinge, die ibn begeiftern fonnen."

Dit bem martialifchen Geift, ber über ben Berjog gekommen war, fam auch noch einmal ein Recibiv in bie martialische Robbeit, bas gar febr in ben verfeinerten Rreisen Weimars auffiel, und felbft bei hofe

<sup>\*)</sup> Der in ben hollantifchen Rrieg bamale gegangen mar.

ftarte Digbilligung fant. Schiller ichreibt barüber unterm 23. Febr. 1789 : ,, Beimar bat biefer Tage einen Auftritt erlebt, Der Die Menichlichkeit intereffert. Ein Bufarenmajor, Namens Licht en berg, ließ einen Bufaren, eines bochft unbebeutenben Sehltritts megen, burch funbfiebzig Prugel mit ber Klinge fo au Schanden richten, daß man an feinem Leben zweifelte. Borfalle biefer Art find in biefer Stadt freilich feht neu; es entftanb eine allgemeine Indignation bom Abbel bis zu bem Bofe hinauf. Das gemeine Boff rachte fich burch Basquille, Die es an feine That fclug; ein abeliges Saus, mo er auf benfelben Abent gum Couper gebeten mar, ließ ihm abfagen und bie Bergogin Louise weigerte fich in feiner Befellichaft ibrem Manne entgegenzufahren. Man weiß noch nicht gewiß, ob ber Bergog bavon unterrichtet ift; auf allen Ball, furchte ich, wirb er fich nicht bei biefer Sache auf eine feiner murbige Art benehmen, weil ungludlicherweise biefer Lichtenberg, ber ein guter Solbat feln foll, ihm jest unentbehrlicher ift, als feine Minifter. 3d foreibe Dir biefen Auftritt, weil er ein gutes Begenftud zu ben vorhergebenben Epochen Beimars abgeben fann, wo man im Confeil wertherifirte."

Carl Auguft nahm bis 1794 an ben Campagnen gegen Frankreich Theil, namentlich an jenem benkmurbigen Champagne - Feldzug in Begleitung Gothe's, ber ihn in Wahrheit und Dichtung fo ansmuthig befchrieben hat.

Die praftifche Richtung, die beibe Freunde eingefchlagen hatten, bekundete fich auch in ihren Gergeneverhaltniffen. Die intereffante Frau von Stein und bie interffante Grafin Berthern in Reuheiligen waren nicht mehr die Gerzensmagnete, fondern die Demoisellen Sulpius und Jagemann kannen jeht und zwar ils Maktresses en titre an die Rethe.

Demotfelle Chriftiane Bulpius, bie Some ber bes Berfaffers von "Rinalbe Minalbini" marb 1788 nach @ ot be's italienischer Reife ibm querft bawech befannt, bag fie ibm im Park auf Beranftaltung es Brubers eine Supplit gu Bunften beffelben überthote. Sie tam barauf mit ihrer Schwefter und lante als "Sanshalterin" ju Gothe. Sie war fcon amals, wo fie noch jung war, nicht bubich. teine, volle, unansehnliche Blonbine, bie mit bem lattichen, fcblanken, fcbonen Gothe nicht wenig con-Um erften Beibnachtsfeiertage 1789, bem raftirte. Beburtstage von Frau von Stein, tam ein junger Bothe, ber nachber in Italien noch zwei Jahre vor bem Bater verftorbene August von Gotbe, ber fein einziger Sohn blieb, aus biefer Verbindung gur Welt und ber alte Gothe ließ fich bie Bulpia beimlich ur linten Banb antrauen. Er bat ben Bergog gu Bevatter, biefer nahm es zwar an, fchicte aber einen Stellvertreter gur Sanfe. Gothe's Mutter mar mit er Schwiegertochter gufrieben, "weil fie, wie Bottijer fcereibt, es fein mußte." Ale er ihr bie Rachicht von ihrer letten Entbindung fchrieb, antwortete te: "es fei ihr lieb, boch wunfche fie, bag fie fich biefes Entels auch rabmen tonne." Als Gothe 1797 bie Reife nach ber Schweig zu Deber antrat, nahm

er bie Bulpia nebft feinem Sobne mit nach Frank-Da befam bie Mutter fle Beibe erft ju feben und betrug fich febr artig gegen fie, fand fie auch febr artig und rubmte fie. Gothe fühlte indeg bas Difverhaltnig feiner Berbinbung recht gut und taufte betmegen in Rofla bas Gut, weil auch fein Sobn große Buft gur Defonomie batte. Gine curiofe Figur fpielt Demoifelle Bulvia in Lauchftabt, in ben erften 3abren bes neunzehnten Sabrbunberte: mabrent Gathe und Schiller nach bem Theater in ernften Beibrachen berumwanbelten, tangte bie febr tangluftige Sausbaltegin bes Geheimen Raths nach Bergensluft mit ben Stubenten, jumal an ben Sonnabenbabenben, mo bie Balle in weißen leichten Ramifolern flattfanden; bochft brollig insonberbeit mar, als einmal Demoifelle Bulbie bie Befprache ber beiben Dichterbergen mit ben in acht fachfifdem Dialett bervorgebrachten Rlagemorten unter "Ach, herr Gebeemer Rath, ich habe mein Umichlagtuch verloren!" Anftanbevoll und bemeffen et wieberte Gothe: ,, Run bann wird man ein neues beidaffen muffen."

Göthe hatte nach seiner Zurudfunft von Italien bie beliciosen Freuden nicht vergeffen tonenen, bie er in seinen "Nömischen Elegien" besichreibt. Ueber viese Freuden schrieb zehn Jahre später Schiller an Körner Jena 20. Nov. 1797. "Diesen Mittag überraschte mich Göthe, der mit Meyer aus ber Schweiz wieder zurud ift. Bon G. sagte mir Meyer, er habe für ganz gewiß von seinen romissen Bekannten erfahren, G. habe ein Engagement

mit einem bubicen romifden Dabden von gemeiner Berfunft und nicht ber beften Conbuite und foll fie wirflich gebeirathet baben. Er erzählte mir fo viel Bartifularitaten bavon, bag ich faum baran zweifeln Den Eltern und einer Schwester von ibr. mit ber er auch anfangs gelebt, bezahle er eine Benfion. Das Mibden foll aus ber Connaiffance ber jungen Runftler fein , und , ich glaube, auch jum Dobelle gebient baben. G. bauert mich febr; benn bas Dabchen foll auch erichrectlich flehlen und gar lieberlich fein. Er ware fürchterlich bubirt." Darauf antwortete Rorner unterm 1. Dec. 1797. "3ch bin burch 66's Mutunft überrascht worben. Gein letter Brief mar vom 2. September aus Genua, wo er von einer balbis gen Rudreije fdrieb. Seit ber Beit hatte ich nichts von ihm erfahren. Bon bem, mas Dir Deper von ibm ergablt bat, batte ich auch einiges burch bie britte Sanb erfahren. Inbeffen icheint bie Sache eine gute Benbung genommen zu baben. Un die Beirath glaube ich nicht; aber fo viel babe ich erfahren, baff er bas Mabchen von Rom bis nach ber Schweiz mitgenommen bat u. f. w.". Es ift bier mahricheinlich von iener Mailanderin in Rom die Rebe, welche aufzugeben Gothe bie Entbedung bewog, bag fie bereits perlobt fei.

Frau von Stein hatte bei Gothe's Burudtunft kaum Ausbrude finden können, um zu bezeichnen, wie "unerquidlich und bis zur Unbeholfenheit fteif" Gothe sich gezeigt habe. Als das Berhältniß mit Demoiselle Bulpius ruchbar ward, wurde sie

Frank und trat im Mai 1789, eine Reife, zur Run. trie es icheint, nach einem theinischen Babe an. Gie lieg Gobbe einen Brief zurud, ber es aussprach, was fie ibm voramverfen hatte und "wie unverträglich mit ben Fortbauer ifres Freundschafteverhaltniffes jebes am bere fel." Frau von Stein hat, wie ermahnt, wet ihrem Tobe fich ihre eignen an Gothe gericheten Briefe gurudgeben laffen, und fie, wie Frau von Ralb bie von Schiller, ben glammen übergeben d ift alfo nicht möglich; bie Sache nach ihren eigne Borten au beurreilen. Aferbings ift bie Bemerfreit Abolf Stahr's richtig: "baß eine Ungerechtigfeit bath liegt, von einem geheimften Berhaltniffe nur bie eine Balfte blodzulegen und bie andere vollständig zu wer bullen," es handelt fich aber bier nur um eine Bent theilung Gotbe's nach feinen eigenen Briefen.

Der merkwürdige Entschuldigungsbrief, ben Gothe aus Belvebere 1. Juni 1789 an Frau von Stein über seine neuen Berhältniffe schrieb und über ben biefe ein großes D!!! geschrieben hatte, lautete:

"Wie fehr ich Dich liebe, wie fehr ich meine Rflicht gegen Dich und Frigen ") fenne, hab ich burch meine Ruckehr aus Italien bewiefen. Rach bes Gerzogs Willen ware ich noch bort, herber ging hin und ba ich nicht voraussah, bem Erbpringen etwas sein zu können, hatte ich kaum etwas andres im Sinne als Dich und Frigen."

"Was ich in Italien verlaffen habe, mag ich

<sup>\*)</sup> Der Sohn ber Frau von Stein, fpater Rriegerath in Breelan.

nicht wieberholen, Du haft mein Bertrauen barüber mfreundlich genug aufgenommen."

"Leiber warft Du, als ich ankam, in einer sonverbaren Stimmung und ich gestehe aufrichtig: baß die
Ert, wie Du mich empfingst, wie mich andere nahmen, für mich äußerst empfindlich war. Ich sah
berbern, die herzog in verreisen, einen mir drinjend angebotenen Blat im Wagen leer, ich blieb um
ver Freunde willen, wie ich um ihretwillen gekommen
var und mußte mir in demselben Augenblicke hartnächtg wiederholen laffen, ich hätte nur wegbleiben
stimm, ich nahme boch keinen Anthell an den Menichen u. s. w. Und das alles eh von einem Verhältnif die Rede sein konnte, das Dich so sehr zu kränken
ich ein konnte, das Dich so sehr zu kränken

"Und welch ein Verhaltniß ift es? Ber wird baburch verfürzt? Ber macht Anspruch auf bie Empfindungen, die ich bem armen Geschöpfe gonne? Ber an die Stunden, die ich mit ihr gubringe? 2c."

Sehr richtig schrieb Körner unterm 9. Febr. 1789 an Schiller: "Eine solche heroische Eriftenzist bie natürliche Volge, wenn ein großer Menscheine Zeit lang fast alle Art von Genässen zußer sich erschöpft hat und ihm nichts weiser übrig bleibt, als ber Genuß seines eizienen Werths und seiner Thätigkeit."

Bu Enbe bes Jahres 1793 ftarb ber Oberftallneifter von Stein, schwachfinnig und gemuthefrant, ju einer heirath Gothe's mit ber nun frei geworbenen Wittwe kam es nicht.

Die Bulvia-Berbinbung rachte fich febrecklich an Gothe. Schiller forieb 21. Det. 1800 in biefer Begiehung an Rorner: "Im Gangen bringt et fest zu wenig bervor, fo reich er noch immer an Grfindung und Ausführung ift. Gein Gemuth ift nicht rubig genug, weil ibm feine elenben bauslichen Berbaltniffe, bie er ju fowach ift zu anbern, viel Betbruf erregen. "Und Rorner antwortete barauf: "Den verlett bie Sitten nicht ungeftraft. Bu rechter Beit batte er gewiß eine liebenbe Gattin gefunben; und wie gang anbers mare ba feine Erifteng! Das anbere Ge folecht bat eine bobere Bestimmung ale gum Bertzene ber Sinnlichfeit berabgewurbigt ju werben; und für entbehrtes hausliches Glud giebt es feinen Griab. Bothe felbft tann bas Beichopf nicht achten, bas fic ihm unbedingt hingab. Er fann von anbern feine Achtung fur fie und bie Ihrigen erzwingen. Und bod mag er nicht leiben, wenn fie gering geschast wirb. Solche Berhaltniffe machen ben fraftvollften Mann endlich murbe" u. f. w.

Frau von Stein, die große Freundin Gothe's, warim bochften Grabe über beffen Liaison mit "ber kleinen Freundin," wie er seine Chriftiane Bulpius zu betiteln pflegte, ungehalten: sie nannte fie nur "bie Berson," "seine Demoiselle," "seine Maitresse." Im Jahre 1861 kam über Gothe eine schwere Krankheit, Gothe's zwölfjähriger Sohn Mugust nahm seine Zuslucht zu Frau von Stein. Sie schrieb barüber an ihren Sohn: "Ich wußte nicht, baß unser ehemaliger Freund Gothe mir noch so theuer ware, baß eine schwere

Arantheit, an ber er seit neun Tagen liegt, micht so innig angreisen würbe ze. Der arme Junge bauert mich, er war entsehlich betrübt, aber er ist schon gewohnt, sein Leiben zu vertrinken; neulich hat er in einem Club von ber Classe seiner Mutter stebzehn Gläfer Champagnerwein getrunken und ich hatte alle Mühe, ihn bei mir vom Weine abzuhalten." Und unterm 5. April 1804 schrieb Frau von Staöl in Beimar: "Ich glaube Frau von Staöl in Beimar: "Ich glaube Frau von Staöl in Bedürfniß beigebracht wieder etwas gebilbetere Frauen bei sich zu sehn, als bisher seine Umgebung war."

Die reizende Sangerin und Schausvielerin Caroline Jagemann feffelte ben Bergog. Sie mar bie Tochter bes oben genannten Rathe und Bibliothefare ber Bergogin Amalie und Sowester bes Malers Berbinand Jagemann, in Mannheim bei Iffland gebilbet, feit 1797 gurudaefebrt nad Weimar. Für fie fdrieb Bothe bie Eugenie in ber "naturlichen Tochter." "Ihre binreigende Schonbeit, berichtet Abolf Stahr in feinem Tagebuch aus Weimar, Die Frifche und Sonellfraft ihres Beiftes entzudten ben Bergog, aber feine Bewerbungen murben anfangs nicht begunftigt. Caroline Jagemann mar jung, mar Runftlerin und als folde von einem Chrgeize, bem es im Angefichte einer großen funftlerischen Laufbahn nichte AUzuverblenbenbes ericbien als Maitreffe eines Bergogs fich an eine fleine Stadt und Bubne zu feffeln. Der Biberftand erbobte bie Leibenschaft bis jur Berzweiflung. Da, fo wirb glaubhaft ergablt, vermochten

Bothe's lieberrebung und ein eigenhanbiger Brief ber Berrogin Luife fie bagu eine Stellung eingunehmen, gegen welche fich auch andre Befühle in ihr geftrinkt Die Bergogin batte fic burd Gehaben mochten. fundbeiterudfichten genothigt gefeben nach ber Gebut ibres lesten Rinbes (bes ftarten Bernbarb) auf sin melteres eheliches Bufammenleben mit ihrem Gemabl ju verzichten." "Dem. Jagemann, foreiht Braulen von Bodbaufen am 20. Sept. 1804 au Bottiges, macht, wie man fagt, eine nothwendige Reile auf einige Monate." Und ben 14. Nov. barauf foreibt & bei bem Bericht über bie Feftlichkeiten beim Gumfang ber Erbpringeffin Groffürftin Daria, ber achtzebnjabrigen Schwefter bes ruffifden Raifers Alexanber: "Dide. Jagemann bat als Cangfunft einige Borte in Schiller's Borfpiel gefprochen: ibre Stimme ift noch febr fomach; auch wird fle wohl nicht wieder foreien. Doch tann ich mit Babrbeit fagen, baf fie mid berglich bauert." Sie blieb beim Thoater, marb aber gur Frau von Bebgenborff (von einem Rittergute im Altftabt'ichen, bas ihr ber Bergog ichentte) beforbett und hatte wiederholte nothwendige Reifen zu machen.

Frau von hengenborff war eine ichone, neigenbe Blondine, nicht über Mittelgröße, ihr Geficht, namentlich das Profil, war noch in ihrem hohen Alter, als fie schon graue Loden hatte, von überraschenber Schönheit. Und ihre Stimme, — "ein töftlich Ding bei Frauen" — soll, und noch mehr beim Sprechen, ats beim Singen, ganz unvergleichlich schon gewesen sein. Trifc an Rörper und Geift war fie bem Ger-

٠.

10g wie jugefchaffen , feinem innerften Beburfnif und Reigung entfprechent, felbft ibre Musbudsmeife war ber bes Bergogs bomggen. Sie war eine Dame von unleugbar großem Beift und ansgezeichneten Gaben, auch gebrauchte ber Bergog fortwährend ihren Rath und befprach alle Regierungsangelegenheiten mit ihr. Sie wohnte in einem fleinen Lanbhaufe, bas ihr Carl Auguft gegenüber bem miichen Saufe bes Parts hatte erbauen laffen. Readmania alle Abenbe feche Uhr ericbien er mit feiner Befellicaft bei ihr jum Thee. Ihr Ginflug mar groß und bauerte bis jum Tobe bes Bergogs. Aus bem Radlaffe ber Frau von Bolzogen ift unter anbern aufgeklart, bag fie es mar, welche bemirfte, bag Smiller's Jungfrau von Orleans fruber in Leipzig und Berlin als in Weimar gegeben murbe: Carl August tonnte nicht glauben, daß Schiller's Boefie Die burch Boltaire's Pucelle ber Lacherlichkeit Breis gegebene Belbin Franfreichs mieber abeln tonne, Frau von bengenborff wollte bie Rolle nicht übernehmen, ber Bergog fdrieb einmal: "Dagu ift mir Caroline gu lieb." Frau von Dengenborff mar es jogar, Die ben fo großen Stand bei feinem furftlichen Freunde babenden Bothe durch ibren übermachtigen Ginflug, ben fie auf ben Bergog ausubte, beflegte: fle mar es, Die Gothe gulent ben bittern Reld einschenfte, daß er die Theaterintendang quittiren mußte: ber " Sund bes Mubry," beffen Aufführung Frau von Bengenborff burdfeste, indem fie ben Bergog als einen großen Thierliebhaber bei biefer fcmachen Seite zu faffen verftand, gab bazu ben willommenen Anlaß; Gothe hatte fich mit Leibesfraften gegen biese Aufführung gestraubt, die nach feiner Meinung eine Entwürdigung ber Schaubuhne war.

Brau von Dengenborff's größte Beinbin am Bofe mar bie Bemahlin bes Erbpringen, bie ruffice Groffürftin Marie. Carl August liebte feinen Erftgebornen bei weitem nicht fo, wie feinen jungften Sobn, ben ftarfen Bernbarb, am liebften batte et biefem bie nachfolge verfichert und Carl Friedrich als einen nach feiner Unficht zu weibischen und von ber Mutter vergartelten herrn fur blobfinnig erflart. Es fam wohl vor, daß Frau von Bengenborff. im Befühl ihrer Starte und Ueberlegenheit, biefe ber Die Erbpringeffin batte Cjaarentochter fühlen lieg. einft bei einem Spagiergang burch ben Bart ihre große Freube an einer iconen Baumparthie ausgefprochen; als fie bei einem fpateren Spaziergange wieder in biefe Begend bes Barts tam, mußte fie bie iconen Baume abgehauen finden, Frau von Bengendorff batte ben Bergog, ber nichts bon ber Borliebe mußte, die feine Schwiegertochter ausgesprochen hatte, zu biefem fleinlichen Triumphe bestimmt.

Beil Carl Auguft fürchtete, baß nach feinem Aobe feiner geliebten Freundin ein ubles Schicffal gu Theil werben, fie wohl gar von bem Nachfolger verhaftet werben könne, hatte er feinem Abjutanten von Germar ben Befehl ertheilt, auf alle Falle und besonbers in bem Fall, baß er außerhalb Beimar fterben follte, ben Courier mit ber Nachricht feines Todes eine

ibe Stunde eher an Frau von hengenborff als die fürftliche Familie zu befördern. Der lettere A trat wirklich ein, indem Carl August auf der ichreise von Berlin in dem Gestüte Gradit dei Aorsustand und dem erhaltenen Befehle ward von Seises Abjutanten auch buchftäblich Folge geleistet. Als efürftliche Familie von dem Trauerfalle in Renntniß gest gesetzt wurde, hatte Frau von hengend orff reits ihren Wagen anspannen lassen und das Land verssen, sie begab sich nach Mannheim, wo sie ihre kunstlerise Ausbildung bereinst bei Iffland empfangen hatte.

Aus ihrer Berbindung mit dem Gerzog stammten ei Sohne und eine Tochter: von den Sohnen hat in einer als Rittmeister in königlich sachstichen Diensten i schleswig-holsteinischen Kriege ausgezeichnet, er ist it einer Fraulein von Könnerit, Tochter des ehesaligen Gesandten in Paris, jetigen Oberkammerserm und Oberhofmeisters in Dresden und einer drafin Werthern vermählt; der zweite Sohn ient in der preußischen Armee und steht in Botsdam. die Tochter der Frau von hengendorff, von men, die sie gesannt haben, als ein Engel an einsicher Anmuth und herzengewinnender Liebenswürdigsit gerühmt, war Hofdame bei ihrem Halbbruder, m starten Herzog Bernhard von Weimar im aug und flarb hier in der Blüthe ihrer Jahre.

Frau von Sengendorff erlebte noch bas iturmjahr 1848, ftarb aber furz nachher in Dresben, fie fich zulest aufgehalten hatte, fie mar eine itebzigerin geworben. Dem Bernehmen nach hat

fle hanbschriftliche Memoiren hinterlaffen, bie aber bie Sohne zu publiziren nicht für paffend gehalten haben.

Meben Krau von Bevgendorff widmete ber Bergog noch anderen einheimischen und auswärtigen Damen feine Bulbigungen, unter andern in Leinzig. bas ber Deffe halber gern besucht ward, ber Rammerrathin Graven, einer reigenben, burch ihre Balanterien befannten Dame, frangofifder Abfunft, Gattin eines Banquiers und preugischen Confule, ber ein großes Saus in Leipzig machte. Gie mar eine geborne Leveau von ber frangofichen Colonie in Berlin, abstammend von einem frangfischen Refugie Germas, ben als einen riefenlangen Dann Kriebrich Bilbelm I. einmal, ale er feiner über ben Gentbarmenmarft in Berlin gebend anfichtig marb, mit Aufhebung bes Ctodes fur feine lange Garbe eingubezeichnet batte, ben Riefen rubrte vor Schreden ber Schlag. Banquier Crapen farb im Sahr 1803 in fehr berangirten Bermogensumftanben und feine fone Bittme verzog mit ihren Rinbern 1805 nach Berlin, mo fie erft 1832 ftarb; ber bergog, ihr treuer Freund, brachte ihre Sohne unter. von benen einer in weimarifchen Dienften in Rugland, ber andere in preukischen Diensten ale Sufarenrittmeifter bei Berfailles fiel; es lebt nur noch eine in ben achtziger Jahren geborne Tochter Bictoire in Berlin, Die gur Bring Louis Ferdinand Befellfchaft geborte und als eine noch im Alter lebbaft animirte Dame viel von ber großen Welt zu ergablen weiß. Carl August's Sobn und Nachfolger correspondirte mit ihr und besachte fie jeberzeit, wenn er nach Berlin tam. In ihrem Besit ift noch ein Bortwit bes berzogs, bas berselbe in ben neunziger Jahren threr Mutter geschenkt hatte, es tam nehst einem sehr expresson Briefe: ich sah vieses Bortrait, wo Carl August in der Werthertracht neben seinem trenen bund sigt, in ihrer Wohnung, wo auch Bring Louis Berdinand's Portrait hangt, ein Vermächtnis ihrer Cousine Pauline Wiefel. Die Correspondenz Carl August's mit der Mutter hatte Fräulein Bietoire versprochen, nach deren Tode zu vernichten.

216 ein Gutiofum verbient noch angemerkt gu werben, baf Carl August auf bem Belbe ber Liebe nicht nur grundliche und umfaffenbe prattifche Stubien machte, er beschäftigte fich auch angelegentlich mit ber Literatur ber ars amandi und legte fich eine bibliotheca erotica ju, bie auch bie feltenften Bucher biefer Gattung enthielt. Er schenfte fie fpater feiner guten Freundin, ber Dberhofmeifterin ber Erbpringeffin, Grafin Ottilie Bendel, die fich febr fur bas gebeime Rach intereffirte. Nach beren Tobe 1840 warb ber Liebesbucherfchat ber Bibliothef in Beimar einverleibt, wo berfelbe in einem befonberen Bimmer aufgeftellt murbe: ber befannte 2Bolf in Jena bat fie bei feiner Geschichte bes Romans benutt, in ber bie Branche ber Liebesromane bas beste Theil ift: Die feltene Bollständig= feit ber Carl August'ichen Sammlung feste ibn in ben Stand, bier etwas Erichopfenbes zu geben.

Reben Benus war auch immer noch wie in alter Beit, wo Rlopftod gemacht hatte, Baechus bem Ber-

jog hold und allezeit gewärtig. Er liebte bie Safelfreuden und fonnte bebeutenbe Quantitaten von Speife und Trank ju fich nehmen. Nach ber Tafel pflegte er bie Berbauung baburch ju beforbern, bag er fic auf einen Burftmagen, ber faum in Febern bing, mit ein paar Leibensgefährten feste und fort ging es bann über Stod und Stein, mas bie Bferbe laufen mollten. In Belo und Balo, auf ben Schlöffern bes thuringiichen Lanbabels, Die er zuweilen befuchte, überall mer er ju Rurzweil und Schnurren aufgelegt. fein munteres ausgelaffenes Wefen felbft an fremben Bofen, felbft am preugischen Gofe, wo bie Diners und Souvers bes ernften und ichweigsamen Rönias Friedrich Wilhelm III. burch ben fich nicht bie geringfte Bene auflegenbem Baft, tropbem, bag er gern gefeben mar, boch bisweilen etwas zu geraufdpoll und lärmend murben. Ein Beitgenoß, ber fole fifde Graf Wengerety, Malthefercomthur und erfter Rammerberr, berichtet in feinen banbichriftlichen Memoiren von einem infignen Unglud, bas am prenfiften Bofe Carl August einmal burch Bachus Es war im Carneval 1801, wo bie miberfubr. fcone, jugendliche Groffürftin Gelene von Rus. land, Erboringeffin von Dedlenburg Schwerin, Schwester von Carl Auguft's nachheriger Schwiegertochter, ju Befuch mar. Der Beburtstag ber Ronigin Quife mar am 10. Marg gefeiert morben, am folgenden Tage ward ber ihrer Dberhofmeifterin Frau von Bog gefeiert. Man binirte an fleinen Safeln, Die Beiterfeit mar groß, Die alte Bran

Dherhofmeifterin, Die reichlich beschenft worben mar, mar in ihrer Rofenlaune, fle ging an fammilichen Safeln berum die alte Arie fingend: "En Angleterre nous irons ornés de verres et de flacons etc.", fammtliche Tafeln fielen im Chorus ein. Scherz gefiel bem Ronig, man tranf ein wenig gu viel, murbe febr laut, ber Bergog, Bring Bilbelm pon Breugen, Friedrich Wilhelm's Ill. jungfter Bruder und ber Bergog von Cambribge, ber auch zu Befuch mar, excellirten in ber Beiterfeit. Ronia und Ronigin begab fich bie gange Gefellichaft ins Theater, es murbe Iphigenie von Glud gegeben. Die Gerzoge von Beimar und Cambridge ftellten fich mit vielem garm erft im zweiten Act ein. Er-Rerer fette fich binter bie Großfürftin, legte fich am Ruden ihres Fauteuils an und ichlief fofort ein= Bloglich fahrt er auf und überschwemmt mit bem, mas er nicht batte bigeriren fonnen, Die Enveloppe ber Groffürftin und die Beinfleider des Bringen von England. Gin nicht geringer allgemeiner Schred und Aufftand erfolgte, bie Großfürstiu marf fofort ihre Enveloppe meg und feste fich mit ber liebenswurdigften Boblanftandigfeit auf einen andern Stuhl. Berr von Bolzogen, bamale Rammerberr bes Bergoge, Schiller's Schwager, brachte feinen Berrn nach Der englische Bring verließ bas Theater um Enveloppe und Stubl ber feine Toilette zu wechseln. Großfürstin murben aus ber Loge gebracht und fo bie Rube wiederhergestellt ic. Um andern Tage erschien ber Bergog wieder bei Bofe jum Souper - gefetter

wie jemals. Er hatte vorher burch eine icherzhafte Epiftel, die er an die Groffürftin einschiedte, seine Chrenreftitution zu erwirken versucht.

Mertwürdig ift, wie bei all vitfem fpegifff beutichburfditofen Bebahren boch auch noch bie fpegiffic beutiche Bebanterie an bem Bertog in gewiffen Lagen baften Blieb. Dropfen im Leben bes gelbmarichaffe Dort ergaffte bavon ein fartes Bactum, bas in bie Beit unmittelbar vor ber Jenaer Schlacht trifft. "Man Batte mußige Tage und mancher Idger ging in bie Forften ein wenig zu jagen. Des Bergone Jagblente hatten ein paar Jager ertappt, melbeten ben Jagbfrevel nach Weimar; man war bei hofe außerft entruftet, zeigte ben Frevel bei Gereniffimus an. Gofort foidte ber Bergog ein bochft ungnabiges Banbbillet an Dort. ben Chef bes Sagerregiments, forberte Beftrafung ber Mebelthater, befahl bie Berlegung ber Jager von Birttelftatt, am Morbabhang bes großen Ettersberge nach Brambach. Dort ftrafte bie Schulvigen fo bart als moglich, es verlette ibn aber tief, bag ein Rurft in fo großen Momenten fich mit fo fleinen Intereffen beichaftigen konnte und ibn nothigte ein paar fonft tuchtige Buriche, Die ichon jeben Sag auch fur biefes gurften Berrlichkeit ihr Leben zu magen bereit fein follten, um einiger Bafen willen abstrafen gu muffen."

Im Jahre 1803, als die Vermahlung bes Erbprinzen mit ber ruffifchen Groffürstin im Werte war, ward bas neue Schloß zu Weimar fertig und bezogen. Wir haben barüber einen Brief vom 4. September 1803 von Lotte Schiller an ihren Schmager Bolgogen, ber bamals mit bem Erbpringen in Betersburg mar. "Die Bergogin "), fcbreibt fie, ift febr gludlich und Starf \*\*), ber fle geftern befuchte. fagte mir, fie fei gang anbers geworben an biejem Lag \*\*\*, und es mare, als fei alles Uebel meg. 3ch babe fie biefe Beit oft gefeben und icon manche Saffe Thee in ben neuen Bimmern getrunken. Go lange ibr Bruber Bring Chriftian von Darmftabt +) bier war, gab fie oft Theegesellschaften. 3ch wollte wohl Du batteft ben Gingug mit feiern belfen, ba Du fo thatig beim Gangen warft. Es war ein evenement, bas uns alle intereffirte. Es ift wirklich febr fcon in ben Zimmern und alles Alte ift jest verschwunden, ba bie Meubles bie Barmonie hineingebracht haben. Das Aubienzzimmer ift noch nicht fertig. Die Sonnnge verbringen fie im Drange-Bimmer und Rappel-3m Drange - Bimmer ftellen wir uns gar nicht geputt vor, weil die Farben zu schon find. ift Riemand fcon, ale ber Dobr, ber fieht wirklich fuperb aus und flicht fo icon ab. Bei allem Brachtigen aber ift es einem boch behaglich barin, weil ber

<sup>\*)</sup> Luife von Darmftabt.

<sup>\*\*)</sup> Der bekannte Erpptofatholif, Oberhofprediger in Darmftabt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Geburtetag bes Bergoge 3. Septemper 1803, mar ber Zag bes Eingugs.

<sup>†)</sup> Ein Spezial Carl Auguft's, ein wegen feiner icarfen Junge gefürchteter herr. Siehe heffifche hofges icide S. 419.

Raum zu übersehen ist, und die Kleine Anzahl der jezigen Societät ist gerade hinreichend die Zimmer zu füllen."

"In ihren Wohnzimmern hat die Gerzagin embarras des richesses, benn alles ift ihr zu gut, und sie hat gewiß manche Gorge mehr, um ihre schönen Meubles rein zu erhalten, wir andern würden es mit mehr Leichtstun genießen, glaus ich. Die Prinzeistn") ist sehr glücklich in ihrer Wohnung, auch die hofvamen."

"Als ben erften Sag im Schloffe gegeffen wurde, mobei bie Bergogin febr munter mar, führte ber ber gog fie nach bem Effen im gangen Schlog betum, und to auch in die Ruche, ba fam eine alte garftige Scheuerfrau beraus und mar fo entaut. baß fie ben Bergog füßte. Rurg, es war ein mahres Feft an Diefem Tage. Der alte 6ch mibt 1 ergoß feine Entjudungen in bas Bochenblatt in einem Bebicht, Die Burger brachten Standchens, in allen Baffen murbe getangt. Die Arbeiter befamen iche Claffe einen Ball; am iconften aber mar ber bim benn fo fcon wie ber Mond über bem langen Bebaude an Diefem Abend, über ben Banmen im Stern bervorfam, babe ich lange nichts gefeben."

Die Beirath bes Erbpringen Carl Friebric

ì

<sup>\*)</sup> Die fpatere Erbpringeffin von Medlenburg: Schwerin, die vor bem Kater farb.

<sup>\*\*)</sup> Der Rammerpräfident.

mit ber Groffurftin brachte eine arofie Repolution : unter anbern wurben bie Gebeimen Rathe Ercellen-"Sie tonnen, foreibt graulein von Godbauen unterm 20. Sept. 1804, faum einen Begriff baben on bem Glang, ber uns neuerlich umgiebt. beraoa ift mit brei ruffifchen gang von Jumelen ftrabenben Orben gegiert. Weine gute gurftin ftrablt nicht veniger; ibr Orben ift eben fo prachtig, vorzuglich bon ift ber Stern aus Brillanten geformt; auch muren foffbare Begengeschenfe an Dofen und Ringen in nablenben Steinen verehrt; überhaupt reben wir fest on Gold, Gilber und Goelfteinen wie fonft von Ingra. Oneis und Glimmer. Die wilden Bolfer, ie noch mehr bergleichen bringen follen, werben in iefen Tagen erwartet. Dan faat, die neuen Ercel= ngen, &. G. Rt. v. Gothe und Boigt, beschäftigen me Duse mit Erfindung neuer Befte jum Empfange es jungen Bagres." Und am 14. November 1904 breibt fie: "Der Gingug am 9. mar prachtig burch ie unglaubliche Bolfemenge, Die in geordneten Scharen u Bferbe und ju Suß feftlich entgegenwallten. er fconften Bierbe gogen ber Groffurftin Bagen, Ruffe erfulte bie Luft und alle Bergen ichlugen. Beim Aussteigen murbe fie mehr getragen, ale bag e geben fonnte und oben an ber Treppe bes Schloffes mpfing fle Segen und Liebe in unfern Rach einiger Rube führte man fie an tartinnen. ver Sand ibres Bemable auf ben Balton bes Goloffes. Bie grafte mit ber ihr nur einzig eignen natürlichen Brazie 2c. Bei bem unglaublichen Buftromen bes

Bolfe, sowohl aus bem Lanbe als von Fremben, erfcien Alles rubig und wurdig; ich mochte es bie frobe Theilnabme eines gebildeten Bolks nennen. Bubel und Mufif war Abends in allen Stragen und bffentlichen Baufern und noch jest hat ber Stadthauswirth taglio Alle Gafthofe find voll. über 100 Couverts. Montag tam bie Groffürftin jum erftenmal int Theater. Sie konnen fich ben flaticbenben Infel Ein Borfpiel von Schiller mutte, kaum benken. gegeben. Die Mufenfunfte begrußen bie Gefommene x. ,. Das Bange mar wirflich icon und berglich. Die Gotter haben ! uns einen . folgte Mithribat 2c. Gin Engel an Geift, Gate j Engel berniebergefandt. und Liebenswurdigfeit ift biefe Pringeffin; auch babe ich noch nie in Weimar einen folchen Ginflang aus , allen Bergen über alle Bungen ergehen horen, als fett . fle ber Begenftand aller Befprache geworben ift. thut wirklich Bunber; auch unfer Bater Bieland, ift begeiftert und macht wieber Berfe. Er bat bet jungen Stabtmabchen eine allerliebfte Anrebe an bie Pringeffin gemacht."

"An unserer neuen Brinzessin," schreibt Schiller in gleichem Enthusiasmus unterm 20. Novbr. 1804 an Rörner, "haben wir in der That eine unschäpbare Acquisition gemacht. Sie ist äußerst liebenswürdig und weiß dabei mit dem verbindlichsten Wefen eine Dignität zu paaren, welche alle Bertraulichtett entfernt. Die Repräsentation als Fürstin versteht sie meisterlich, und es war wirklich zu bewundern, wie sie gleich in der ersten Stunde nach ihrer Aufunst,

ibr bie fürftlichen Diener bei Dofe vorgestellt murn, fich gegen Jeben ju benehmen mußte. Sie bat r icone Salente im Beidnen und in ber Mufit. t Lecture und zeigt einen fehr gefetten, auf ernfte nge gerichteten Geift, bei aller Froblichfeit ber Bu-1b. 36r Geficht ift anziehend, ohne ichon gu fein, er ihr Buchs ift bezaubernb. Das Deutsche fpricht mit Sowierigfeit, verfteht es aber, wenn man mit : fpricht und lieft es ohne Dube. Auch ift es ihr nft, es gu lernen. Sie fcheint einen febr feften erafter ju haben und ba fie bas Gute und Rechte 1. fo tonnen wir hoffen, bag fle es durchfeten b. Solechte Menichen, leere Schwäher und hwabronirer möchten ichwerlich bei ihr auffommen. b bin nun febr erwartenb, wie fie fich bier ihre iftenz einrichten und wohin fie ihre Thatigkeit rich-1 wirb. Gebe ber himmel, bag fie etwas fur bie unfte thun moge, bie fich bier, befondere bie Mufit, nt folecht befinden. Auch bat fie es nicht verhehlt, if fle unfere Rapelle ichlecht gefunden."

"Bolzogen hat mir von ber regierenben Raisin einen fehr koftbaren Ring mitgebracht; ich hatte n biefer Seite her gar nichts erwartet; fie hat aber I Geschmad an bem Carlos gefunden und er hat in meinem Namen ein Exemplar überreicht."

Die Species ber Liebenswurdigfeit ber Pringeffin euchtet ber Abjutant bes Fürften Barclay be slip, General von Rennenkampf in einem riefe aus Breslau vom 1. August 1514 an ben liuister Stein: "Die Groffürstin ift aber wirk-

lich so anserorbentlich liebenswürzig in ihrer kindlichen Einfalt, bas ich jedesmal, wenn ich sie nach Jahren wiedersche, immer mehr von ihr entgätt und bibadblich gerührt werbe. Jeht hatten wir lange von dem vortrefflichen Character des Raisers (Alexander) gesprochen, ploglich fragte sie mich ganz bewegt: "Saben Sie unsern Raiser auch recht lieb?"

Unterm 13. Dec. 1904 fdreibt Fraulein von Godhaufen: "Deine gute Bergogin lebt nur in ihrer holven Enfelin, Die fie mit findlicher Bartliadit liebt und auf einem zwanglosen, gutranlichen Suft mit ihr lebt. Alle Wochen, zuweilen einigemal in bet Boche fdreibt fie ihr Vormittag: "Chere grandmama, si Vous le permettez, mon mari et méi viendrons ce soir souper avec vous." Dann foumen fie, wie gute Cheleute, allein ober eine ober mei Berfonen ihrer Coda mit ihnen. Gie weiß atebann burch bundert Artigfeiten ihr ben Abend frob und beiter zu machen. Go will es die gute Grofmame und bas hat fie ihr bald abgemerft. Bieland if oft bei biefen fleinen geften, bann fpricht bie Groffürftin beutsch wie ein Engel." Im folgenben Jahre beißt es unterm 4. Rov.: "Gie murben biefen fielnen Rled ber Erbe faum wieder erfennen, fo rubrig, lebendig und reich an Greigniffen mancherlei Art if es feit einiger Beit. Der Bufing von Fremben ift fo groß, daß ich glaube, dies ift die Beranlaffung. bes wei ber angesehenften biefigen Damen fich entschloffen - einen Gafthof angulegen. Die Grafin v. 6. ( Poendel) und bie Frau v. E. ( ? Enloffftein) vie Muttre, haben bas große hauptmann'iche Saus an ber neuen Strafe gefauft. Das foll ein brillanter Gafthof werben und Hotel de Russie genannt werben."

Am 6. Rov. 1505 fam ber Raiser Alexan= ber nad Beimar jum Befuch ju feiner Schwefter. Die God baufen berichtet barüber am 7. an Bottiger: "Bon vier Uhr in ber Racht, me unfer Bergog voraus von Berlin fam, mar Alles in Bewegung. Um gebn Uhr versammelte man fich; alle Damen bes Soft und ber Stadt in Glang und Galla, fo gut es geben wollte. Der Bergog ritt bem Raifer entgegen. traf ibn aber fcon eine Biertelftunde vor ber Stabt. Der Raifer lieg fich ein Bferd geben und ritt gur großen Freude ber in Ungabl versammelten Gaffet mit bem Bergog in bie Stabt. Rach ben erften Begrugungen eilte er zu feiner Schwefter, Die ihren Ausgang noch nicht gehalten bat. Mur ber Bergog und fein Dienft begleiteten ibn. Da bie Großfürstin ibm bis in bas außerfte Borgimmer entgegenflog, maren biefe Beugen bes erften Wieberfebens und fein Muge blieb troden. Rach einiger Beit fam ber Raifer wieber gurud und ber hof und bie bebeutenbften Fremben murben ibm vorgeftellt. Den Mittag af ein Theil bes hofs und einige Fremde an zwei Tafeln. Der Raifer führte meine bergogin gur Safel und fprach febr viel, beinahe ununterbrochen, mit ihr und feiner Somefter. Nach ber Tafel begleitete man die Großfürftin in ihre Bimmer und nach einer furgen Unterhaltung begab man fich nach Saufe, ober ine Theater, we Wallenftein's Lager und Scherz und Eruft gegeben murben. Abends machte ber Raifer einen Befuch bei meiner Bergogin. Im Theater war er Rach ber Abreife fchrieb bie Fraulein am 19. Nor. 1805: "Machft bem Unbenten im Gergen an ben liebenswurbigen Raifer binterließ er aus blivenbe Anbenten in ebeln Steinen. Sogar alle Sofe bamen, worunter meine Wenigkeit fich auch befindet, erhielten reiche Befchente an bligenben Balsbanben, Rammen, Burtelfcnallen. Der Raifer - le Comte du Nord - fchicte Bifitenkarten an bie Damen vom erften Range und auch an Wielanb"). Bergogin fam er zweimal perfonlich und ließ fich's nicht nehmen, auszufteigen. Runftigen Donnerften fommt bas erfte preufische Regiment bier an; balb wird es wie in Ballenftein's Lager bier andfeben. Unfer Ländchen fühlt bie ichugende Rachbaricaft fdwer. Die aufzubringenben Getraibelieferungen und bie ins Land fommenben 6-8000 Dann laffen uns angftliche Blide in bie Bufunft thun."

Bei ber preußischen Einquartierung, mit ber Beimar belegt und bei ber auch Gothe's Saus nicht verschont warb, ereignete fich eine heitere Scene in einem Weinhaus, wo ein alter, bidbauchiger Majer zu anbern Offizieren bei ber Besprechung ihrer aller seitigen Wohnungen bie Aeußerung hingab: "36 stehe bei einem gewiffen Gothe ober Gothe sber

<sup>\*)</sup> Alle Bebeime Rathe und alle Sofbamen erhielten folde Rarten.

weiß ber Teufel, wie ber Kerl heißt." Die Offiziere machten ihm nun mit Emphase vorstellig, bas sei ber berühmte Gothe, wo er stehe. Der alte bidbauchige herr erwiederte barauf: "Kann sein, ja, ja, nu, nu, bas kann wohl sein, ich habe bem Kerl auf ben Jahn gefühlt und er scheint mir Mucken im Kopfe zu haben."

Das Bewitter bes breufifch = frangofischen Rriegs entlub fich in bem furchtbaren Schlage ber Doppelfolacht von Jena und Auerftabt. Um 4. Oct. famen ber Ronig und bie Ronigin von Breufen auf bem Bege nach Erfurt burch Weimar. Der regierenbe Bergog mar ben Tag vorber babin gegangen: er befand fich bei bem preußischen Beere, bas fein Dheim, ber Bergog von Braunfchweig, commanbirte. Diefer entfandte ibn auf einen Streifzug an ben Dain, um bie Seftung Ronigsbofen zu nehmen auf ber Mainftrage, auf ber man die Frangofen herangiehend glaubte. "Der fcone Coup" eines "Ifolan," wie Braunschweig ibn genannt hatte, gelang vollig, bie Festung war unbefest, es war ein Streich in bie Luft gewesen. Gebr bald tam Befehl gum Rudgug, ber Bergog von Beimar rudte von Arnftabt auf Erfurt: bier erfuhr er Die Schredenstunde von Auerfabt und Beng. Er ging bann noch mit Blucher bis Bavelberg, bier legte er fein Commando nieber, um in fein Sanb gurudzutebren.

Die Berzogin = Mutter Amalie, Die Schwefter bes bei Auerstädt auf ben Tob verwundeten Gergogs von Braunschweig war am 14., bem Schlachttage, Bormittags nach Cassel, Die Großfürftin nach

Gutin gefloben. In Weimar blieb nur bie renierenbe Bergogin Luife gurud. Die gefürchteten Chaffeurs trafen icon am Schlachttage ein, Abends feche Ubr. In ber Racht brach Feuer in ber Rabe vom Golof Die Stadt marb von ben Frangofen brei Tage lang geplundert, manche Framilie verlor beinabe Alles. Der alte ftebzigjabrige Rath Kraus, Director ber Beidnungsafabemie, ein Frankfurter, Rath. perfonlich mighandelt, vierzehn Tage nachher. Smill! bis funfgehn Baufer erhielten Sauvegarben, Darunter namentlich Bieland und Gothe. In bes letteren Saufe mobnte Marichall Augereau und ber berühmte Denon, Director ber faiferlichen Dufeen, eine alte Befanntschaft Gothe's von Benedig ber, zwei Tage. Augereau titulirte Frau Bulpia als ebenbartige Bemablin bes Bebeimen Rathe, und Dorow berichtet, baf Gothe einen Gofenknouf bes Marfchalls feiner Dungfammlung einverleibt habe. In Bezug auf Denon fcrieb Bothe am 23. Dct. an Rnes bel: "Es muß erft ein Gewitter vorüberziehen, wenn ein Regenbogen erfcheinen foll. Denon mar außerft munter und artig."

Am 24. Octbr. schrieb Frau von Stein an ihren Sohn in Schlesten: "Lieber Frig! Den 14. bis 15. find wir von Bohlstand, Rube und Glud geschieben. Das mächtige Schidfal, bas die Länder verheert, hat auch dies verschlungen. Ich bin ausgeplündert, wie die meisten Einwohner von Weimar. All mein Silber, Alles von Werth, alle meine Kleis bet find geraubt, mehrere Tage habe ich nichts zu

Meine Thuren und Senftet, alle meine effen gehabt. Strante find gerfchlagen. Das Schlog murbe endlie burd Unfunft bes Pringen Murat (in ber Racht bes 14.) vor ber Planberung gerettet; boch bewerte in ber Stabt bie Blunberung noch zwei Tage fort, als sogar ber Raiser schon angekommen war (am 16. Radmittags; am 17. eilte er weiter). ging endlich am Arme eines frangofischen Offiziers, ben id feftbielt und mit meinem Sausmabchen, bas mir tren geblieben war, aus meiner Wobnung. \*) Die Schiller bat wenig verloren, Gothe gar nichts, er bat ben Augere au bei fich gebabt zc." "Aus ben füralichen Ställen, berichtet Fraulein Bochbaufen em 3. 9tov. 1806, find alle Bferbe und bie meiften Banen mit fort und die gange Familie - bie Bermain Amalie mar icon am 30. Det. wieber eingetruffen - fahrt mechfelsweise mit zwei Pferbchen, bie wir mfällig noch mit auf ber Reife hatten. Bie land und Gothen ift's gut gegangen. Außer eis nem Theil meiner Bafche habe ich wenig verloren, weil bas haus meiner Betgogin balb eine Guuvegarbe erhielt." Fernow, Bibliothefar ber Bergogin Amalie, berichtet unterm 6. Rov. an Bottiger: "Das Balais bat gar nicht gelitten. Die Sauvegar= ben, ober wie man fie wohl nennen tonnte, bie Gaufgarben und die Einquartierung haben ben Reller ber Sergogin = Mutter brav mitgenommen, auch Ginfie =

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich nach bem Schloffe, wo viele Ilachte linge fic um bie ftanbhafte Bergogin Luife versammelten

bel hat von feiner schönen Sammlung alter Weine nicht bie Brobe wieber gefunden, fonft bat er nichts verloren. In Tieffurt ift es besto arger bergegangen; in bem bortigen Wohnhause ber Bergogin ift Alles geplunbert und gerichlagen. Der alte Gore und feine Tochter hatten fich ins Schloß geflüchtet; in ibrem Saufe ift alles gerftort. Unferm fambfen Romanfabrifanten (Bulpius) ift es icarf'ans Leben. ja fogar ans - gegangen; Letteres ift, wie fich verftebt, nicht auf ibn, fonbern auf feine Frau zu begieben. Aber wenn es ichredlich ift bergleichen ju melben, so ift es eine Wonne, ibn bie Scene ergeb-Ien zu boren; ich babe biefen Benuß icon einigemal gehabt. In jenen Momenten ift bie Gebarmutter feines Beiftes, aus ber ichon fo viele Rauber und Ungebeuer bervorgegangen find, gewiß auf's Reue ju einem Dutenb abnlicher Schöpfungen geschwängert worben, bie in ben nachften Deffen mabricbeinlich wie junge Ferfel herumgrungen werben. Alle Ginmobner ber bebrangten Stadt Beimar muffen jest bie Baden beziehen und patrouilliren. Giner ber Egloffft ein's ift Burgergeneral pro tempore. Falt macht feit etwa vierzehn Tagen ben Elumatich (Dolmetich) bei bem bier angestellten frangofifden Commanbanten." "Es trägt, fügt Fernow in einem fpateren Briefe bingu, ber friedfertige Satprifer jest einen großen Sabel an ber Seite, eine breifarbige Cocarbe und ein gewaltiges Dreieck auf bem Ropfe, wie ein leibhafter Simmelefturm."

Der Einbrud, ben bie Cataftrophe von Sena

machte, muß foredlich gemefen fein, ba fogar Bothe, ein Dann, ber fo leicht nicht aus ber Saffung gu bringen war, daburch übermältiget wurde. Er glaubte. bie Belt gebe aus ibren Bugen und verzagte an Al-Er vollzog bamals in ber Sacriftei ber Schloßfirche, am erften Sonntag nach ber Schlacht bei Bena, am 19. Det., in feinem achtundfunfzigften Lebensjabre. bie firchliche Trauung mit feiner vor fiebzehn Jahren fich angeeigneten, vierzigiabrigen Sausbalterin, ber Demoifelle Chriftiane Bulpius, Die geraume Beit nicht fein Baus betreten batte, von Augereau aber icon als Madame de Gothe querfannt morben mar und nun auf einmal bochft unerwartet noch legitime Sausgenoffin warb. 218 folde bat fie noch gebn Sabre bis 1916 gelebt, aber recht wohl gefühlt, daß fie nicht an ihrem Blate fei: fie außerte wieberholt in ihrem fehr gutmuthigen Bertrauen, aber in ihrem febr ublen, orbinairen fachfifchen Dialefte: "Seit ich ben Bebeemen Rath geheirathet habe, habe ich feene Stunde Rube gehabt." \*)

<sup>\*)</sup> Rach ihrem Tobe wollte fich ber alte herr noch einmal vermählen mit Ulrife, einer ber brei schönen Töchter ber in ben böhmischen Babern kennen gelernten Frau Ama- lie von Levehow, gebornen von Brösigke aus ber Mark Branbenburg, die nachter 1843 Gemahlin bes 1834 entlaffenen öftreichischen Finanzministers, des schon sechzigigighrigen Grafen Klebelsberg wurde — es kam aber nicht bazu, es kam nur zu dem Gebicht: "Die Trislogie ber Leibenschaft," man sagt, der Großberzog habe es nicht haben wollen. Ulrike, die älteste und schönste ber

bibliothet, bie er nach Egypten mitnabm. Det. 1808 fruh elf Uhr hatte Gothe bie mertiourbige Aubieng bei Rapoleon, wo biefer eine volle Stunde fich mit ihm unterhielt (mahrend Ronige und Gurften oft Mube hatten, nur auf Minuten vorzutommen), wo Dapoleon jebesmal, wenn er fich über etwas ausgeiprochen batte, fragte: "qu'en dit Monsieur Goet?" und mo ber Mann bes Jahrhunderts nach Monsieur Goet's Abtritt in bie Worte gegen Berthier ausbrach: "C'est un homme." Gothe feinerfeits mer aufe lebhaftefte bewegt, ber Inhalt ber Aubieng mar aber lange Beit, felbft von feinem fürftlichen Freunde nicht berauszufragen. Gewiß ift nur fo viel, bal, wie erft gang neuerlich burch bie Mempiren bes Ranglers Muller befannt geworben ift, Napoleon mit Bothe über feinen Werther fprach, wobei er an eingelnen Stellen bie Bermifchung ber Motive bes gefrantten Ehrgeiges mit benen ber leibenschaftlichen Liebe tabelte. bag er bann aufe Trauerfpiel überging, welche er die Lehrschule ber Ronige und Bolfer nannte Sothe aufforberte ben Tob Cafare gu fchreiben, grof artiger ale es Boltaire gethan, und bag er ibn belbalb nach Baris einlub, wo es größere Beltan-Das Intereffantefte mar icon fruber fcauung gebe. befannt, bag in biefer Aubieng Gothe von bem 3mperator aufe großartigfte über bas Schicffal belehrt wurde: er fagte ihm unter bem entichiebenften Sabel ber Schidsalstragobien : "Sie haben einer bunfleren Beit angebort. Bas will man jest mit bem Schickfal? Die Bolitif ift bas Schictfal." Daranf

Marte Gothe als "homme" Rapoleon's noch 313 in Dresben auf ber Blucht nach Bohmen gegen rnbt und Rorner: "Couttelt nur eure Retten. r Mann ift euch zu groß, ihr werbet fie nicht gerechen!" 218 fie bei Leipzig gerbrochen murben, fluchte er fich in bas Chinefische, feinen Sobn batte er uit Anwendung ber gangen vaterlichen Dacht gurudbalten, ein Freiheitshelb zu werben. Der fleine Beimarer Magiftrat ichidte bem großen Dichter nach z Leipziger Schlacht zwölf Mann Cofaden gur Gin-Damals fdrieb Bothe an Rnebel: sertiruna. 36 babe bie Deutschen noch nie verbunden gefeben, s im bag gegen Napoleon. 3d will nur feben, as fie anfangen werben, wenn biefer über ben Rhein ebannt ift."

An ben Festlichkeiten ber Tage bes Congresses zu trfurt 1808 nahm auch Weimar feinen Antheil und berichtet barüber ber Kangler Briebrich von Ruller in seinen neuerlich erschienenen Demoiren:

"Napoleon hatte gewünscht, bem Raifer llexander bas Schlachtfeld von Bena zu zeigen; azu sollte eine große Jagd am Ettersberge und auf en Bergen gegen Jena hin bienen. Am 6. Oct. war wer Weg von Erfurt nach dem Ettersberg von frühm mit unzähligen Wagen, Reitern und Kußgängern webedt. Es war ber schonste, flarste herbsttag, kein Bolkchen am ganzen himmel. In der Nacht vorher waren mehrere hundert hirsche und Rehe aus dem Enersburger Walde gegen einen großen freien Rasensplat zusammengetrieben und umzäunt worden. In der

Bitte biefes freien Blates batte man einen ungeheuren Bagbpavillon errichtet, 450 Schritte lang unb 50 Schritte breit, mit brei Abtheilungen, wovon bie mitt Lere für die beiben Raifer und die Rönige bestimmt war. Der Bavillon rubte auf mit Blumen und Bmeigen umfchmudten Gaulen. Dicht babei fab man große freiftebenbe Balfons, von benen bequem bas Gange überfchaut merben tonnte. Ringsumber liefen Bubet und Belte mit Erfrischungen. Un ber Balbarens bin gruppirten fich um große Feuer gur Bereitung von marmen Speisen und Getranten eine Ungahl von Landleuten, die bas Busammentreiben bes Bilbes bie gange Racht hindurch ermubet batte. Dagwischen ertonten muntere Jagbborner und Befange."

"Die Monarchen, an der Landesgrenze von dem Gerzog und der ganzen Jägerei zu Pferde empfangen, langten mit ihrem Gefolge unter dem Schalle det Jagdfanfaren um ein Uhr Mittags an. Nunwurde in einzelnen Abtheilungen das Wild aus dem umzäunten Walbe heraus und so getrieben, daß es am großen Bavillon in Schumweite vorüber mußte. Napoleon etgözte sich ungemein an diesem Schauspiel und schim überhaupt sehr vergnügt."

"Um vier Uhr endigte die Jagb. Es mar fünf Uhr als die Monarchen unter dem Geläute aller Gloden in Weimar einzogen. Eine Stunde barauf ging es zur kaiferlichen Aafel. Unfern davon war in einer großen Galerie die Marschallstafel von mehr als 150 Personen bereitet. Wir waren kaum zur Galfte bes Diners gekommen, als gemelbet wurde, daß die Mo-

uchen im Begriff felen, fich von ihrer Safel gu erten. Run ftromte Alles babin. Rappleon liebte fanntlich febr rafch zu fpeifen, boch hatte er fich bai febr lebbaft mit feiner Rachbarin, ber Bergogin on Beimar unterhalten. Rach furger Baufe fubr an in das Theater, wohin der Wagen ber beiden Ruir von meimarifchen Sufaren esfortirt murbe. m Schloffe ftand ein fechzig Fuß bober Dbelist, geimadvoll erleuchtet, auf beffen Spite eine belle lamme loberte. Das gange Schlog und feine Umbungen, fo wie alle Strafen bis zum Schaufpielmfe waren illuminirt. Die frangofischen Schauspieler, e Rapoleon aus Artigfeit gegen bie Bergogin nach kimar gesendet hatte, führten "la mort de César" von oltaire auf. Unbeschreiblich war ber Ginbrud beg r Stelle am Schluffe bes erften Acts, wo Cafar Talma) zu Antonius fagt:

"Sur l'univers soumis regnons sans violence."

Bleich nach bem Schluffe bes Theaters begann ber fliche Gofball im großen Saale bes Schloffes. Dies rwar reich geschmuckt, am reichsten burch die große ahl Juwelen strahlender Fürstinnen und anderer ausszeichneter Damen. Alles aber überstrahlte die eble she Gestalt des Kaisers Alexander, der, wie der ste Genius des Festes, durch sein liebenswürdiges wechmen alle Zuschauer bezauberte. Napoleon ug die einsache Unisorm seiner Garde Zäger. Er mühte sich jeder Dame, die in seine Nähe kam, seine lusmerksamkeit zu bezeigen; doch gelang es ihm nicht nderlich, ja manche seiner Fragen und Leußerungen

konnten fcbroff und wenig freundlich ericheinen. Gine einzige Dame machte Ausnahme biervon; als er berte bag fle von Erfurt fei, fagte er ihr: "3ch batte nicht geglaubt, baf es in Erfurt fo icone Frauen gabe. Aber find Sie benn auch eine geborne Erfurterin? -"Rein Sire, ich bin zu Stettin geboren!" - "Alfo Breufin?" - "Ja, Gire, und Breufin von ben und Seele" - "Gut, man muß jeinem Baterlande anhangen" - womit er fich mit einem verbindlichen Grufe entfernte. Die Dame mar Krau von ber Rede, Gemablin bes Erfurter Brafibenten v. b. R., ber biefe Stelle icon unter preugischer Berrichaft befleibet batte. Auf biefem Balle mar es, mo Raps-Teon fich Wieland im Bagen holen und vorftellen ließ. \*) Erft um ein Uhr zog er fich zurud."

Am anbern Morgen 7. Oct. fand die zweite große Jagb zu Ehren ber Monarchen statt und zwar zwischen Apolba und Zena auf dem Plateau des Landgrafen = Berges, wo man in das ganze Saalthal bei Jena hineinblickt und wo Napoleon in der Nacht vor der Schlacht von Jena bivouacquirt hatte. Hier war ein Tempel mit Säulen errichtet, mit einer Inschrift im Fronton; vor dem Tempel zwei Altare. Am Buße des Berges waren Belte ausgeschlagen, in deren größtem die Kaiser und Könige, in den übrigen die andern Fürsten frühstückten. Auch an diesem Morgen

<sup>\*)</sup> Die Unterhaltung bauerte zwei Stunden über Boltaire und Cafar. Als der Greis nicht langer zu fteben vermochte und um feine Erledigung bat, entließ ihn Ras poleon mit den Worten: "Allez done, bon soir."

war bas Seft von bem herrlichften Better begunfligt und von einer ungahligen Menge Buschauer umwogt." "Gegen Mittag, nach beenbigter Jagb, ritten beibe Raiser nach Beimar jurud und fuhren von ba

alfobalb wieber nach Erfurt."

"batte die Aufführung bes Cesar immerbin etetwas feltfam Ominofes gehabt, fo mußte es auf biejenigen, bie perfonlich biefen Abend erlebt hatten, noch lange nachber einen ericutternben Ginbrud machen, als fie erfuhren, wie wenig gefehlt batte, bag biefe Aufführung wirklich jum größten Trauerfpiel ber neueren Beltgeschichte geworben mare. Es hatte fich nämlich eine Heine Angabl verwegener preußischer Difiziere, bas Unglad und ben troftlofen Buftand ihres Baterlands tief empfinbenb und vom glubenden bag gegen beffen Unterbruder erfult, verschworen, ben Raifer Rapoleon bei feinem Beraustreten aus bem Theater ju ericbiegen. batten bie Localitat aufs Genauefte erfundigt, Boran-Ralten zu ihrer eiligen Flucht nach vollbrachter That getroffen und fich zum größten Theil in Weimar unbemerkt versammelt, als noch im letten Moment einer ber Mitverschworenen ausblieb. Gei es, bag biefer Umstand die Uebrigen abschreckte, ober bag fie Reue emrfanden, genug das Borbaben unterblieb. Welche Bermirrung, welche Grauel bas Belingen fo graufiger That unmittelbar und junachft fur Weimar nach fich gezogen batte, ift taum zu ermeffen." \*)

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Berichte Abolf Stahr's in feinem Tages buche von Beimar und Jena hatten fich bie Offiziere in

Bereits ein Jahr por bem Erfurter Congreffe, am 10. April 1807, mar, flebenunbfechia Jahre alt. bie permittwete Bergogin Amalie geftorben und noch it bemfelben Jahre folgte ihr ihre treue Freundin guinlein von Gochhaufen, mit beren Gefellfchaft fie noch ben Abend ihres Lebens fich verfcont batte. Thuenelba ftarb noch in ihrem wohnlichen, mit foonen Meubeln behaglichft ausgestatteten Manfart ftubden im Balais, bas fle fo ungern verlief. bas mat aber bem alten weisen Fraulein gefündiget batte. Gie ben Jahre fpater ftarb ber Liebling Amaliens, Bio land, über beffen Tob ber preußische Befanbte, Graf Gefler in Dretben , unterm 12. Darg 1813 an gran von Bolgogen febr richtig ferieb: "Bielanb" Aob bat mich gefreut. Gein ganges Dafein mar frob lich, wenn er es auch nicht immer war. Es ift ibm nie übel gegangen. Alles, mas er gefchrieben bat, if beiter. Es wird einem mobl, wenn man ibn lieft; wie wohl muß er fich gefühlt haben, als er bichtete. 3d weiß teinen, beffen Berbft fo gludlich gewefen mare. Bor bem eigentlichen ftrengen Binter bat ibn fein guter Genius bewahrt."

Rapoleon hatte bereits im Bofener Frieben mit

Dehölze bes Webicht mit Feuerwaffen postirt gehalten und nur ber Umstand, daß ein preußischer Brinz — man glaukt Brinz Wilhelm, Bruder bes Königs — neben Napos Le on geseffen oder an seiner Seite neben dem Wagen hers geritten, habe die Berschwornen abgehalten, ihre Mordges wehre auf den Kaiser abzuseuern.

Steinbund mit den übrigen Fürsten des ernestinischen Genfes beizutreien verstattet. Sie stellten seitdem ein Contingent von 2,900 Mann, wovon 900 auf Weimar gelegt waren, Gotha stellte 1100, Coburg 400, Meiningen 300, Hibburghausen 200. Sieben Jahre darauf schaffte "das Schickal," die Bolitit, den Rheintund. Den Wiener Congres besuchte Carl August damals, stebenundfunfzig Jahre alt, persönlich. General Nostit schildert ihn in seinem Tagebuche über die Rotabilitäten, die damals sich zusammenfanden, mit den Worten:

"Der alte herzog von Weimar lebt so burschifos fort, wie er es immer getrieben. Die Welt gefällt ihm und er ift ihr immer durch Lebensluft verbunden, wenn auch die Jahre seine Beweglichkeit schwächen." Carl August trat nun als erster Großherzog von Beimar 1815 zum deutschen Bund. 1825 seierte er sein funfzigjähriges Regierungsjubiläum und seine goldne hochzeit.

6. Die letten Tage Carl August's und fein Tob nach bem Bericht Sumbolbat's. Schlugurtheil Gothe's über ihn. Tob Gothe's und ber herzogin Luife. Die Familie bes Großherzogs.

Am 26. Mai 1927 hatte fich die altefte Tochter bes Erbprinzen, Marie mit dem Prinzen Carl von Prengen, Sohn des regierenden Königs Friedrich Bilhelm III. vermählt. Im Frühjahr darauf reifte Carl August nach Berlin zum Besuch seiner Enkelin. Auf der Rückreise ftarb er auf dem Gestüt zu Gradig bei

Aorgau, 14. Juni 1828, 71 Jahre alt. Er warb beigefest in ber Fürstengruft auf bem Friebhofe ber Jacobeftrche zu Weimar, wo er am 17. November 1827 Schiller's sterbliche Ueberreste hatte beifesen laffen und wo spater auch Gothe begraben ward.

Die letten Tage vor seinem Tobe hatte Carl August in fast beständiger Gesellschaft Alexander's von humboldt verlebt und dieser hat einige ber letten Buge aufgefaßt, in benen sich die Natur dieset in vieler Beziehung merkwürdigen Fürsten abspiegelt, ber sich bei großer körperlicher Schwäche bis zum Tobe in einer wunderbaren Lebendigkeit des Geistes erhielt. Der Brief, den humboldt nach Weimar, an den Biographen Carl August's, den Kanzler von Müller schrieb, steht im dritten Band der Gespräche Göthe's mit Eckermann. Es heißt unter andern:

"In Botebam faß ich mehrere Stunden allein mit dem Großherzog auf dem Kanapee; er trant um schlief abwechselnd, trant wieder, ftand auf, um an feine Gemahlin zu schreiben, bann schlief er wieder. Er war heiter, aber sehr erschöpft. In ben Intervallen bedrängte er mich mit ben schwierigften Fragen über

<sup>\*)</sup> Gothe warb aber nicht wie bie Leichen ber Fürklichkeiten burch bie Rotunbe in die Gruft herniebergefentt,
bas schien ben hofleuten zu viel ber Ehre, ber Sarg bes
ichweren großen Mannes warb muhfeligst eine kleine Treppe
hinunter ins Grabgewölbe gebracht: er mußte, um ben Transport ben Trägern möglich zu machen, in bie hohe ges
karzt werben.

Bhyfit, Aftronomie, Meteorologie und Geognofie, über Durchfichtigkeit eines Kometenkerns, über Mondatmosphäre, über bie farbigen Doppelfterne, über Einfluß ber Sonnenflede auf Temperatur, Erscheinen der organischen Vormen in der Urwelt, innere Erdwärme. Er schlief mitten in seiner und meiner Rede ein, wurde oft unruhig, und fagte dann, über seine scheinbare Unausmerksamkeit milb und freundlich um Verzeihung bittend: "Sie feben, humboldt, es ift aus mit mir!"

"Auf einmal ging er besultorisch in religibse Befprache über. Er flagte über ben einreißenben Bietismus und ben Bufammenhang diefer Schwärmerei mit politischen Tenbenzen nach Abfolutismus und Nieberschlagen aller freieren Beistesregungen. "Dazu sind es unwahre Bursche, rief er aus, die sich baburch ben Fürsten angenehm zu machen glauben, um Stellen und Banber zu ershalten! — Mit ber poetischen Borliebe zum Mittelsalter haben sie fich eingeschlichen."

"Balb legte fich fein Born und nun fagte er, mie er jest viel Tröftliches in der driftlichen Religion finde. "Das ift eine menschenfreundliche Lehre, sagte er; aber von Anfang an hat man sie verunstaltet. Die ersten Christen waren die Freigesinnten unter ben Ultra's!"

Bei Gelegenheit biefes humbolbt'ichen Briefs gab Gothe fein Schlufurtheil über Carl August. "Der Großherzog war ein geborner großer Menfch. Er hatte für Alles Sinn und für Alles

Er war achtzebn Jahre alt, ale ich nach Beimar fam; aber icon bamals zeigten feine Reime und Anospen, mas einft ber Baum fein murbe. folog fich balb auf bas Innigfte an mich an und nahm an Allem, mas ich trieb, grundlichen Antheil. Dag ich faft gebn Sabre alter mar, ale er, fam unferm Berbaltniß zu Bute. Er faß gange Abenbe bei mir in tiefen Gefprachen über Gegenftanba ber Runt und Matur und mas fonft allerlei Gutes vortam. Bir fagen oft tief in die Racht binein und es war nicht felten, bag wir neben einander auf meinem Sonbe Funfzig Jahre lang haben mir es miteinschliefen. einander fortgetrieben ac. Es giebt viele Fürften, Die fabia find, über Alles febr gefchicht mitzureben; aber fie baben es nicht im Innern und frabbelu nur an ben Oberflächen. Und es ift fein Bunder, wenn man die entfetliden Berftreuungen und Berftudelungen bebenft, Die das Sofleben mit fich führt und benen ein junger Fürft ausgesest ift. Allem foll er Motig nehmen. Er foll ein Bigden Das fennen und ein Bifchen Das und bann ein Bifichen Das und wieder ein Bigden Das. Dabei fann fic aber nichts feten und nichts Burgel folagen, und es gehört ber Fonds einer gewaltigen Natur bazu, um bei folden Anforderungen nicht in Rauch aufamaeben. "

"Der Großherzog war ein Menfc aus bem Gangen und es tam bei ibm Alles aus einer einzigen großen Quelle. Und wie das Ganze gut war, so war bas Einzelne gut, er mochte thun und treiben

Uebrigens tamen ibm gur Subrung nes er wollte. ves Regiments besonbers brei Dinge zu Statten. Er jatte bie Gabe, Geifter und Charaftere an anterfdeiben und Beben an feinen Blat ju tellen. Das war febr viel. Dann batte er noch Etwas, was chen fo viel mar, mo nicht noch mehr: Mr war befeelt von bem ebelften Boblwollen, von ber winften Menfchenliebe, und wollte mit ganger Seele wer bas Befte. Er bachte immer guerft an bas Glud red Lanbes und gang zuleht ein wenig an fich felber. Inlen Menichen entgegenzulommen, aute Amede be-Irbern zu belfen, war feine Sand immer bereit und Men. Es war in ihm viel Gottliches. Er batte bie jame Menfcheit begluden mogen. Liebe aber erzeugt Ber aber geliebt ift, bat leicht re-Piebe. gieren."

"Und brittens: Er war größer, als feine Umgebung. Reben zehn Stimmen, bie ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elfte bessere, in sich selber. Frembe Zustüsterungen slitten in ihm ab, und er kam nicht leicht in den Ball, etwas Unfürstliches zu begehen, indem er das zweidentig gemachte Berdienst zurücksetze und empfohlne Lumpe in Schutz nahm. Er sah überall selber, urtheilte selber, und hatte in allen Fällen in sich selber die sicherke Basis. Dabei war er schweigsamer Natur und seinen Worten solgte die Handlung."

"Er liebte bas Derbe und Unbequeme und war ein Feind aller Berweichlichung. Er fuhr nie anders als auf feiner alten unansehnlichen Drofche, die kaum

in ben Febern hing, auf die Jagb, seine Lieblingshunde nebenher, er selbst im abgetragenen granen Mantel und Militärmütze. Er liebte das Reisen, doch war es nicht sowohl, um sich zu anuffren und zu zerstreuen, als um überall die Augen und Ohren offen zu haben und auf allerlei Gutes und Nütliches zu achten, das er in seinem Lande einführen konnte. Ackerbau, Biehzucht und Industrie find ihm ause diese Weise unendlich viel schuldig geworden. Er suchte nicht die Gunst des Bolts und that den Leuten keineswegs schon, aber das Bolt liebte ihn, well es fühlte, daß er ein herz für sie habe."

Benem oben vorgekommenen Jugendportrait gegenuber hangt, gleich beim Gintritt in bie Bibliothet ju Weimar, fo bag es unmittelbar in ben Blid bes Befuchers fällt, ein lebensarofes Bortrait von Carl Auguft aus feinen letten Lebensjahren, me er gang bedeutenb ftart geworden mar, in ganger Figur. Es ift von Jagemann gemalt, bem Bruber feiner Geliebten, als Bilb von geringem Runftwerthe, aber unschätbar als einziges lebensgroßes Bortrait bes "gebornen großen Menfchen," bes "Menfchen aus bem Gangen." "Es macht, fagt Abolf Stabr, ben Ginbrud großer auf fich rubenber Behaglichfeit. Bergog ift in einer offenen Landschaft feines Barts bargeftellt, wie Jemand, ber im Beben ploplic fill halt und fich zur Seite menbet. Die linke Sand rubt auf einem Felfen, bie rechte ftedt in ber Brufiofinung bes furgen grunen mit Schnuren befetten Rocks. Er trägt ein graues Beinkleib. . Sporenftiefeln mit gelben Stulpen, eine weiße Befte mit gelben Rnopfen und weißes Salstuch. Man fleht biefem Lieblingsanzuge bes alten Fürften an, bag Englander bas Borbild Es ift eine unterfeste Geftalt bazu geliefert baben. von jenem embonpoint, bem gefunde Manner gewohnlich anbeimfallen, wenn bas Mannesalter gum Greifenalter übergebt. Er mag gegen fechzig Jahre alt fein. Das Geficht ift breit, Die Rafe in ber Mitte etwas eingefallen und ftart nach ber Spige, babei ben Lippen nabe, weil bie Oberlippe furz ift. Die Stirn it bod, von blonden, bereits ins Graue übergebenben Searen beichattet. Die blauen Augen find bell und foarf, wie eines galfen und feben feft unter ben gufammengezogenen Brauen hervor. Der Gefammtaus. bind bes Ropfes ift fraftvolle Energie, burchbringenbes Forfden und große Gute. Trot ber flumpfen Farben ift ber Ropf boch bas Befte an bem Bilbe und febr Die übrigen Theile find offenbar zu ftarf-Inodia und bie gange Bestalt gu ramgifirt. Der alte Fürft hatte feine Bebuld zum Gigen und ließ feinen Leibfutfcher in feinen Rleibern bem Werfe als Mobell dienen."

Sothe überlebte feinen herzoglichen Freund noch fünf Jahre. Er war aber zulest ein rechter alter, istalter und auch eiszapfensteifer Gothe geworden. Als folder erwies er sich nicht bloß auswärts, sondern uch in feinem eignen hause. Rurz nach den Bestreiungstriegen traf er mit ruffischen Officieren, Liefsländern, in Wiesbaden an der table d'hote zusamsmen: diese brachten ihm den Toast aus: "Sie follen

iden der Ansteine. Gente. wer plane ser, eniene it un erinn w Benie meter mit dem Corre del B Anner - Ortent auf ber Bruft. Die Diffeite thu sus der Erreller; unt bann die um C mun; bie Gefentheit bebe nicht fin. unbein feint unterlieben Berlen gegeben. Die meinneiffe Entlen verbarre in ftriem Schmann. In Jahre 1996 iprad ber beitifde Amer son Bana bei Gothe di une berichtet barüber alie: "Em langer, alter, ib falter, fleifer Reichtragtignbernt mit mir ent in einem Schlaftod, winfte mir, wie ber fic nerne Gall, mich nierermienen, blief mulet nach alle Beiten , Die ich aufdlagen wollte, fimme bei Min, mas ich ihm von bem Streben bes Aronpringen von Baiern fagte und brach bann in Die Botte mi: "Cagen Gie mir, ohne 3weifel werben Gie and it Ihrem Ansbacher Begirf eine Brantverfiderungsenficht baben?" Lang ging barauf ein, barauf meinte @ btbe: "Wollen wir, wenn ich bitten barf, ben Ort gang albrennen laffen." Als Lang fich explicirt, fagte "bet alte Fauft," nachbem er Alles mit angebort: "36 bante Ihnen! Bie farf ift benn bie Menfchengahl in fo einem Regatfreis bei Ihnen ?" - Auf Lang's Erwieberung: "Etwas über 500,000 Seelen (meht als bas Doppelte bes gangen Grofberjogthums Weimar) meinte ber alte Sauft weiter:" "Go, fo, bm, bm, bas ift icon etwas!" Lang aber ichlog bie feelenlofe Entrevue mit ben beitern Borten: "Jest, ba ich bie Ehre habe, bei Ihnen zu sein, ift bort eine Geele weniger. 3ch will mich aber auch wieber bahin ausmachen und mich empfehlen." Darnuf gab ihm Göthe die Band zum Abschieb, bankte für die Ehre bes Besuchs und geleitete Lang bis zur Thüre. "Es war mir, meinte ber witzige Ritter, als wenn ich mich beim Feuerlöschen erkältet bätte!"

Drei Jahre vor seinem Tobe überschickte Frau = von Wolzogen, Schiller's hochgeliebte Schwägen rin, an Göthe ihr Leben von Schiller. Wahrscheinlich war es dieses Leben, über welches Göthe solgenben merkwürdigen Brief an Frau von Wolzogen gen gelangen ließ:

Beimar, 29. September 1829.

"Das mir geneigteft anvertraute Manuscript liegt foon einige Tage neben mir, ich habe bineingefeben und mache babei eine Erfahrung, von ber man fich in jungern Jahren nichts traumen läft; ich finbe gang unmbalich, es burchzulefen und werb' es Ihnen leiber obne Beiteres gurudichiden muffen. Durch biefe Empfinbungen werb' ich nun aufmertfamer auf bas, mas mir icon einige Beit begegnet, bag ich nämlich in's langft Bergangene nicht gurudichauen mag. Dit bem abgebructen Briefwechfel geht es mir eben fo, er nacht mir eber eine traurige Empfindung, Die, wenn ich fie mir verbeutlichen will, fich ohngefahr babin auflöft, daß in boben Jahren, wo man mit ber Beit jo baushaltig umgeben muß, man über fich unb Andere megen vergeubeter Tage bochft argerlich wirb. Benes Manuscript lag ich baber noch

leben. Berr Brofeffor!" Gothe. ber cang einfach gefleidet mar, entfernte fich und erichien nach furget Banie wieber mit bem Stern bes ruffifden Gt. Unnen - Orbens auf ber Bruft. Die Officiere gaben ibm nun die Ercelleng und baten ibn um Entiduldigung: Die Befundheit habe nicht ibm, fonbern feinen unsterblichen Werken gegolten. Die weimarische Excelleng verbarrte in folgem Schweigen. 3m Jahre 1826 fprach ber bairifche Ritter von Lang bei Gothe ein und berichtet barüber alfo: "Ein langer, alter, eisfalter, fteifer Reichstagsfondicus trat mir entgegen einem Schlafrod, wintte mir, wie ber fteinerne Gaft, mich nieberauseten, blieb tonlos nach allen Seiten , bie ich anschlagen wollte, flimmte bei Allem, mas ich ihm von bem Streben bes Rrenpringen von Baiern fagte und brach bann in bie Worte aus: "Sagen Sie mir, ohne 3weifel werben Sie auch in Ihrem Unsbacher Begirf eine Brandverficherungsanftalt baben?" Lang ging barauf ein, barauf meinte Botbe: "Bollen wir, wenn ich bitten barf, ben Ort gang abbrennen laffen." Mis Lang fich explicirt, fagte "ber alte Fauft," nachbem er Alles mit angehort: "36 bante Ihnen! Bie fart ift benn bie Menfchengabl in fo einem Regatfreis bei Ihnen ?" - Auf Lang's Ermieberung: "Etwas über 500,000 Seelen (mehr als bas Doppelte bes gangen Großberjogthums Weimar) meinte ber alte gauft weiter:" "Co, fo, bm, bm, bas ift fcon etwas!" Lang aber ichlog bie feelenlofe Entrevue mit ben beitern Borten: "Jest, ba ich bie Ehre habe, bei

Inen zu sein, ift bort eine Geele weniger. 3ch will mich aber auch wieber babin ausmachen und mich empfehlen." Darauf gab ihm Gothe bie Sand zum Abschied, bankte für die Ehre bes Besuchs und geleitete Lang bis zur Thäre. "Es war mir, meinte ber witzige Ritter, als wenn ich mich beim Feuerlöschen erkältet hätte!"

Drei Jahre vor feinem Tobe überschickte Frau von Bolzogen, Schiller's hochgeliebte Schwägenin, an Sothe ihr Leben von Schiller. Wahrscheinlich war es diefes Leben, über welches Gothe folgenben merkwürdigen Brief an Frau von Wolzogen gelangen ließ:

Weimar, 29. September 1829.

"Das mir geneigteft anvertraute Manuscript Iteat icon einige Tage neben mir, ich habe hineingesehen und mache babei eine Erfahrung, von ber man fich in imgern Sahren nichts traumen läßt; ich finbe gang ummöglich, es burchzulefen und werb' es Ihnen leiber obne Beiteres gurudiciden muffen. Durch biefe Embfinbungen werb' ich nun aufmertfamer auf bas, mas mir icon einige Beit begegnet, bag ich nämlich in's langft Bergangene nicht gurudichauen mag. Dit bem abgebructen Briefmechfel geht es mir eben fo, er macht mir eber eine traurige Empfindung, Die, wenn ich fie mir verbeutlichen will, fich ohngefahr babin aufloft, bag in boben Sahren, wo man mit ber Beit ie bausbaltig umgeben muß, man über fich unb Anbere megen vergeubeter Tage bochft argerlich wird. Benes Manuscript lag ich baber noch furze Zeit bei mir liegen, theile Meher'n obige Bemerkung mit und läßt fich bas Gefühl burch Reflexion
nicht beschwichtigen, so erhalten Sie die hefte ungefäumt zurud, mit höchft bringender Bitte um Berzeihung eines unerwarteten Seelenereignisses, bessen ich
nicht herr werben kann."

"Behalten Sie, verehrte Freundin, mir ein unsschäßbares Wohlwollen und setzen Sie Ihre aufmunternde Theilnahme an demjenigen fort, was ich allenfalls noch andieten und übersliefern könnte."

"Mich angelegentlichft empfehlend, treu angehörig 3. B. v. Gothe."

Einen höchst brolligen Gegensatz gegen die steife Devotion, die ber alte Sothe in allen amtlichen Sachen gegen seinen fürftlichen Freund sich zur Richtsschnur gemacht hatte und unabanberlich sesthielt, gemäß ben aus Italien ihm einst geschriebenen Worten: "Sier bin ich, mache aus Deinem Knechte, was Du willk" und allerdings von einer, großen Herren gegenüber, ganz richtigen Borsicht geleitet, machte des Herzogs eben so unabanderlich bis an das Ende seiner Tage beibehaltene burschische Weise. Als der alte Sothe einst allerunterthänigst devotest um einen Urlaub nach Jena auf nur wenige Tage gebeten hatte, schrieb Carl August an den Rand der Eingabe: "Rneise aus!"

Die bis an ihr Lebensende formenftrenge Gemahlin bes Grofiherzogs, Luise von Darmftabt, überlebte ihren Gemahl nur noch um zwanzig Monate. Sie ftarb 1830, am 14. Februar, breiunbfiebzig Jahre elt. Drei Jahre vorher war ihre funtzigjährige Freundin, Frau von Stein, die bereinstige Freundin Gothe's, dreiundachtzig Jahre alt, geschieden, bei der ste fast täglich mit wenig Begleiterinnen den Abend zuzubringen, im Sommer unter den Orangenbäumen ihrer Wohnung den Thee zu nehmen gewohnt gewesen war. 1828 war ihr Oberhosmeister Einsiedel, achtundssehzigjährig, abberusen worden.

Außer seinem Rachfolger, Carl Friedrich, binterließ Carl August nur noch einen Bringen, ben burch feinen Mamen und feine berculifche Geftalt an ben Belben bes breißigiabrigen Rriegs erinnernben Bringen Bern harb, geboren 1792. Er war ber Liebling bes Baters und ber Bogling bes liebenswurdigen Ruble bon Lilienftern, fpatern preugifchen Benerals und Chefs bes großen Beneralftabs. Er befand fich, erft tm funfzehnten Jahre ftebent, 1806 beim preußischen bere, bei bem gurften von hohenlohe: er frub= flidte mit ibm por ber Schlacht bei Jena in Capellenborf und fein filbernes Dejeuner marb nachber eine Beute ber Frangofen. Pring Bernhard ging fpater in nieberlandische Dienfte und lebte ale niederlanbifder Benerallieutenant theils in Bent und im Saag, Er wurde ohnlängft, um feinen theils auf Reifen. berangirten Bermogeneverhaltniffen aufzuhelfen, Dillmir = Bouverneur , Dbercommandant bes oftinbifchen beers in Batavia, von mo er bereits in ben Saag zurückgekehrt ift. Seine Gemahlin ift seit 1816 Iba von Meiningen, Schwester ber verftorbenen Ronigin Abelbeid von England, Gemablin 2811=

Brofeffor Gans ans Berlin fab biefe liam's IV. Fürftlichkeiten in Reapel und befchreibt in einem Briefe an Barnbagen vom 22. Sertember 1838 bas Bufammentreffen mit ihnen: "Die Sahrt nach Bompefi und ber Aufenthalt bafelbft ift mir in boppelter binficht intereffant gemefen, weil ich beibes in Befellichaft einer febr liebensmurbigen pringlichen Kamilie machte, ber bes Bergoge Bernbarb von Beimar. Der Bergog hatte mich Sonnabend auf bem Mungcabinete, bas ihm aus besonberer Gunft geöffnet wurbe, tennen gelernt, und mich auf ben Montag nach Bompeji eingelaben. Dort gab er in ben großen Thermen ein portreffliches Frubftud; es murben Ausgrabungen für ibn veranstaltet ac., julest machte ich noch mit bem Bergog eine Bromenabe um bie Mauern von Bompeii & Abends wurde ich in ber Bittoria gum Diner eingelaben, bei welchem ber Bergog und feine Frau in ber liebensmurbigften Ginfachbeit erichienen. Der Berres Bernbard ift ein Mann von berfulifder Geftalt. eine mabre Reiterftatue und ein Abbild jenes Borbib bes aus bem breißigjahrigen Rriege, an bas er fictlich erinnert. Er bat Beift, Renntniffe und, fein ganges Leben barauf bingemiefen, etwas aus fich felbet ju machen, ergablt er gern von feiner Carrière, von feinen hollanbifden Berhaltniffen, von feinen Schickfalen überhaupt. Er icheint Burgerlichfeit allen pringlichen Gefellichaften vorzugiehen. Die Frau ift eben fo einfach, auf Runftanschauung perfeffen."

Eine Tochter Carl Auguft's, mit bem Erbpringen von Medlenburg = Schwerin vermählt, war schon vor dem Bater 1816 gestorben, die Prinzessin Caroline, die Freundin einer andern Caroline, der enthusiastischen Freundin Schiller's Caroline von Wolzogen, die mit Emphase spricht: "von diesem edlen Besen, geboren, um alles Schone und Große sich als die ihm bestimmte Sphäre anzueignen, der Schülerin her der's, in deren klarem, blauen Auge sich alle Gestalten des Lebens rein absplegelten, dieser holden Erscheinung, die so früh der Belt entschwand, aber in jedem Gerzen, das sie zu sassen vermochte, ein unaustilgbares, rührendes Andensen zurückgelassen hat, und immer frisch erhalten wird."

funfgehn Rammer-, Gof-und Jagbjunter, funf Bagen mit gehn Lehrern.

Der Stallmeifter: Major von Geebach beim Gufarencorps mit noch zwei Stallmeiftern unb gegen 50 Stallbedienten.

4 Rammerbiener.

Gin Leibjäger.

3 Jagb=, 4 Rammer=, 21 hoflaquais.

2 Sepbuden.

2 Laufer.

2 Mohren: François l'Eveille und Domain la Fortune.

In ber Ruche: 22 Berfonen, babet auch ein frangofischer Munbtoch.

In ber Rapelle: 36 Berfonen.

2. Dienst bei berregierenben Gerzogin Luise: Oberhofmeisterin: Maria Genriette, verwittwete von Webel, geborne Freiin von Wöllwarth.

3 Bofbamen:

۶.

Abelaide von Waldner. Fraulein von Riedefel.

3. Dienft beim Erbpringen und bei ber Erbpringeffin Großfürftin:

Dberhofmeister: Geheimer Rath Baron Wilhelm Ernft Friedrich von Wolzogen, Schiller's Schwager, taus einer 1628 während bes breißigjährigen Ariegs aus Deftreich nach Bai-

reuth und Thuringen eingewanderten Protestantenfamilie, geft. 1509 gu Blesbaben.

Oberhofmeifterin: Grafin Ottilie Bendel von Donnersmart, ble oben mit ihren Bersonalien aufgeführte Gromutter Ottilie's von Bogwisch, ber Schwiegertochter Gothe's.

Gin Rammerberr.

- 3 Cofbamen.
- 4. Dienft bei ber Bergogin-Mutter Amalie: Oberhofmeifter: Der mit feinen Berfonalien oben vorgetommene Briedrich Gilbebrand von Einfiedel.
  - 2 Sofbamen:

Luise von Göchausen und Baronesse Stein.

#### II. Civiletat:

- 1. Das oberfte Collegium bildete bas Geheime Confilium ober bas Confeil schlechtweg. Es war die Oberbehörde für beide Fürstenthümer Beimar und Eisenach. In ihm sagen unter der Bormunderin-Regentin Amalie 1767:
- 1. Der Prafibent ber Regierung zu Beimar: Rang-
- 2. Der Beheime Rath Jacob Friedrich Freisberr von Fritich, einer von ber Leipziger Buchshändler-Familie bes berühmten furfachfischen Ministers Thomas Fritsch, oer ben hubertsburger Frieden mit herzberg mit abschloß.

funfgehn Rammer-, Gof- und Jagbjunter, fünf Bagen mit gehn Lehrern.

Der Stallmeifter: Major von Seebach beim Gusarencorps mit noch zwei Stallmeiftern und gegen 50 Stallbedienten.

4 Rammerbiener.

Ein Leibjäger.

3 Jagb=, 4 Rammer=, 21 hoflaquais.

2 Genbuden.

2 Laufer.

2 Mohren: François l'Eveillé und Domain la Fortune.

In ber Ruche: 22 Berfonen, babei auch ein frangöfischer Munbtoch.

In ber Rapelle: 36 Berfonen.

2. Dienft bei berregierenben Bergogin Luife

Oberhofmeisterin: Maria henriette, verwittwete von Webel, geborne Freiln von Wöllwarth.

3 Pofbamen:

Abelaide ) Fabelle ( von Balbner. Fräulein von Riedefel.

3. Dienft beim Erbpringen und bei ber Erbpringeffin Großfürftin:

Dberhofmeister: Geheimer Rath Baron Wilhelm Ernft Friedrich von Wolzogen, Schiller's Schwager, laus einer 1628 mabrend bes breißigjährigen Ariegs aus Detreich nach Bai-

reuth und Thuringen eingewanderten Protestantenfamilie, geft. 1509 gu Blesbaben.

Dberhofmeifterin: Grafin Ottilie Bendel von Donnersmart, ble oben mit ihren Berfonalien aufgeführte Grommutter Ottilie's von Bogwifch, ber Schwiegertochter Gothe's.

Gin Rammerberr.

- 3 Cofbamen.
- 4. Dienft bei ber Bergogin-Mutter Amalie: Dberhofmeifter: Der mit feinen Berfonalien oben vorgefommene Briedrich Silbebrand von Einfiedel.
  - 2 Hofbamen: Luise von Göchhausen und Baronesse Stein.

#### II. Civiletat:

- 1. Das oberfte Collegium bilbete bas Geheime Confilium ober bas Confeil schlechtweg. Es war bie Oberbehörbe für beibe Fürstenthumer Beimar und Eisenach. In ihm sagen unter ber Bormunderin = Regentin Amalie 1767:
- 1. Der Prafident ber Regierung zu Beimar: Rang-
- 2. Der Geheime Rath Jacob Friedrich Freisberr von Britich, einer von ber Leipziger Buchshändler-Familie bes berühmten furfächfichen Ministers Thomas Fritsch, ber ben hubertsburger Frieden mit Gerzberg mit abschloß.

- 3. Der Geheime Affiftengrath Carl Schmidt, ge-
- 4. Der Legationerath und Geheine Referendar 30hann Chriftoph Schmidt, ber später nach Gothe 1788 Rammerprafibent wurde.

Sothe trat im Jahre 1775 gleich bei feinem Eintreffen in Weimar als Fünfter ins Confeil, zuerft als Legationsrath mit 1200 Thaler Gehalt, welcher fpater auf 1800 Thaler erhöht wurde. Im Jahre 1779 marb er Geheimer Rath, 1782 Rammerpräfivent, in bemfelben Jahre geabelt und 1804 Excellenz.

3m Jahre 1906 bilbeten folgende Bunf bas Confeil:

- 1. Un ber Spige Bothe.
- 2. Der Rammerpräfibent Schmibt.
- 3. Der Geheime Rath Chriftian Gottlieb von Boigt. Schiller nennt biefen einflufreichen Mann in einem Briefe vom 12. August 1787 an Rörner: "einen ganz trefflichen Mann, einen ber angenehmften Geschäftsmänner, von großen und kleinen Geistern geschätzt, mit ben Beften litt und ein Drakel fur ben Berzog."
- 4. Der Oberhofmeifter bes Erbpringen und ber Erbpringeffin - Groffürftin: Baron Bolgogen.
  - 5. Der Bebeime Uffiftengrath Thon.

Neben bem Confeil bestanden 1767 noch folgende Beborben :

- 1) Für Beimar:
- 2. Die Regierung unter bem genannten Rangler von Greiner. 3hm folgte von Roppen-

fels und noch fpitter fnitgirte: Beligbetth won Maller, ber Blograph Carl Aufguifth, beffen Memoiren weiterlich bruchftudwiffe erfotente find.

- Die Rammer unter dem atten Bräftbenten von Ralb, aus der akten thüringischen Samitie Kalb auf Kalberieth. Ihm folgte turz nach Carl August's Regierungsantritt sein Sohn, der jüngere Kalb und als diefer 1783 entlassen wurde, Sthe. Nach Gothe's Nücktunft aus Italien 1799 erhielt der Geheinne Rath Iohann Christoph Schmid't den Kammerprästdentenposten.
- Das Obercon siftorium unter bem Praffventen von Sendrich. Ihm folgte von Lynder, ber fich neben seinen geiftlichen Amisgeschäften auch mit weltlichen befaßte: er ercellirte auf bem Liebhabertheater ber herzogin-Mutter Amalie in französischen Studen.

Biceprafibent mard 1789 : ber berühmte Berber.

- Das Sofgericht ju Jena unter bem alten Baron von Boljogen, Geheimen Rath und Confiftorialprafibenten ju Altenburg,
  - 2) gur Gifenach:
- Die Regierung unter bem Rangler Gadel, ver zugleich Oberftenerdirector war. Ihm folgte: ver Geheime Rath Johann Lubwig von Bechtolsheim, beffen Sans, wie oben erwähnt, burch feine Gemahlin Grafin Reller eines ver glangenbften in ber weimarischen Welt war.
- Die Rammer unter Baron Reinbaben,

, einem won ber ichlefischen Familie bes Premierminifters unter Bergog Ernft Auguft.

Die eisenachische Rammer ward spater mit ber weimarischen vereinigt.

8. Das Oberconsifterium unter von Rath. 36m folgte ber Kangler von Bechtoleheim.

### III. Armecetat:

Beimar hielt ein Lanbregiment und eine Garde du corps. An ber Spige ftanb 1767 als "commandirender General" ein von Burg sborf. 1806 ift bie oberfte Charge: ein Obrift von Rothmaler. Aufgeführt werden: ein Scharfschützencorps, ein hufarencorps und ein Infanteriecorps zu Jena.

- IV. Diplomatisches Corps im Jahre 1767 und 1805, bem Jahre vor Auflösung bes beutschen Reichs.
- 1. In Wien fungirte 1767 Geheimer Rath von Rehboom und als Agent und Legationsfecretair ber Hofrath von Rehboom. Beide waren zugleich von Gotha accreditirt. 1905 war nur ein Agent: Geh. Leg. Rath J. Andreas Merchaccreditirt.
- 2. In Regensburg stanben 1767: Graf Seins rich von Bunau, ein Sohn bes Geschichts schreibers ber Deutschen, als Gesandter, ebenfalls auch für Gotha und ein Leg. Secr. Ernesti. 1805 sungirte ber ehemalige Gouverneur Carl August's, ber preußische Gesandte Graf Eustach Görs.

Der Hof

Carl friedrich's.

1828 — 1853.

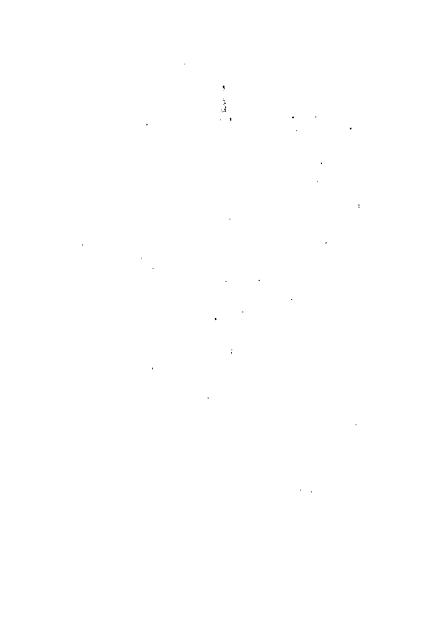

Der Hof

Carl friedrich's.

1828 — 1853.

# 

# **Carl Friebrich** 1828 — 1853.

Carl Friedrich war, wie schon oben beiläusig emachnt worden ift, ber Liebling seiner Mutter, Luise von Darmstadt, die ihn nach bes Baters Ansicht algusehr vergärtelte und weibisch machte; beshalb zog Carl August seinen jüngsten Sohn, ben starten Bernhard, welcher ganz nach seinem Sinne war, ihm vor und hätte biesem Jüngsten gar zu gern bie Rachsolae verschafft.

Carl Friedrich, geboren 1783, hatte seine erfte Jugend verlebt in der glücklichften Zeit Weimars, wo Gothe und Schiller auf ihrem Lebensgipfel ftanden und wo die mächtigen Wogenschläge, die von dem revolutionirten Frankreich herüberschlugen, auch in Deutschland alle Gemuther aufregten. Es sindet sich nicht, daß die außerordentlichen dußeren Begebenseiten auf Carl Friedrich's innere Entwickelung großen Einsluß ausgeübt hätten: sein horizont war von Jugend auf klein, Mährchen waren seine Lieblingslecture: er hat sie bis an sein Lebensende vorzugs-

weise geliebt. Die Gouverneure gaben fic viele Dube mit ihm, ihn zur Selbftthätigfeit, jum um fich Schauen, fich Orientiren zu bringen; unter anbern waren fie barauf bebacht, ben Ortofinn in ibm zu entwickeln. Bei einem Spaziergang warb er auf ein Baus aufmertfam gemacht, bas er fich merten follte, mit bem Bebeuten, bag man bei einem fpatern Spaziergang barüber Nachfrage halten werbe. Der Bring mar nicht im Stande, biefes Baus wieder aufzufinden; er marb befragt, ob er fich benn nicht die Merkmale imprimirt habe; er erwiederte treuberzig: "Freilich, es faß eine Rrabe barauf." Thatfache ift, bag Carl Friebric ben ichonen Part von Weimar nicht liebte, er gen Ettersburg vor und besonders Tieffurt: int weimartfchen Bart foll er von feinem Gowerneur einen eine Ohrfeige erhalten haben. Spater machte bet Bring mit feinem Dberhofmeifter Baron Wolgogen, Schiller's Schwager, eine Tour nach ,, jener linten Seite, wo beutsche Treue vergeht," er fab im Jabet 1802 ben Sof bes bamaligen erften Confule und vermablte fich einundzwanzigjabrig 1804 mit ber Groffürftin. Er war bereits fünfundvierzig Sabre, als et Die Regierung antrat. Er war in feiner Jugend ein bel homme gewesen, noch jest ein Berr von flattlicher und anfehnlicher Geftalt, fpater marb er etmas fchief: Diefes Schiefmerben nahm mit bem Alter fo au. bag er ausgevolfterte Rleiber tragen mußte. thumlich lebhaft und beweglich mar fein Dienenfpiel, feine Art ben Ropf gu merfen und gu converfiren, Die Stimme mar bas fvezififche fachfifche Ibiom und gienlich laut, feine Phrafen pflegte er oft hintereinander gu wiederholen.

Carl Friedrich's Gemablin, bie ruffifche Großfürftin Darie, war eine Dame gwar nicht groß. an Leibesgeftalt, aber von ben größten Manieren: fie erfcbien, wie alle ruffifche Bringeffinnen, mit ber bochften Grandezza; ihre Mutter, die babnifche Bringeffin, war burch ihre Toilettenfunfte berühmt, fie erichien in ihrem fpaten Alter noch wie eine Frau nicht iber pierzig Jahre, im Deshabille fant fie freilich wie ein Rlumpchen gusammen; bie Sochter hatte etwas Der burch fie icon unter Carl ben ber Mutter. Auguft ziemlich glanzenb geworbene fleine Gof murbe, feit fle regierende Großberzogin geworden mar, glanzenber und immer glanzenber, bie an ben Betereburger Clanz in ihrer Jugend gewöhnte Großfürftin forate. mit Betersburger Gelbe reichlich verforgt, fur eine moglicht glangenbe Reprafentation. Die Beburtefefte ber Sobeiten, noch 1852 bas Beft bei Bermablung bes zweiten Bringen Bergog Bernbard's mit ber Tochter bes Ronigs von Burtemberg, wurden mit mabrbaft toniglicher Bracht gefeiert, Die Großbergogin eridien babei in ihrem Diamantenschmud, ber Millionen merth mar. Sie war die Lieblingeschwester Alexans ber's gemefen, er batte fie fo lieb, bag er fogar Reubles, 2. B. Schreibtische, Die fie eine Beitlang gebabt batte, mit ihr tauschte; in seinem Teftament hatte er fie porzugemeise mit faiserlich glanzenben Legaten Das Beburtefeft ber Großherzogin, ber britte Februar, mar ber festlichfte Tag für Weimar: an

bemfelben fanben fich bie Cavaliere von nab und fern gur Cour ein, bas fleine Beimar mar bann in allen Baftbaufern überfüllt, bie Großbergogin, leiber in ibrem fpateren Alter mit Schwerhörigfeit beimgefucht. machte die honneurs auf die liebenswurdigfte und verbindlichfte Beife. Bu ber Schwerboriafeit ber Groffbergpgin fam leiber ber fur bie Conversation mit ibr noch weit ftarter erichwerende Umftand, bag fe febr leife forach und biejenigen, an beren Stimme fe nicht gewöhnt mar, febr fcwer verftanb; trop ofterer Wieberholung ber Worte von beiben Seiten mar febr oft feine Berftanbigung berbeizuführen. batte mehrere ausgezeichnet ichone, liebensmurbige, intereffante und viquante Damen: unter ben ichonften glangte Jenny von Pappenheim, bie fur eine Tochter Ronig Jerome's von Weftphalen galt. ibm frappant abnlich mar und nachher mit Berrn von Guftebt, Landrath in Rosenberg bei Marienwerber in Breufen fich vermablte, und zwei Franlein von Spiegel, Töchter ber iconen Bofmarichallin, von benen Pauline an Berrn von Bellborf und Delanie, bie iconere Schwefter, nach Stuttgart an ben bortigen Sofmaricall Baron Sedenborf fich perbeirathet bat.

Die Regierung blieb in ben hanben ber alten Minifter Carl Auguft's: bas Regierungs = und Juftizbepartement, eingeschloffen bie auswärtigen und hausangelegenheiten, beforgte Froiherr von Fritsch, bie Finangen und bie hofbaltungsfachen Freiherr von Gersborf, ein lebhafter, ziemlich unabhängig

aebabrenber und febr gebilbeter Gerr: von letterer Eigenschaft ift ber Beweis, bag er ben Bbilottet überfest bat und von erfterer, bag er gum öfteren ben Surfilichteiten wiberforach und auf feiner Deinung Er batte fich mit ber fconen Mutter ber fconen Fraulein von Pappenbeim, einer gebornen Grafin Balbner aus bem Elfag vermablt, troke bem, bag biefe ibm felbft bie Borftellung gemacht batte, bag teine Dame am weftphalifchen Bofe bem Berbacht habe entgeben tonnen, bem Ronig febr nabe geftanden zu baben; gerabe ihr Biberfpruch reizte beren von Gereborf und er beirathete fie; als mater Graf Reller nach Beimar tam und gegen Fran von Gereborf megen ihrer Caffeler Abenthener ibrach, forberte er ihn vor bie Rlinge. Sie gebar ibm eine Lochter, Die 1842 fich mit bem hofmarschall und Abjutant Graf Friedrich Beuft vermablt bat. Der Sauptmacher in ben Gefchaften in Weimar mar unter Carl Friedrich ber Geheime Rath Dr. Comeiner. Bothe hatte noch bis zu feinem Tobe 1832 bie Dberaufficht über alle unmittelbare Anstalten für Wiffenschaften und Runft.

Das eigentliche Seft ber Regierung führte in ben fünfundzwanzig Regierierungsjahren Carl Friedrich's seine kluge Gemahlin. Da ber Groß-berzog, rros seiner Gemütheblöbigkeit boch aufs Resgiment sehr eisersüchtig war, wußte bie Großherzogin auf bie feinste Weise es zu verbergen, daß sie es eigentslich sei, welche "regierende" Großherzogin sei in ber Wahrheit; niemand weniger als

Carl Friedrich hat ihre fanfte herrschaft gefühlt. Wenn Carl Friedrich ins Conseil ging, pflegte Marie gewöhnlich vorher mit ihm im vertraulichen Gespräch über die Dinge zu sprechen, die zum Vortrag kommen würden und über die sie durch die Minister, namentlich durch das bürgerliche Factotum gar wohl unterrichtet war. Es traf sich dann, daß Carl Friedrich, wenn er zurückam, seiner Gemahlin erzählte, wie und was für Worte er gesprochen habe: es waren gewöhnlich ihre eigensten Worte, die sie ihm in den Mund gelegt hatte.

Dag ber Großbergog Carl Friedich trot feiner Gemutheblobigkeit boch aufs Regiment, auf bie Ausübung ber Berricherpflichten als Couverain, febr eiferfuctig mar, bies bezeugt eine febr beitre Unechote. Ein Maler zeigte ibm einft bas von ibm gefertigte Bortrait feines Brubere, bes ftarfen Bringen Bernhard, ben ber alte Carl August so liebte und bem Erftgebornen fo vorzog. Die fonigliche Sobeit ftand nicht in bem richtigen Lichte, um bas Gemalbe richtig zu tariren, wenigftens glaubte bas ber Maler zu bemerten, um fich die gehofften Lobfpruche zu ver-Er fagte in feinem Gifer, fte zu fifchen, bem Großbergog: "Em. Ronigliche Gobeit muffen auf Diese Seite treten!" Die Ronigliche Sobeit bemertte barauf mit ungewöhnlich scharfem Accente: "Ein Souverain foll muffen?"

Carl Auguft ichon hatte erfannt, bag fein Sohn einft ein Selbstherricher — nach feiner Manier freilich — fein werbe. Der Erbgroßherzog forberte einft

v.

von einem Rammerbiener in Gegenwart seines Baters ein Glas frisches Basser, aber ganz frisches. Als ber Rammerbiener mit dem Glase kam, fragte der Erbgroßherzog wiederholt, ob das Wasser frisch sei, aber ganz frisch? Der Rammerdiener versicherte, daß er dasselbe eben von der Blumpe geholt habe. Der Prinz erwiderte: "Nun, wenn das der Fall ift, so gehen Sie noch einmal herunter und holen mir anderes." Carl August meinte in seiner burschikosen Beise: "Das wird ein Morderl einmal werden!"

218 Carl Friedrich "regierender" Bergog geworben, bielt er fich fur verpflichtet, ben von löblicher Borgeit ber althergebrachten Stanbeunterschieb aufrecht m erbalten. Fraulein Abele Schoppenbauer marb von Gr. Roniglichen Gobeit burchaus nur als Rabemoifelle Abele Schoppenhauer anerkannt, ebenfo Fraulein Seibler, Die Malerin, Die fonft boch ein großer Liebling von ibm mar: ermabnte Jemand Kraulein Seibler im Befprach mit ibm. fo unterließ er nicht zu verbeffern : "Sie wollen Dabemoifelle Seibler fagen." Ginft mar bei Unmefenbeit bes Großbergoge in einer fleinen Stadt Ball auf Gubscription. In ben Liften fand ber Monarch Aufführungen, wie: "Amtmann X., Doctor D., Apothefer B," jeder mit einer Ungabl von "Fraulein" Tochtern. Als ber Monarch auf bem Balle erschien, trat er ber Reibe nach zu bem Amtmann R., Doctor D. und Apothefer 3. und erfundigte fich nach bem Befinden ber "Mamfell" Tochter, bulbvoll, aber mit ungewöhnlich icharfer Betonung ber bem Fraulein fubftituirten Titulatur.

Muger folden ungewöhnlichen Mufregungen mar Carl Friebrich ein ungemein gutmuthiger und leutfeliger Berr und wegen biefer boben Butmuthigfeit und Leutfeligfeit auch febr beliebt. Dan ergablt viele Buge biefes herrn, bie feinem Bergen Ghre machen. Dan machte ibm einft bie Bemerfung, bag man fo wenig Rachtigallen in und um Beimar bore, fie mußten wohl weggefangen worben fein. Carl Friebrich beftätigte bas und meinte: "Wenn ich eine Nachtigall boren will, muß ich einen Rafig vor mein Genfter bangen laffen, aber bann bauert es mich, bag mein Rammerbiener nicht ichlafen fann." 218 bie alle Belt ergreifenbe turba bes Jahres 1848 auch bas fleine Landden Beimar ergriff, trat ber große Fond von Boblwollen und Gute in Carl Friedrich's Geele auf eine fo bie Bergen gewinnenbe Beife bervor, bag feine Bopu-Taritat in ben letten Lebenstagen am enticbiebenften war: er verglich fich wegen einer Civillifte und be gnugte fich mit biefer Civillifte freiwillig icon im Jahre 1848 und ließ auch noch eine Summe freiwillig nach. Die Regierung von Beimar batte gulett Bernhard von Babborf, ber febr ungleiche Schwiegersohn bes Dresbner Bremiers Ronneri B, als erfter Minifter geführt; mabrent biefer Schwiegers vater in Dregben abgeben mußte, erhielt fich Bert bon Bagborf in feinem Boften und mußte nut Dr. Decar von Bybenbrugt, Mitglied ber beutschen Nationalversammlung in Frankfurt, fich als bemofratifche Buthat jur Geite flellen laffen.

Gine ber curisseften Bafftonen batte Carl Briebrich, eigentlich zu reben, ein Baffionchen, und zwei fterestype Bortfpiele ober Rathfel. Das Baffionden mar bas fur Nipbes und alte Sachen, von welchen et im Lieffurter Gologden eine mabrbaft fabelhafte, mit vielen taufend Thalern aus allen Auctionen nab !und fern aufgetriebene Collection in bochkeigener Berfon aufgestellt batte: alle Bimmer, alle Tifche, alle Stuble, alle Banbe von unten bis oben. fogar bie Bruftungen ber Kenfter und Thoren maren mit folden Raritaten gefüllt, mit Borgellainfachen, mit Tellern; mit Blafern, mit Saffen, mit Fachern, mit ruffifden Oftereiern, mit dinefficen Bagobent und anberweiten Figurchen, mit Rupferftichen, mit Stablftichen, mit Bilbern aus Modejournalen, Safchenbudern u. f. m. u. f. m. Berfonen, bie biefe aus vielen taufenben von einzelnen Nummern bestebenbe Tieffurter Sammlung, Die noch existirt, gefeben haben, verfichern, bag ber Ginbrud bavon ein gerabezu finnenvermirrenber fei. Ge. Ronigliche hobeit aber, bie oftere gang allein nach Tieffurt berausfuhren und bier balbe Tage lang mit bem Rangiren biefes Chaos und Labyrinths verbrachten, mußten fo vortrefflich Befcheib, bag fie es alsbald bemerkten, wenn nur ein Borgellainmops von feiner ihm Allerhöchst angewiesenen Stelle verruckt worden mar. Besondere liebte biefer fammelluftige Berr Saffen: ein Appartement in Weimar mar teraffonformig mit einer Ungabl berfelben gefüllt. Gin viel wurbigeres Denfmal ber Borliebe Carl Friebrich's für alte Sachen mar bie Reftauration ber Bartburg.

Die beiben Wortspiele ober Rathfel, bie ber gutmuthige Großbergog feinen Umgebungen anguboren gab, maren: Was murben Sie thun, wenn Sie ein Bahnarzt maren? unb: Bas murben Sie thun, wenn Sie ein Saucher maren? Die Antworten, Die bie Ronigliche Gobeit auf diese Fragen gulest felbft gab, lauteten: 3ch murbe ber Beit ihren Babn auszieben und: 3ch murbe mich ins Deer ber Bergeffenbeit tauchen. Gine hohe Berfon an bem verwandten preufischen Sofe beantwortete einmal biese beiben Fragen mit Einer beibe Untworten bochft brollig untereinanber verwechselnben Untwort, mas Ge. Ronigliche Sobeit nicht wenig aus ber Faffung brachte. 3ch ermabne noch eine lette curiofe Sache, Die Die Bergenstreue bieses gutmuthigen herrn ins Licht fest: ich meine feine Treue fur feine beiben ebemaligen Tangerinnen. benen er eine folche Unhanglichkeit bewahrte, bag et fle noch in ihren gang alten Tagen fpringen ließ: biefes Ballet ber beiben uralten Tang - Schonbeiten foll gang unvergleichlich fomisch gewesen fein.

Carl Friedrich erlebte nach Ueberstehung des Sturmes von 1848 noch fein fünfundzwanzigjähriges Regierungsjubiläum und ftarb kurz darauf, siedzig Jahre alt, 1853. Noch in Bezug auf seine lette Ruhestätte wird versichert, daß sich Carl Friedrich's fürstlicher Abelsstolz geregt habe: er wollte nicht bei seinem Bater begraben sein, der mit Schiller und Göthe zusammen ruhe, er wollte sich ein eignes Mausoleum für sich und seine Familie bauen lassen. Die Großberzogin bemerkte aber auf diesen Borschlag

fehr ernsthaft: "fie ihres Theils murbe fich bei Schiller und Gothe nieberfegen laffen." Carl Friedrich wollte nicht allein ruhn und so unterblieb die Idee des Mausoleums.

Carl Friedrich hinterließ einen Sohn, seinen Rachsolger und zwei Brinzessinnen. Wie die älteste, Marie 1827 noch unter Carl August an einen prensischen Brinzen, ben Prinzen Carl vermählt worden war, ward es auch im Jahre 1829 die zweite Auguste: es ist die kluge, besonders in den Bewegungen nach der Revolution von 1848 eine Zeit lang so einslußreiche Gemahlin des Prinzen von Preufen. Sie war der Liebling der Mutter: diese pflegte ähnliche Fragen, wie sie ehemals über ihren Bruder, "ihren Kaiser" an General von Rennenkampf gerichtet hatte, an die Berliner Besucher in Weimar zu richten: "ob die Brinzessin von Preußen auch recht beliebt in Berlin sei?" u. s. w., was oft die Befrageten in große Berlegenheit brachte.

Bei ben Bewegungen bes Jahres 1848 machte man im weimarischen Lande die überraschende Entendung, daß das Einkommen des hofs vom großherstellichen Kammervermögen, gerade eben so viel betrage, als das Einkommen des Landes, der Landschaft, namsich jährlich fast 800,000 Thaler. Darauf ward am 1. April 1848 die Civilliste des Großherzogs auf 250,000 Thaler herabgeset und das großherzogsliche Kammervermögen mit dem landschaftlichen Bermögen vereinigt. Die landschaftliche Schuld betrug 1944 3,800,000 Thaler.

Der Bofftaat fur bas fleine Land, bas balb fo viel Einwohner, als Berlin bat, war afferbings nach und nach glanzend angewachsen: 1767 batte men noch feine Rammerherren gehabt, 1791 elf, 1806 breigebn und 1841 gabite man einundvierzig, bagu noch breigebn Rammer- und vier Boffunter. Eine Beit lang, berichtete ein Artifel in ber Augeburger Allgemeinen Beitung 1949, gab es am hofe zu Beimar auch auf einmal vier Sofmarfdälle - noch einen mehr, als untr Noch jest fungiren zwei um Brühl in Dresben. Das Berfonal ber fleinen Dof ein Bausmarichall. bebienten mar nicht minber gablreich: man unterbich nicht weniger als über ein Dutenb Schlöffer in & mobnbarem Stand: fle foften, um fle im bewohnbarm Stand zu erhalten, ben flebenten Theil bes Bubidt: 36,000 Thaler. Der hof mar ber glangenbfte unter ben fleinen Bofen Deutschlands; es ermöglichten bas bie Summen, bie ber Großherzogin - Großfürftin von sufficen Bofe gezahlt murben. Rach bem Tobe ibres Gemable, berichteten bie Beitungen, foll eine Ginforantung eingetreten fein.

Das Land ift, wie die Unterrichteten berichten, febr ausgefaugt, es ift burch bas von Gothe beschriebene Manover "ber Ameifen gegen die Blattlaufe" faft erschöpft.

Auch in neuefter Zeit ift ber Gof zu Beimet barauf bebacht gewesen, bes Schimmers ber Rufte und Wiffenschaften, ber ihm bereinft einen fo ftarten Glanz gab, nicht gang zu entbehren. Die grift

Rotabilität bet Aunst, die ber Sof sich in neuerer Beit anzweignen gewußt hat, ift ber Bianoforte-Birmos Liszt, der mit dem bescheibenen Gehalt von 1200 Thalern angestellt ward und seine Weltlausbahn n dem Keinen Gorizont Weimar beschließen zu wollen cheint: die Fürstin Leonille Wittgenstein, gesworne Bariatinsky, seine große Freundin, folgte hm nach Weimar. Er hat unter andern auch die Opern des Oresbuer Wagner auf die weimarische Bühne eingebürgert.

Als eine Curiostint verdient noch angeführt zu werben, daß es im Jahre 1948 im Postheater zu Beimar noch eine von Carl Friedrich gemeffenft mebefohlene abelige und bürgerliche Seite der Logen gab.

hof=, Civil= und Militairftaat und biplomatifches Corps im 3abre 1852.

# I. Bofftaat.

Dberfte Bof- und Gofchargen:

1848 hatte noch ber wirkliche geheime Rath Carl Emil Baron Spiegel von und zu Pidels-heim, ber Gemahl ber schönen Frau von Spiegel und ber Bater ber beiben schönen Fraulein Pauline und Melanie, nachherigen Frauen von hellborf und Sedenborf, als Oberhofmarschall fungirt. Diese Stelle ward nicht wieder besetz.

Die beiben Wortsviele ober Rathfel, bie ber gutmuthige Großbergog feinen Umgebungen anzuboren gab, maren: Bas murben Sie thun, wenn Sie ein Bahnarzt wären? und: Was würden Sie thun, wenn Sie ein Taucher maren? Die Antworten, Die Die Ronigliche Gobeit auf biefe Fragen gulett felbft gab, lauteten: 3ch murbe ber Beit ihren Bahn ausziehen und: 3ch murbe mich ins Meer ber Bergeffenheit tauchen. Eine bobe Berfon an bem verwandten preu-Bifchen Sofe beantwortete einmal biefe beiben Fragen mit Einer beibe Untworten bochft brollig untereinanber verwechselnben Antwort, mas Ge. Ronigliche Sobeit nicht wenig aus ber Faffung brachte. 3ch ermabne noch eine lette curiofe Sache, Die Die Bergenstreue biefes gutmuthigen herrn ins Licht fest: ich meine feine Treue für feine beiben ebemaligen Tangerinnen. benen er eine folche Unhanglichkeit bewahrte, bag er fle noch in ihren gang alten Tagen fpringen ließ: biefes Ballet ber beiben uralten Tang - Schonheiten foll gang unvergleichlich fomifch gewesen fein.

Carl Friedrich erlebte nach Ueberstehung bes Sturmes von 1848 noch fein fünfundzwanzigjähriges Regierungsjubiläum und ftarb kurz darauf, stebzig. Jahre alt, 1853. Noch in Bezug auf seine lette Ruhestätte wird versichert, daß sich Carl Friedrich's fürftlicher Abelöstolz geregt habe: er wollte nicht bei seinem Bater begraben sein, ber mit Schiller und Göthe zusammen ruhe, er wollte sich ein eignes Rausoleum für sich und seine Familie bauen lassen. Die Großherzogin bemerkte aber auf diesen Borschlag

Dr. juris Decar von Bybenbrugt, Gebeimer Staatsrath und Chef bes zweiten Departements.

Suftan Thon, Beheimer Staaterath und Chef bes britten Departements.

8. Theodor Stichling, Staatsrath, Mitglied bes Ministeriums fraft besonberen Auftrags.

#### Erftes Departement:

Chef: Staatsminifter von Bagborf.

Erfte Abth. (Angelegenheiten bes großherzoglichen Saufes und ber Lanbesversaffung, Staatscorrespondenz, Militair, Berhandlung mit den Standen, Presse, Staatsarchiv; Universität Jena, Ordenskanzlei) Staatsaratb Stickling.

Anstalten für Runft und Wiffenschaft:

Geb. Sofrath Dr. Bogel, vortragender Rath.

3meite Abth. (Innere Lanbesverwaltung) Director: Carl Friedrich Wirth.

3meites Departement:

(Juftig., Rirchen - und Schulfachwefen.)

Chef: Geh. Staatsrath von Wydenbrugt. Rirchenrath für rein firchliche Angelegenheiten ber protestantisch - evangelischen Kirche:

Beb. Staaterath von Bybenbrugt.

Beh. Rirchenrath Dr. theol. Schwarg.

Drittes Departement:

(Finangen.)

Chef: Geh. Staaterath Thon.

Director: Staaterath Bergfelb.

Der Bofftaat fur bas fleine Land, bas balb fo viel Ginwohner, als Berlin hat, war afferbings nach und nach glanzenb angewachfen: 1767 hatte man noch feine Rammerberren gehabt, 1791 elf, 1806 breigebn und 1841 gablte man einunbvierzig, bagu noch breigebn Rammer- und vier hoffunter. Gine Bett lang, berichtete ein Artifel in ber Mugeburger Allgemeinen Beitung 1940, gab es am hofe ju Beimar auch auf einmal vier -bofmaricalle - noch einen mehr, als unter Brubl in Dreeben. Noch jest fungiren zwei und Das Personal ber fleinen Dofein Sausmarichall. Seblenten mar nicht minber gablreich: man unterbieft nicht weniger als über ein Dutend Schlöffer in be wohnbarem Stand: fle foften, um fle im bewohnbaren Stand zu erhalten, ben flebenten Theil bes Bubiets: 36,000 Thaler. Der hof mar ber glangenbfte unter ben fleinen Bofen Deutschlands; es ermöglichten bas bie Summen, bie ber Großherzogin - Großfurftin von sufficen Bofe gezahlt murben. Rach bent Tobe ibres Gemable, berichteten bie Beitungen, foll eine Ginforantung eingetreten fein.

Das Land ift, wie die Unterrichteten berichten, fehr ausgefaugt, es ift burch bas von Gothe befchriebene Manover "ber Ameisen gegen die Blattlaufe"
fast erschöpft.

Auch in neuefter Zeit ift ber Gof zu Beimat barauf bedacht gewesen, bes Schimmers ber Runfte und Wiffenschaften, ber ihm bereinft einen fo ftarten Glang gab, nicht gang zu entbehren. Die großte

Rotabilität ber Aunst, die ber Gof sich in neuerer Beit anzweignen gewußt hat, ist ber Bianoforte-Birmus Liszt, der mit dem bescheibenen Gehalt von 1200 Thalern angestellt ward und seine Weltsausbahn in dem Keinen Gorizont Weimar beschließen zu wollen scheint: die Fürstin Leonille Wittgenstein, gestorne Bariarinsky, seine große Freundin, folgte ihm nach Weimar. Er hat unter andern auch die Opern des Oresbuer Wagner auf die weimarische Wichne eingebürgert.

Als eine Curiosität verbient noch angeführt zu werben, baß es im Jahre 1948 im Hoftheater zu Beimar noch eine von Carl Friedrich gemeffenft mbefohlene abelige und burgerliche Seite ber Logen anb.

hof:, Civil: und Militairstaat und biplomatisches Corps im Sabre 1852.

# I. Hofftaat.

Dberfte Bof= und Cofcargen:

1848 hatte noch ber wirkliche geheime Rath Carl Emil Baron Spiegel von und zu Pidels-heim, ber Gemahl ber schönen Frau von Spiegel und ber Bater ber beiben schönen Fraulein Pauline und Belanie, nachherigen Frauen von hellborf und Gedenborf, als Oberhofmarschall fungirt. Diese Stelle ward nicht wieder besetz.

- 1. Oberschent: Friedrich August Johann Freiherr Bisthum von Egereberg, wirklicher geheimer Rath.
- 2. Oberkammerherr: Sans Carl Ottobalb Graf und herr von Werthern = Beichlingen, wirklicher geheimer Rath.
- 3. Oberjägermeifter: Ludwig Ernft von Sopffs garten.
- 4. Oberhofmeisterin ber Großherzogin Großfürstin: Stiftsbame Gräfin Constanze von Fritic.
- 5. Sausmarfchall: Franz Ernft von Balbungen.
- 6. 7. Sofmarfchalle:

Friedrich Graf und Gerr von Beuft, Abjutant bes Großherzogs und Major, Sohn bes 1849 gestorbenen Geheimen Raths und Bunbestagsgefandten Carl, von ber jungeren 1775 gegraften Linie, Schwiegersohn bes ehemaligen Ministers Freiherrn von Gers-borf.

Carl Dlivier, Freiherr von Beaulieu-Marconnay.

# II. · Civilstaat.

# 1. Staateminifterium:

Dr. juris Chriftian Bernhard von Bagborf, Staatsminifter und wirklicher Geheimer Rath, Borfigenber bes Gefammt-Minifterlums und Chef bes erften Departements. Der Hof Carl Alerander's, feit 1853. • • 

.

Der Hof Carl Alexander's, feit 1853.

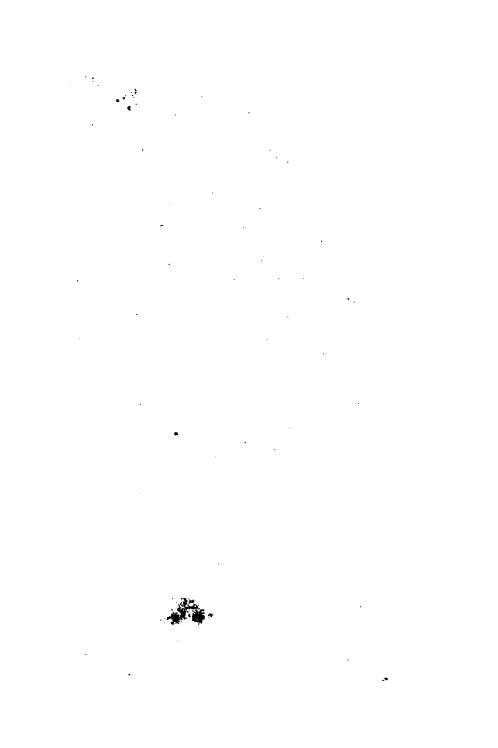

# Carl Alexander,

feit 1853.

Der regierende Großherzog Carl Alexander, Carl Friedrich's einziger Sohn, ift geboren nach bierzehnjähriger Che besselben mit der russischen Groß-sürstin im Jahre 1818. Ex erhielt eine sehr sorgsätische Erziehung durch einen französischen Schweizer und war viel, wie er selbst mit liebenswürdig bescheideren Dankbarkeit anerkannt hat, mit Göthe's Enkeln zusammen im Hause dieses literarischen Nesstor's, an dem er mit größter Bietät hängt. Er diente darauf eine Zeit lang als preußischer Guirassterossizier in Breslau: dieses Garnisonsjahr hat ex sein unglücklichstes Jahr genannt. 1842, vierundzwanzig Jahre alt, vermählte er sich mit einer Oranierin, die auch an Leib und Seele ganz eine Oranierin ift, der Brinzessin Sophie von den Niederlanden.

Ein Jahr nach feiner Bermählung fchrieb bie bereinstige enthusiastische Freundin ber Schwägerin Schiller's, Caroline von Wolzogen in Jena bie Borte in ihrem Tagebuche über ibn nieber: "An-

genehme Eindrude durch die Anwesenheit meines lieben Brinzen. Das frühere Vertrauen zu mir hat sich
erhalten, Freude an meinem Wohlgefallen, wie zuvor.
Er ist fester in sich geworden, sein Betragen fürstlicher; er slieht das Leere, will sich als Mann zeigen
und vermag es. — Billiges Urtheil über Alles. "Nur
nicht einrosten mussen wir", sagte er. In Imenau
war ihm wohl, "so eigen wohl wird mir, wenn ich
allein in einen dichten Wald hineingehe und die Bäume sich über mir wölben." Sich der Einsamkeit freuen,
bei einem Prinzen ein seltener, innern Sehalt bewährender Geschmack."

And andere unabhängige Stimmen von Berfonen, bie ibm nabe geftanden baben, bezeichnen ibn als einen Berrn ber beften Intentionen; noch Andere mol-Ien bie Schmache in ihm aufgefunden haben, bag er etwas affectirt fei. Er liebt vorzugsweise, ben alten Familientraditionen gemäß, Runftler und Gelehrte, empfängt fie an feinem Sofe und unterhalt mit ihnen Correspondenz. Freilich traf es fich, bag unter biefen Runftlern und Gelehrten, die ber Bof bewirthete, auch fahrende Benies vorfamen, bie man fpater nicht gern bewirthet zu haben munichte, weil es fich zeigte, baß fe Leute von mauvais genre maren: ein Exempel war ber Declamator und Bogellieberfanger, ber öftreichifde Baron Rlefibeim, ber am Sofe febr fetirt, wieberbolt zu Thee und Tafel eingelaben, vom Bringen megen feiner Runfte umarmt und von ber Pringeffin fogar zum Igna aufgezogen worben mar. Gine febr gikaliche at ben jungen Geren, ale er noch Erbgroßherzog war, war eine Reise nach Stalien; er machte namentlich einen langern Aufenthalt in bem schönen Sorrent, er erklärte biesen Aufenthalt für bie gludlichfte Beit seines Lebens.

Trot ber guten Intentionen ift Carl Alexanber an seinem hofe nicht beliebt und im Bolte entschieden unbeliebt: die Einsichtsvollen wollen den Grund
von jener Erscheinung in dem Mangel des jungen herrn sinden, sich nicht gehörig in Respect setzen zu können und von diesen in dem gänzlichen Ungeschick mit Leuten aus dem Bolte zu verkehren. Mit den gebilveten Fremden aus der Mittelclasse, die bei ihm einsprechen, verkommt der Großberzog am Besten, namentlich, wie gesagt, mit sahrenden Gelehrten und Künstlern.

Seine hofhaltung hat er nicht mehr ausschließlich, wie fein Bater, in Beimar, fondern abwechselnb in Beimar, Jena und Ilmenau. Die Balbeinsamkeit von Ilmenau ift ihm am Liebsten.

Bei bem Gulbigungseibe, welchen bas Militair bem neuen Großherzog geleistet hat, ift bie Beziehung auf bie Berfaffung, welche in ben Eib ber Staats-biener aufgenommen wurbe, weggeblieben, auch warb bie vor 1848 beim Militair nicht brauchlich gewesene christliche Eibesformel wieber aufgenommen.

Seite 407, Zeile 13 von oben lies ftatt pour: p Seite 455, Zeile 7 von oben ift zu lefen ftatt i Sinclair: er ftarb zur Zeit bes Biener in einem ber übelft berüchtigten Saufer Bie Seite 460, Zeile 15 von oben lies: Felbmarftenant.

Bu Band 28, Beimar:

Seite 9, Beile 12 von unten lies ftatt of: for.

Seite 407, Beile 13 von oben lies ftatt pour: par.

Seite 455, Beile 7 von oben ift zu lefen ftatt St. Clair: Sinclair: er ftarb gur Beit bes Wiener Congreffes in einem ber übelft berüchtigten Saufer Wiens.

Seite 460, Beile 15 von oben lies: Felbmarichall : Lieus tenant.

Bu Banb 28, Weimar:

Seite 9, Beile 12 von unten lies ftatt of: for.

and Control on the Reside 1 of the

opin treasures

State of the

White District of the 1

Charles of the Party of the Par

E WELL TON

### Geschichte

ber

# dentschen göfe

feit ber

Reformation

nod

Dr. Ednard Dehfe.

29 r Band.

Wanfte Mbthellung:

Sach fen.

3meiter Theil.

Samburg.

Soffmann und Campe.
1854.

## Geschichte

ber

göft

bes

# anses Sachsen

non

Dr. Ednard Behfe.

3meiter Theil.

Samburg.

5 offmann und Campe

1854.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Emil August, 1804—1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Giner ber barodften Principione bes neunzebnten Sabrbun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| berte, "ein personifigirter Debel."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53    |
| Friedrich IV., 1822-1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Der neue hof zu Coburg - Gotha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| früher Saalfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.21 |
| Johann Ernft von Saalfeld, 1680-1729 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73.   |
| Christian Ernft und fein Bruder Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Jofias, 1729—1745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Der fromme Mufterhof ju Saalfelt. Superintenbent & in b :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ner. Dliffeirath mit Fraulein von Rof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74    |
| Frang Jofias von Coburg allein, 1745 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79    |
| Ernft Friedrich von Coburg, 1764-1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Minifterium Thummel. Raiferliche Debit: Commiffion .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82    |
| Frang von Coburg, 1800—1806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Minifterium Rretf chmann. Bean Baul am Sofe. In:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| fang ber großen Beirathen ber Pringen von Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |
| Der hof herzog Ernft's III. von Coburg =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |       |
| Gotha 1806—1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Spiegel eines fachfichen Furftenlebens an ben Abentheuern eines Entels Grnft's bes Frommen mit einer jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Griechin. "Les actions du duc de Gotha sont de son rang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| mais non plus de son temps." Prince de Ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23    |
| Der Gof Gerzog Ernft's IV. von Coburg-Gotha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| feit 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120   |
| The second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Der hof 3n Meiningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Bergog Bernhard, 1680-1706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137   |
| Ernft Sudwig mit feinen Brubern und Reffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1706—1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135   |
| 1700-1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |

## Inhalt.

| COST BEARINGS OF THE PARTY OF T |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| alte Bof gu Gotha - Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000   |
| bis gum Aussterben 1825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite. |
| der Fromme, geft. 1675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      |
| id I., 1675—1691.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MOVE   |
| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  |        |
| firung bes hofes. Sobatenvertauferei. Ploglicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 5 Bergogs, angeblich burch Gift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13     |
| id II., 1691—1732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| igoronung von 1697. Forigefeste Solbatenvertauferei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| mit Franfreich im fpanifchen Erbfolgefriege. Gifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| en Brotestantiemus. Gebeimer Rathe = Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| off von Echt. Sofmarichall Graf Ronnom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100    |
| de Seirath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21     |
| id III , 1732—1772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |        |
| Dberhofmarichall und erfte Rammerberen. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| in Buife Dorothea von Meiningen, Freundin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1993   |
| aire's und Friedrich's bes Großen. Die Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IN P   |
| fterin von Budmalb. Der Orben des Hermites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.     |
| ane humeur. Der Minifter von Frantenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Botter u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29     |
| II., 1772—1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOOLS. |
| mlien. Mabame Schneiber. Theilnahme am Logen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200    |
| Baron Grimm. Dberhofmaricall von Stub:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STANK. |
| Gothaifdet Boftheater: Edbof. Der gothaifde Bof=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ep/D   |
| r. Beder, Galamann. Der Seeberg bei Gotha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      |

| AND CARREST LONG AND ADDRESS OF THE PARTY OF | 39     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Die politifde Birffamteit Aurfürft Angofi's: feine Finangtunft, feine Canbesculturunftalten und feine Reformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Selle. |
| in Juftig und Bolliei .<br>3. Auguft's Privatliebadereien: Geidmacherei, Punftirfunft,<br>mechanische Arbeiten. Die Runftfammer und bas grune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Gewolbe 4. Das Landgebier und bie boben Bafallen Ausfachfens 5. Der hofftant, bie hoffitten une hoffunbartleiten. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.00  |
| Kangleifant. Der Militageftant. Das biplamatiffe Gorps und bie audmartigen Berbaldmiffe. 6. Mugnit's gweite heirarb. Gein Leb und beidenbeffatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| rang. Die Tamilie bes Rurfürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

Der alte Hof

z u

Gotha-Altenburg.

Sachsen II.

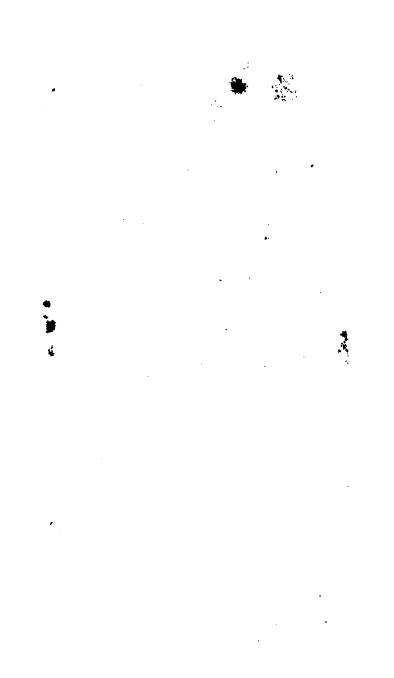

### Das alte 1825 erloschene Baus Sachfen - Gotha - Altenburg.

### Ernft ber Fromme, geft. 1675.

Der Stifter bes hauses Gotha mar herzog Ernft I., ber Fromme, einer ber ebelsten Fürsten bes siebzehnten Jahrhunderts. Er war eben so fromm, gottesfürchtig und weise als staatstlug, gelehrt und gesbildet. Er steht auf der Grenzscheide der alten theoslogischen Beriode, wo die deutschen Fürsten von den Religionsinteressen ausschließlich erfüllt waren, und der neuen Zeit, wo die Anforderungen eines geregelten Staatshaushalts und einer höhern Bildung sich geletend machten. Eromwell, der größte Staatsmann seiner Zeit, rechnete den frommen Ernst nebst dem großen Kurfürsten und dem König Karl X. von Schweden zu den drei klugen Fürsten, die Euroda bestse.

Ernft war geboren auf bem alten Schloß zu Altenburg, wo einst die Prinzen entführt worden maren, im Jahre 1601. . Er verlor feinen Bater, ben

frommen Bergog Johann, icon im vierten Jahre, worauf feine besonders fromme Mutter Dorotbea Maria von Anhalt-Rothen bie Erziehung ber Rinber übernahm. Schon in feiner Jugend mar Ernft ein fo frommes Rinb, bag es auf fein bringenbes Bitten noch vor gurudgelegtem elften Jahre jum Benuffe bes Abendmable jugelaffen werden fonnte. Spater ward fein Bablibruch: "In silentio et spe," in Stille und hoffnung! 1617, fechezehn Jahre alt, verlor er feine Mutter, bie an ben Folgen einer Erfaltung ftarb, bie fie fich burch einen Sturg vom Pferbe in die 31m jugezogen hatte, fie marb nur breiundvierzig Jahre alt. Ernft's Jugend und ein Theil feines Mannesalters felen in ben breißigjahrigen Aring. Wie feine Bruber Bernbard und Bil. helm, wibmete auch er ber Sache ber Broteftanten feinen Degen und nahm als Dbrift in fcwebifchem Dienft an bem bairifden Feldzuge Buftab Abolf's Antheil, in ber Schlacht bei Lugen 1632 errang er mit feinem Bruber ben Gieg über ben nach bem galle bes Schwebenfonigs in bie faiferliche Linie einruckenten Bappenheim. 2118 Bergog Bernhard bas Obercommando über bie Schweden erhalten batte, vertraute ibm biefer bie Bermaltung ber frantifchen Bisthumer Bamberg und Burgburg in feinem Namen. Spater trat Ernft nochmals in die fcmebifche Armee unter feinem Bruber ein, gulett aber nahm er, wie Beimer, nach ber Morblinger Schlacht ben Frieben bes Raifers mit Rurfachsen an, 1635. Das Jahr barauf vermablte er fich mit Elifabeth Sophie, ber Coufine

bes letten Gerzogs von Sach sen-Altenburg, nach beffen Ableben 1672 bas Gerzogthum Altenburg feinem Stamme anheimfiel. Seit bem Jahre 1640 nahm er seine Restbenz in Gotha.

Die fowere Aufgabe Ernft's mar, bem burd ben breißigjährigen Rricg bart mitgenommenen Lanbe wieber aufauhelfen; er that es, ein Dufter aller mitlebenben beutichen gurften, mit bem warmften Gifer und ber weifesten Umficht. Schon in ben Sabren 1643 → i6 baute er bas 1567 in ben Brumbachis foen Sanbeln gerftorte Schlof Grimmenftein gu Botha wieber auf, es murbe ibm ber Begenname Frieben= ftein gegeben, und es mar eines ber größten in Deutschland. Ernft fuchte vor allen Dingen ber Lands wirthichaft wieber aufzuhelfen, er reifte felbit, oft gu Bug, in bem Lanbe umber, um nachzuseben und nachanbelfen, wo es noth that. Der Flor ber fprichmortlich reichen Altenburger Bauern, Die brei Jahre vor feinem Ableben unter feine Regierung famen, batirt von ben guten Unftalten, Die Ernft in feinem gurftenthum Gotha eingeführt bat und bie nach feinem Tobe auch Altenburg zu Gute famen.

Sparsamfeit war eine von ben Tugenben, bie seine Fürstenkrone schmudte, er pflegte zu sagen: "Gott giebt's und ber Fürst erspart's. Nicht reichliches Einstommen, sonbern sparsames Ausgeben macht reich." Gine zweite Tugend war seine ungemeine Gerechtigeleisliebe. Er führte beshalb ben Spruch: "Ein guster Fürst wird nicht bas für recht halten, was das Sicherste ift, sonbern das für bas Sicherste, was recht

ift." Er fab ftreng aufe Recht in allen feinen Collegien und Berichten, er besuchte wochentlich ein= ober zweimal bie Berichtefale, er las alle eingegangenen Bittidriften felbft burch und borte jeben feiner Unterthanen an. Als oberfte Landesbeborde feste er 1657 einen Gebeimen Rath ein, ben bie Brafibenten ber brei bochften Lanbes-Collegien bilbeten, ber Rammer, bes Confiftoriums und ber Regierung, Lettere war feinem Rangler und erften Minifter Georg Frangte anvertraut. Frangte mar ein Aus lan ber, ein Schleffer von Geburt und er hat die meiften Berordnungen entworfen, die Ernft ins Land ergeben ließ. Als ibn auf einer gesandtichaftlichen Diffion Raifer Terbinand III. fennen lernte, erhob er ibn in ben Abelftand, Frangte machte aber bavon teinen Gebrauch. Kangler mar ber gelehrte Jurift Lubmig Avemann und ein britter berühmter Mann unter feinen Hathen, ber 1704, achtzig Jahre alt, zu Frankfurt ftarb, Siob Bubolf, einer ber größten Linguiften bes fiebzehnten Sahrhunderte, ber 25 europäische und orientalische Sprachen verftand und fich besonders aufs Aethiopifche legte; er mar ber Erzieber ber Bringen bes Bergogs. Ludolf ift ber Autor bes zu feiner Beit berühmten Buchs: "Allgemeine Schaubuhne ber Belt." fannte Bergogin Elifabeth Charlotte von Dr. Ieans, geborne Bringeffin von ber Pfalg, ließ es fic nach Baris ichiden und ichreibt barüber in ihrer brolligen Beife, 22. Mai 1699 aus St Cloub: "Birb mich bes Berrn Lubolfe Buch febr amusiren, finbe bie Rupferftiche bubich ac. - tragt ber Berr Lubolf feine

wihe Beruque noch, die er unten knupft? Ich glaube, ich bin nicht in feinen Gnaben, benn ob er zwar ziemlich lange in Frankreich gewesen ift, ift er boch nur einmal zu mir kommen. Es ift eine wunderliche Sache, bagble gar Gelehrten so närrische Manieren an fich haben und nicht wie andere Leute sein konnen."

Im Geheimen Rathe und im Confistorium prafibirte Berzog Ernst gewöhnlich felbst und eben so
leitete er auch frühzeitig seine Rinder zu den Regierungsgeschäften an: den einen Sohn machte er zum
Kanzler, ben undern zum Kirchenrath, den britten zum
Bandirector.

Ernft's Sauvitugend, die ibm ben Bunamen verfoaffte, mar feine Frommigfeit. Geine Bauptforge waren bie Rirchen und bie Schulen. Der murbige herr war fo gottesfürchtig, bag feine Beit ihn nur ben .. Beternft" zu nennen pflegte, fogar auf die Dreier, bie er mungen ließ, ließ er Bibelfpruche pragen. bie Stammbucher pflegte er ben Spruch zu fchreiben: . Regenten find gemacht aus Erben, regieren auf Erben und muffen gur Erben werben." ber angftlichften Furforge übermachte er bie religibfe Erziehung feiner Rinber, fle mußten mehrere Stunden bes Tages Pfalmen, Spruche und Gebete auswendig Iernen und bie Predigten nachschreiben. Ernft bat bas große "Beimarifche Bibelwert," einen machtigen Folianten mit nugbaren Erflärungen und Auslegungen bes Schriftterts, gebrudt ju Murnberg 1640, ausgeben laffen: Director biefer Arbeit, Die 29 Theologen beforgten, war fein Beneralfuperintenbent Salomon

Glaffins, geftorben 1656 gu Betha. Ernft's ganze Regierung ift erfüllt mit firchlicher Geletaebunge= und Bermittelungearbeit, mit Rirchen= unb Schulvifitationen, mit Abfaffung einer neuen Agende und Confiftorialorbnung, mit Ginrichtung eines Landfircheninspectorate ac. Er trat mit großem Gifer in bie Bermittlung ber calirtinifchen ober foneretiftischen Streitigkeiten zwischen ben furfachfifden Theologen gu Wittenberg und ben braunschmeigischen gu Belmftabt ein. Er unterhanbelte mit bem Baar Alexei zu Mostau über die Ungelegenheiten ber evangelifchlutherischen Bemeinde bafelbft, und erhielt von ibm 1674 eine Befanbtichaft; er fand mit bem Batrigrden zu Alexandrien in Briefwechsel; ja er fcidte, nachbem ber Abbe Gregorius aus Aethiopien (Abuffinien) an feinem Sofe ericbienen mar, von bem er Radricht von bem Buftanb ber baffgen Chriftengemeinden -erhielt, einen Erfurter Bastebs babin ab mit einer besonderen Inftruction, weitere Runbe über biefes ferne Land einzuziehen und alles zu thun, mas zur Beforberung ber driftlichen Religion bort bienen fonne.

Ein lange verfolgter Lieblingsplan von ihm war, auf bem Schloffe bes ehemaligen Rlofters Reinhardsbrunn, bas er bazu nebst einem Rapital von 100,000 These lern, hergeben wollte, ein theologisches Collegium zu errichten, bas f.g. Collegium Hunnianum, so genannt, weil Rifolaus hunnius, Superintendent zu Lübeck, im Jahre 1632 ben erften Borschlag bazu gewacht hatte. Diefer Plan ging auf eine Art von

utherifder Synobe, von 10-12 Theologen mit eben o viel Abjuncten niebergefett und unterhalten von immilichen protestantifden Surften. Beber Brofeffor alte 1000 Thaler und freie Wohnung auf bem ichloffe baben. Gie follten alle Controverfen beilegen, bie Cenfur ber theologischen Schriften übernehnen, ein allgemein binbenbes Sombol und gute Rirben- und Coulcompendien ausarbeiten, namentlich ine Rirdengefchichte, ben Annalen bes Baronius egenüberauftellen, Die in ber Rirche.vorfommenben Beeiffensfälle behandeln u. f. w. Danemart, Gomeen und ber Rurfurft von Sachfen follten an ber buine Reben. Daburch follten bie Religionsftreitigiten beigelegt, ein ewiger Brieben in ber evangelischen lirche bergeftellt werben, bas Collegium bieg baber ach Collegium pacificatorium. Bergog Ernft vervanbte viel Beld und Daube auf biefes fromme Broet, ichicte 1670 feinen zweiten Bringen Alb recht, bem achber Coburg gufiel, mit brei Rathen an ben baniden und fdwedischen Gof ab; bas Friedens-Collegium onnte aber nicht zu Stante gebracht werden, ber berhofpretiger Dr. Beier in Dreeben zeigte namentd. wie bie Sache mit unüberwindlichen Schwierigiten perfnupft fei.

Für bas Unterrichtswesen that Gerzog Ernft ngemein viel. Die Lanbschulen wurden so wohl einrichtet, bag bas Sprichwort auffam: "In Berzog ruft's Land find die Bauern gelehrter, als die Edelmte im übrigen Deutschland." Die Kinder erhielten icht nur ben Religionsunterricht, sondern wurden auch im Schreiben und Rechnen und in ber Mufit unterwiesen. Gin "furzer Unterricht," ben er brucken ließ, enthielt die Grundbegriffe ber Raturlehre, Raturgeschichte und Mathematif für die Kinder: es war das erfte beutsche Elementar-Unterrichtsbuch. Das Gymnastum zu Gotha ward burch Ernst's Borsorge eins ber ersten besseren Institute bieser Sattung. Der obersten Classe, worin Philosophie, Nathematif und Aftronomie von einem eigenen Prosessor gelehrt wurde, räumte ber herzog ein eigenes Zimmer auf seinem Schlosse Kriebenstein ein.

Auf biesem Ghmnaftum marb ber berühmte Beit Lubwig von Sedenborf erzogen, nachbem ibm ber Bater Johann Lubwig, ber im fcmebifchen Beere unter Torftenfohn als Dbrift biente, burch ein Rriegsgericht zum Sobe verurtheilt worben mar; er hatte fich in eine Berichmorung gu Bunften ber Raiferlichen eingelaffen, Die durch eine Rate entbedt worden fein foll, bie mit einem Bapier fpielte, bas einem nach Apenburg entfendeten Trompeter, ber für Sedenborf's Frau einen Bag begebren follte, gufallig im Stall aus bem Biftolenlauf gefallen mar: es war ein Brief, ber ihn verrrieth, er marb 1642 gu Salzwebel executirt. Der junge Sedenborf ftubirte barauf in Strafburg, befuchte bie Mieberlande und febrte nachber an ben Gof Bergog Ernft's gurud. biefer übertrug ibm bie Aufficht über bie von ibm angelegte Bibliothel in Gotha, wo Sedenborf Ausguge machen mußte, bie er bann bem Bergoge in freien Stunden, befonders bes Abends, an Sonn- und geft-

tagen und auf Reifen vortragen mußte. Auf biefer Bibliothet bat Gedenborf bie Anlage zu bem Runftwerte feines Lebens, bas ihn unfterblich gemacht bat, entworfen, ber Gefdichte bes Lutherthums. Geden= borf biente bierauf bem Bergog in ber Lanbeeregierung, folog 1660 ben Receg über bie Bertheilung ber Graffcaft Benneberg zwischen bem Rurhaufe und bem Baufe Sachfen-Altenburg ab und marb 1664 gothaifder Rangler. Aber icon in Diefem Jahre noch trat er in Die Dienfte bes Bergoge Morit von Sach fen = Beit, ebenfalls als Rangler. Stelle leate er 1691 nieber, lebte fobann auf feinem Oute Meufelwit bei Altenburg feinen literarischen Arbeiten, aub bier 1698 feine berühmte Befdichte bes Lutherthums beraus, und ftarb 1692, ein Jahr nachbem ibn ber Rurfurft Friedrich Ill. von Branbenburg als Gebeimen Rath und Rangler auf bie eben von ibm gestiftete Univerfitat Salle berufen batte. Er farb obne Rinber von zwei Gemablinnen, Die zweite war eine Fraulein von En be, zu hinterlaffen. beerbten ihn feine Meffen. Man hat ihm ben großen Chrentitel: ,,omnium nobilium Christianissimus et omnium Christianorum nobilissimus" gegeben.

Schon 17 Jahre vor Sedenborf mar fein vaterlicher Gönner und Freund herzog Ernft ber Fromme heimgegangen, geehrt im Ausland und Inand, von ben beutschen Fürsten oft zur Beilegung ihter Streitigkeiten eingeladen, wie er benn z. B. ben großen Streit ber beiben hessischen Gäuser Cassel und Darm ftabt 1648 beigelegt hat. herzog Ernft ftarb, breiunbstebenzig Jahre alt, am 26. Marg 1675 von einem Schlagfluffe getroffen. Schon funf Monate vorber hatte ber greise herr, ber Reftor unter ben bamaligen beutschen Fürften, von Altersschwäche gebrudt, die Regierung seinem Erbprinzen Friedrich I. abertragen.

Herzog Ernst ber Fromme hinterließ von achtzehn Kindern, die ihm gekoren wurden, neun Prinzen und zwei Prinzessinnen am Leben. Bielleicht in seiner Krömmigkeit durch die bedenkliche Bibelstelle: "Sind wir denn Kinder, so find wir auch Erben", mißleitet, hatte er die Einführung des Primogeniturrechts unterlassen und in Volge bessen wurden von den sieben Prinzen die obengenannten sieben Linien gestistet. An die Linke Gotha sielen die beiden Fürstenthümer Gotha und Altenburg. Ban den beiden Prinzessinnen hatte sich die eine an den Landgrafen Ludwig VI. von Darmstadt 1666 vermählt, die andere starb ledig.

Der hofftaat unter bem frommen Ernft war noch febr einfach, wie ber herr felbft. Bufolge ber hoforbnung vom 1. Febr. 1648 ftanben ein hofmarfchall und ein Oberftallmeifter an ber Spige-Unter jenem ftanben:

Die Bof = und Rammer junter.

Die Bagen.

ŧ

Die Rammerbiener ..

Gin Soffourier.

Ein Ruchenschreiber.

Gin Munbfoch.

. Ein Unter = Roch nebft mehreren Ruchenjungen.

Ein Coffchlachter.

Gin Sofapothefer.

Ein Soffellner.

Gin Dunbichent.

Gin Sofbutmer.

Gin Gilberbiener.

. Gin Burg - ober Sausvoigt.

Gine Bettmeifterin.

Ein Soffcneiber.

Gin Jagermeifter.

Ein Leibmedicus.

Ein Commanbant ber Garbe.

Gin Sofgartner.

Gin Brunnmeifter.

Gin Sofprediger.

Ein Bofbiaconus.

Gin hoffirchner.

Gin Soforganift.

Gin Sofcantor und

Die Soffapelle: ein Rapellmeifter, funf Berfonen fur Bocal = und gehn fur Inftrumentalmufit

und zwei Rapellfnaben.

Gefpeift warb gegen elf und gegen feche Ubr.

#### Friedrich I. 1675 — 1691.

10/3 - 1091.

igofirung bes hofes. Solbatenvertäuferei. Rioglicher Tob bes Geragogs, angeblich burch Gift.

Friedrich I., geboren 1646, fam mit neununbangig Jahren gur Regierung. Er hatte in Strafburg studirt, und bann seit 1667 mit einundzwanzig Jahren, in Begleitung seines hofmeisters und nachmaligen Ministers Bachoff von Echt, Reisen durch Deutschland, Dänemark, Italien, die Niederlande und Frankreich gemacht. Er war zweimal am hofe Ludwig's XIV. 1687 besuchte er ihn als regierender herr zum zweitenmale, und hatte fünsmal Audienz. Bei der Abschiedsaudienz war es, wo Ludwig, so daß der herzog es hören konnte, gegen Louvois äußerte: "C'est un prince, qui me plait fort".

Bur Regierung gefommen, ging fein Sauptabfeben - ba fein hof ber machtigfte unter ben erneftinischen Gofen war - barauf, ben Glang feines Baufes möglichft zu erhöhen. Er bielt besbalb bie weifen und löblichen Ordnungen feines Baters gwar aufrecht. noch weit mehr aber that er für fürftlichen Brunt und Er querft jog die frangoftichen Sitten ben beutichen vor, er trug bie Allongenperude, fleibete fic frangoffich und gab flattliche Soffefte in frangofischem Style. Demnachft unterhielt er, um fich politische Berbindungen und baburch feinem Saufe ein Anfeben auswärts zu verschaffen, eine ansehnliche Truppenmacht. Er feste fich felbft an die Spige berfelben und half mit ihr 1683 Wien gegen bie Turten entfeten. 1689 goa er mit in bie Campagne gegen bie Frangofen am Rhein. Bergog Friedrich hielt aber auch feine ansehnliche Truppenmacht, um Beld bamit ju gewinnen: er mar einer ber erften beutichen Fürften, Die Die berüchtigte Golbatenberfauferei trieben. Go verfaufte er fcon 1689 ein

Cavallerieregiment an Holland für gegen 20,000 Thaler, und in bemfelben Jahre 1600 Mann Infanterie und 400 Mann Cavallerie an Rursachsen; 1691 wieder ein Dragonerregiment von 1000 Mann an den Kaifer gegen die Türken. Die Klagen der Landstände über die Extraordinärsteuern, die durch diese Soldatenwirthschaft nöttig wurden, fruchteten nichts. Es waren über 10,000 Mann, die er in Bereitschaft hielt und zuletzt wußte er sie trotz aller Bemühungen gar nicht mehr unterzubringen. Selbst in Wien erregte diese unverhältnismäßig große Truppenmacht Argewohn, daß er sich nicht etwa gar mit Frankreich allisten möge. Doch verlieh der Kaiser noch in des Herzigs Todesjahre 1691 den Titel: "Durchlaucht".

Sonft gang bem neuen frangöffichen Befen gugewandt, war Bergog Friedrich nur baburch noch mittelalterlich, bag er ftark Alchemie trieb.

Mit seinem Bruder, bem zweitgebornen Albert in Coburg — mit bem 1699 biese Linie abstarb — vertrug er sich sehr schlecht. Albert hatte 1688 eine aus einer polnischen Familie, die sich ins Coburgische gewendet, abstammende Dame, die zur Gräsin erhobene Susanna Elisabeth Kimpinsty geheirathet, und es sielen zwischen den beiden Brüdern die ärgerlichsten Dinge vor. Albert war faiserlicher Feldmarschallieutenant, und errichtete dem Kaiser beim Feldzug gegen die Franzosen 1698 ein Regiment. "L'un des deux frères", schreibt Leibnitz an den Landgrafen von Rheinsels im Todesjahr, des Gerzogs Friedrich 1691; "a accusé l'autre des choses, qu'il vant mieux

de passer sous silence. La mort de se bon prince Monseigneur le Duc de Saxe Gotha est un accident bien triste, j'ai eu l'honneur de parler à ce bon Prince à Hannover dans son cabinet et il paroissoit le plus gay du monde."

Friedrich ftarb, erft funfundvierzig Jahre alt, am 2. August 1691 auf bem von ihm erbauten Luftfoloffe Friedrichemerth zu Erfa, bei Gotha, fo plotlich, baf er, nachbem er an feinem Sterbetage, einem Sonntage, Bor- und Nachmittage ben Gottesbienft befucht und dann Abende fieben Uhr eine Spazierfabrt gemacht hatte, wo er unwohl mard, bereits gebn Ilbr tobt mar. Dan gab an, in Folge eines Schlagfluffes, andere fagen, in Folge einer Bergiftung burch eine Brife Tabad. Er hinterließ von feiner erften vortreff. lichen Gemablin Magbalene Sibplie von Sachfen = Weißenfele, mit ber er fich icon ale Erbpring 1669 vermählt hatte, zwei Bringen und vier Bringeffinnen. Bon ben beiben Bringen fuccedirte &riebrid, und Johann Bilbelm fiel, noch nicht breifig Jahre alt, ale faiferlicher Felbmarichall 1707 im fvanifchen Succeffionefriege bei ber Belagerung ron Die vier Bringeffinnen murben an bie Bergoge von Meiningen und Medlenburg = Strelit, und an die Fürften von Deffau und Rubolftabt vermählt. Dit ber zweiten Gemablin, ber perwittweten Martgrafin Chriftine von Anfpach, gegeborne Pringeffin von Baben = Durlach batte Frie brich feine Rinber.

Sof=, Civil = und Militairetat unter Bergog Friedrich I.

#### I. Sofftaat:

An der Spite des Hofs stand als Hofmarsschall Bernhard Pflug auf Rosterstein, Geheismer Rath, der noch 1691 fungirte; dann kam ein Ausländer, ein Schlester: Ludwig Heinrich von Sebottendorf, früher Ingenieur-Capitain in tursächsischem Dienst, der dem Herzog in Ungarn auf der Aurkencampagne bekannt geworden war, er war ein Berwandter des ehemaligen Geheimen Raths-Dietectors in Dresden. Sebottendorf ward der vornehmste Kavorit tes Herzogs und erhielt sich bis zu seinem Tode in Gunst. Er ging nachher nach Schlessien zurück und starb hier 1702.

#### II. Civilftaat im Jahre 1681:

- I. Geheimer Rath:
- 1. Ernft Lubwig Avemann auf Siebes leben, Dr., Rangler, fruber Bicefangler unter Bergog Ernft und noch unter Friedrich I. gestorben.
- 2. Johann Friedrich Bachoff von Echt auf Desla und Rotfchut, fpater feit 1689 Rangler unter Friedrich II.
  - 3. Der Bofmarical Bernhard Bflug.
- 4. Friedrich Born, Dr., auf Frohburg, Guntereleben und Mockebrunn, Rammer-Director, eis ner aus ber bekannten Leipziger Juriftensamilie.

#### H. Regierungs-Collegium:

- 1. Der Rangler Avemann.
- 2. Sofrath und Confiftorial = Brafibent Dag = nus Saul, ein Bredigerssohn aus Tennftabt, geftorben 1699 als Geheimer Rath und Bice-Kangler.
- 3. hof- und Rriegsrath Johann Seinrich von Erffa, auf Rieber - Trebra, ber Gerzogin Gofmeifter.
- 4. Sofrath Johann Lubwig von Sanftein, auf Dichmereleben.
  - 5. Sofrath Bodel.
  - 6. Sof= und Appellationerath Dr. Repfiner.
  - 7. Rath und Geheimsecretair Debbenreid.
  - 1. Brafibent Saul.
  - 2. Superintenbent Dr. Tribechow.
  - 3. Sofprediger M. Fergen.
- 4. Affeffor Dr. Joha'nn Jacobs, geftorben 1732 als Geb. Rath und Bice-Kangler.
  - 5. Sof-Diacon Giegbach.
    - IV. Rammer:
  - 1. Director Born.
  - 2. Rammerrath Brigmann.
  - 3. Rentmeifter Reichart.
    - V. Rriege=Collegium:
- 1. Generalmajor und Commandant Otto Bilbelm von Berlepich auf Uhrleben.
- 2. Rriegerath und hofmeifter ber Bergogin, Johann Beinrich von Erffa auf Rieber-Trebra.
  - 3. Rriegerath Abolf Chriftian Avemann.

- 4. Stabs-Commiffar Gerttel.
- 5. Rriogs-Caffler Bigmann.
- 6. Rriege-Commiffer Fund.

#### II. Militairetat:

Bei Friedrich's I. Tobe 1691 beftand bie Mrmer aus folgenben Corps:

I. 6 Cavallerieregimenter: Leibregiment bes Obriften von Buttler — baffelbe, bas 1689 ben Sollandern geschickt wurde. Uniraffierregiment bes Gen. Maj. von Wartens-Leben.

" Brigabiers von Bolframs-

Dragonerregiment bes Bergogs Beinrich von Sachs fen - Rombilb.

" Oberften von Bangenheim. " " Arenb.

II. 4 Infanterieregimenter: Dirift von Diemar.

" herzog heinrich von Sachfen-Romhilb.

von Polem.

"

" von Bannier: biefes Regiment wurde 1692 bas bes Pringen Johann Bilhelm von Gotha, es hieß, weil es meift in hollandischem Dienst ver-wendet ward, "hollandisches Regiment" und ward erft 1806 förmlich an Golland abgetreten.

III. Das Gothaifche und Altenburgi= iche Landregiment — jenes beftand bis 1822. Obercommanbant ber gothaischen Ti war 1651 ber Generalmajor und Commanbant Wilhelm von Berlepsch auf Uhrleben; Alexander hermann von Wartensleber zugleich 1691, im Todestahre Friedrich's I., licher Generalfeldmarschall ward und 1702 als ralfeldmarschall und Kriegsminister in preu Dienst trat: hier ward er vom Kaiser 1706; und starb 1734, breiundachtzig Jahre alt.

Ich füge hierzu noch ben Bestand ber Go schen Ritterschaft, wie er im Jahre 1715 ber folgenben Regierung war (nach Rudc Gotha diplomatica Band 2):

- 1—22. 22 herren von Wangenheim: Geschlecht ward spater 1840 von P gegraft.
- 23-28. 6 Gerren von Gopfgarten, 1 1790 von Sachfen im Reichsvicariat.
- 29-34. 6 Berren von Bigleben.
- 35-39. 5 ,, , Seebach.
- 40-42. 3 " " Uetterobt, gegraft
- 43. Freiherr von Bachoff, ber Geheime & Director.
- 44. herr von Biegler (wegen Moleborf).
- 45. ,, ,, Forftern (megen Berbeleben).
- 46. ,, ,, Geerba zu Ettenhausen und rungsfelb.
- 47. herr von Grafendorf.
- 48. " " Briesheim.
- 49. " Sahnus (wegen Gberftabt).

- 50. herr Avemann, Geheimer Rath, wegen bes Monchhofs zu Siebleben.
- 51. herr Ruhnholo', Rammerrath, Sohne, wegen Lombuchehof.

Tonnaifde Bafallen:

- 52. Gerr von Raufmann, wegen Dollftabt.
- 53. , Bengen, wegen Sallungen.
- 54. Oberft Spiller von Mitterberg gu Dberftabt.
- 55. Gerr von Ganftein zu Benfftabt.

Schon 1693 war bas Primogeniturrecht im Saufe Botha eingeführt worben, es fuccebirte bemgemäß:

## Friebrich U. 1691—1732.

Sofrangordnung von 1697. Fortgefette Solbatenverläuferei. Alliang mit Frankreich im fpanischen Erbfolgefriege. Gifer für ben Protes Rantismus. Geheimer Rathe: Director Bachoff von Echt. Sofmarfchall Graf Ronnow. Englische Beirath.

Er war geboren 1676 und ftand bis 1693 unter Bormunbschaft. Bahrend bem reifte er mit seinem Bruber Johann Bilhelm und bem hofmeifter hofrath von Bonneburg in holland und
England. 1696 vermählte er sich zwanzigjährig mit
ber flebzehnjährigen Brinzessin Ragbalene Augufte von Anhalt-Zerbft.

Friedrich II., ein ftattlicher, galanter herr, trat, mas hof- und Militairglanz betrifft, gang in bie Bustapfen seines Baters. 1697 murbe bereits eine

eigne Sofrangpronung erfaffen. Das fleine Lanb murbe gwar burch bie 1707 gufallenbe Berrichaft Gifenberg, einen Theil bes alten altenburgischen Fürftenthums vergrößert, bafur aber auch ber Sofftaat anfebnlich vermehrt. Ebente wurde bie Militairmacht noch vergrößert und mit ber Solbatenverfäuferei fortgefahren. Dan fcamte fich ber Sache nicht, well aber bamals noch bes Ramens. Der Rangler Ba. doff von Echt fdrieb unterm 29. Oct. 1692 an ben Rriegerath Avemann nach Solland : "Es toum fcimpflich fcheinen, wenn es beiße: bie Leute feien vertauft, man folle baber, wenn man fie anberwarts unterbringe, ausfagen, fie feien auf ein ober zwei Jahre in frembe Dienfte überlaffen worben." Bei Ausbruch bes spanischen Erbfolgetriegs schloß Friedrich II., zu Aufrechthaltung ber Neutralität bes norblichen Deutschlands, burch feinen Befandten , Bebeimen Legationerath von Schleinis, am 13. April 1701 einen formlichen Allianzvertrag mit Bub. wia XIV. ab: er überließ 6000 Rann gegen 200,000 Livres Werbegelber und 57.000 Livres monatliche Subfidien an Frankreich; er ftellte fich zwar nicht gleich Baiern und Colu ju ben Reinben Deftreiche, er that aber baffelbe, mas auch Anton Ulrich von Braunschweig in Nordbeutschland that. Der Berlag babei ging auf Die Soffnung, bag auch Auguft ber Starte von Sachfen - Bolen fich mit Franfreich verbinden merbe. Ale biefer aber am 16. Jan. 1702 fich mit Deftreich einigte, mußte Gotha ebenfo, wie Braunfchweig von

ber französischen Allianz zuruckehen und bei erklärtem Reichskriege gegen Frankreich Truppen stellen; bereits im Mai 1702 stießen 2449 Gothaner zu ben preußischen Truppen am Rheine. Das Militair Gotha's bestand im Jahre 1715 außer ben Garben zu Tuß und zu Pferbe aus zwei Regimentern Infanterie und brei Oragonierregimentern. An ber Spize commanbirten ein Generallieutenant und zwei Generalmajors. Als Gegenstäd zu ber Pracht, die gestistet ward, kam gleichzeitig eine Stiftung für das Elend: 1740 ward bas gothaische Waisen - und Zuchthaus gegründet.

Friedrich II. war, wie fein Grofvater Ernft ber gromme, einer ber eifrigften Beforberer ber evangelischen Religion unter ben Fürften feiner Beit. Er ließ nicht nur im Gothaifchen über breifig Rirden theils neu bauen, theils wieberherftellen, fonbern nabm fic auch ber Evangelischen im Salgburgifden, in ber Bfalg und in Schleffen an. Die lutherische Bemeinbe in Benf ermablte ibn zu ihrem Schugberrn. Begen ben Bietismus Grener's erflarte er fich. fo wie auf Rath feines Rirchenrathe Cpprian gegen bie von Breugen unter Beimirfung von Leibnit bamale in Borfchlag gebrachte Union. Sogar ber Ronig von Schweben, ber martialifche Carl XII., ber große Befduger ber Evangelischen in Schleffen, bezeigte ibm feine Bochachtung, indem er bei feinem Aufenthalt in Sachsen 1706 vom Lager von Altranfabt aus ihm in Berfon einen Befuch in Altenburg Der Bergog wollte fich bier fur feinen Better, ben farten Auguft vermenben, biefe Bermenbung wies aber Carl mit ben Worten zurud: "Bas Augustus! In Bolen ist König ber Stanislav und ber Kurfürst von Sachsen bin ich dermalen!"

Auch die Biffenschaften fanden an Friebrich IL. einen Schüter. Die berühmte gothaische Bibliothet Rand unter Chbrian's Aufficht und bas berühmte gothaifche Dungcabinet wurde bamals unter Aufficht bes Antiquar Liebe unter bem Titel: "Gotha nummaria" gu Amfterbam auf bes Bergogs Roften berausgegeben. An ber Spite ber Regierung fant bes Bergogt tuchtiger Minifter, Johann Friebrich Bachoff von Echt, Gebeimer Rathe = Director und Rangler. Er fammte aus jener Colner Batricierfamilie bie Carl V. geabelt batte und ber ber in ber furfachfifchen Sofgeschichte zu ermabnenbe Burgermeifter zu Leipzig, ber Schwager bes Rangler Crell angeborte, ber fun por bem breißigjährigen Rriege genothigt worben mat ber Religion wegen bas Land zu verlaffen. Bebeime Rathe-Director, beffen Bater Bachter einiger Guter in ber Nahe von Gotha mar, mar 1643 ja Botha geboren, hatte in Leipzig ftubirt und mar bann bon Bergog Ernft bem Frommen gum Inftructor bes bamaligen Erbyringen gemacht geworben hatte ihn auf feinen Reifen begleitet. Er gelangte bann in ben Staatsbieuft, ward ichon unter Frieb. rich I. 1689 Rangler und 1698 Bebeimer Rathe Er ließ feinen Abel erneuern, marb 1693 Reichsfreiherr von Echt und ftarb 1726 im vierundachtzigften Sabre. Er mar vermablt mit ber Tochter bes Steuer = Directors Ihoma zu Altenburg, welche ibm ein ansehnliches Beirathsgut gubrachte, bie Bergoge Friedrich I. und II. mehrten biefes Gut burch Schenfungen von Lanbgutern: Bachoff ftarb als Erb = , Lebn = und Gerichteberr auf Dobigich . Romfcus, Bopperis, Beudenborf, Boberichau, Bartmanneborf und Schlettwein. Er war ein burch Raturagben und Bilbung ausgezeichneter Dann, wohlerfahren in ben Beltbanbeln, aber auch gang erfüllt von bem Bhantom bes Weltglanges, bas bamals alle Gofe bis au bem fleinften berunter blenbete. Bachoff vorjuglich mar es, ber ben Bergog barin beftartte, ben boben Militairftand fortzuführen: eigenwillig und bart wies er alle Rlagen ber Lanbftanbe gurud. Durch ibn bauptfaclich maren auch bie Unterhandlungen megen ber Alliang mit Franfreich gegangen.

An ber Spige bes hofe ftanb ber hofmarichall. Diefe Stelle befleibete: Gans Lubwig von Ban-Rein, bann Georg Ernft von Behmen und gulett 3obannes Sowora (ber alte Befdlechtename) Braf von Ronnow, aus einem bobmifchen Befolechte, bas wie bie Bolgogen ber Religion megen ausgewanbert war. Einer biefer Ronnow batte Ronia Bobiebrab's Schwefter jur Gemablin gebabt, und ber Bater bes hofmarichalle Johann Albrecht, ber nach Sachien einwanderte, vermählte fich mit ber Bropftin gu Quedlinburg, Elifabeth, Erbtechter ber 1667 ausgeftorbenen Barone von Biber-Rein auf Forfta in ber Mieberlaufit, verband besbalb Ramen und Wappen biefes Befchlechts mit bem Ronnow'schen und ward 1670 von Raiser Leopold gegraft. Ronnom verfaufte bie Berrichaft Forfta an vie Grafen Bromnit, später tam fie an bie Grafen Brubl, die fie jest noch inne haben. Rach bem Tobe ber erften Frau vermählte Graf Johann Albrecht Rounow fich mit einer Gräfin Reuf-Lobenstein, die ihm Johannes Cowora 1690 gebar und ftarb 1707, einundachtzig Jahre alt als Oberhauptmann des Reuftäbter Kreifes. Diefer 30-hannes Cowora-Ronnow, Hofmarschall Friedrich's II., war sein Liebling.

Nächt bem Hofmarichall fungirte noch ein Oberftallmeister, ein Oberjägermeister und ein Schloßcommanbant. Für bie herzogin war ein Oberhofmeister, Georg heinrich von Bonneburg und eine Oberhofmeisterin, Iohanne Catharine von Banborf bestellt.

Nach Warten &leben's Uebergang in preußischen Dienst 1702 commandirte die gothalsche Armee Generallieutenant Jost Melchior von Bangenheim.

Die Tagesordnung am Gofe des Gerzogs von Gotha war fehr regelmäßig. Fried rich ftand um fieben Uhr auf und widmete die erfte Morgenstunde dem Gebet und dem Lesen aus einem Erdauungsbuche. Dann ließ er sich ankleiden und gab den Ministern und den Bersonen, die ihn zu sprechen wunschten, Aubienz. Um Mittag speiste der Gerzog mit seiner Gemahlin, seinen Prinzen und einigen Standespersonen. Die Tafel dauerte anderthalb Stunden. Rach dem Diner ward ein Spaziergang im Schlofigarten gemacht. Wenn es das Wetter nicht erlandte, zog der Gerzog sich in sein Cabinet zuruck und arbeitete oder

las hier bis fünf Uhr. Sobann fuhr er regelmäßig ju irgend einem ber vornehmften Hofbeamten, wo sich die gesammte Noblesse einfand, um seine Bartie l'hombre ju spielen. Darauf kehrte er nach dem Schlosse zustück, soupirte, wie zu Mittag mit seiner Familie und jog sich um neun Uhr zurück. Allwöchentlich dreimal war Apartement am Hose. Es fand in dem großen Saale des Schlosses statt. Hier wurde l'hombre und Piquet gespielt; jedermann machte seine Bartie, wie er konnte. Um siedernahm sie Erfrischungen wurden an die Spieltische herumgegeben. Während die Soupers war Conzert. Um neun Uhr zog sich Alles wirks.

Gerzog Friedrich II. ftarb, fechsundfunfzig Sahre alt, 23. Marz 1782 auf bem Schloffe zu Altenburg, wo er fich bfters aufhielt, während fein Bater nie nach Altenburg gekommen ift. Er hat bas Schloß zu Altenburg neu erbaut und bas berühmte abelige Frauleinstift im Jahre 1705 bier gegründet.

Gerjog Friedrich II. war, wie oben ermähnte mit einer Anhalt-Berbstischen Brinzessin Mag-balene Muguste vermählt. Die Briefe dieser Anshaltinerin aus ben sechs ersten Jahren ihrer Che wersben auf ber gothalschen Bibliothek aufbewahrt und find burch ihre zärtlichen Ueberschriften bemerkenswerth: "Durchlauchtigster Fürft, Bergallerliebstes Engelssieher." — "Mein charmantestes, allervollkommenstes, allerwerthestes Britichen" u. s. w. Die zärtlichen Fasmilien-Berhältnisse scheinen biese Brinzessin vollig er-

fullt zu haben, was barüber binaus lag, fcheint fie nicht begriffen zu haben. 218 ihre Tochter ben Bringen von Bales, Sohn Konig Beorg's II. von England beirathen follte, die fein Bort Englisch und febr wenig Frangofisch verftand, ichlug man ibr ein Jahr vorher, nachbem bie Sache nach ber Borftellung ber Bringeffin an Beorg II. in Berrenbanfen richtig geworben war, vor, ihre Lochter eine ber beiben Sprachen lernen zu laffen. Sie meinte aber: .. bas fei aanz unnotbia, benn ba bie Bannover = Ramilie über zwanzig Jahre lang auf bem englischen Throne fei, fo mußten bie Leute in England und befonbers bei Bofe fo oft und fo gut Deutsch fprecen, wie Englisch." - "Gine Vermuthung, fest Lorb Berven, ber biefe Meußerung aufbewahrt bat, bingu, bie fo mohl gegrundet mar, bag ich glaube es gab in England nicht brei Eingeborne, Die ein Bort Deutsch beffer verftanden als gur Beit ber Ronigin Anna."

Friedrich II. hinterließ von seiner Semahlin, gerade, wie sein Großvater, von achtzehn Kindern, die fie ihm geboren, neun, steben Prinzen und zwei Prinzessinnen am Leben. Bon den Prinzen bienten dri dem Kaiser, zwei Kursachsen und einer Deffen-Cassel. Bon den beiden Prinzessinnen heirathete die eine den Gerzog von Sachsen-Weißensen bein andere Anguste 1736 den Prinzen von Wales; ste ward die Mutter Georg's III., der 1920 zu Windsor im Wahnsinne starb. Lord Bute, der Steifstiefel, wie die Engländer ihn nannten, war der Favorit der Prinzessin von Wales.

Mit ber Mutter bes Pringen von Bales, ber berühmten geiftreichen Königin Caroline, gebornen von Anfpach, bie mit Sir Robert Balpole England regierte, hatte herzog Friedrich II. vor ihrer Berheirathung ein Liebesverständniß gehabt, wie horace Balpole in seinen Memoiren ergahlt.

# Friebrich III. 1732 — 1772.

Erfter Oberhofmarical und erfte Rammerberrn. Die herzogin tuife Dorothea von Meiningen, Freundin Boltatre's und febrich's bes Großen. Die Oberhofmeisterin von Buchwald. Der Othen des Hermites de bonne humeur. Der Minister von Frankenberg, Graf Gotter u. f. w.

Serzog Friedrich's II. Nachfolger, Friedrich III. war geboren 1699. Auch er machte, wie sein Water und Großvater zwei große Reisen, sah fast alle beutsiche Sofe, Frankreich zweimal, die Schweiz, Italien, auch England, Holland, Dänemark und sogar Schweben. Er reiste in Begleitung seines Bruders Wilsbelm in den Jahren 1719—20 und 1722—24; das erstemal war der Baron hand Georg von Geismar, das zweitemal der Rammerjunker und Amtschauptmann heinrich Gottlob von Dieskau der Couverneur. Bei der ersten Reise, die achtzehn Monate dauerte und in die Schweiz, nach Italien und Baris ging, waren dem Prinzen noch beigegeben: zwei Cavaliere von der Tann und von herzberg, ein Secretair heidelmann, ein hofprediger huhn,

ein Reifemedicus Dr. Schnetter, 'ein Rechnungsführer, zwei Bagen, ein Rammerbiener, ein Rammerlafei, ein Roch und noch zwei Diener. Die Reife toftete für fechebn Berfonen, nach ben Aften, bie ber Bipgraph Friedrich's II. Amfeffor Schulge eingesehn bat, nur 6500 Thaler! 218 Friedrich II. borte, bag ber Gouverneur von Geismar bie burgerlichen Begleiter feiner Bringen ben abeligen nachfete, fdrieb er unterm 12. Juni 1719 ant ibn im Style feines Beitgenoffen Briedrich Wilhelm's L. von Preugen: "Es fei Unrecht; bag ben Bringen folde Insinuationes beigebracht murben; in allen wohleingerichteten Staaten mußten, Abelige um Burgerliche in guter Garmonie beifammen fteben um fein Stand gegen ben anbern verächtlich gehalten merben." Erft 1729, fcon breifig Jahre alt, vermählte fich Bergog Friedrich III. mit ber neunzehnjährigen Bringeffin Luife Dorothea von Meiningen, einer bebeutenben Frau, auf bie ich gurudtomme.

Auch Friedrich III. hielt, wie Bater und Großvater gethan hatten, hofftaat und Kriegsflast zum Glanz des haufes auf ansehnlichem Fuße. Seit 1749 kommen im Gofftaat zuerft Kammerherren vor und ein Oberhofmarschall, unter dem der hofmarschall fungirt. Der Kriegsflaat beftand nächst den Buß und Roßgarden aus vier Regimentern Infanterie, zwei Milizregimentern, einem Feld und einem Landbragonerregiment. Auch die Soldatenverfäuserei ward fortgetrieben: Friedrich III. verfauste 1733, als der polnische Erbsolgekrieg gegen Frankreich ausbrach.

um 120,000 Galben 5000 Mann gewaltsam ausgehobene Recruten, bestehend aus zwei Infanterie- und
einem Cavallerieregiment an Raiser Carl VI:, eben so
1744 ebenfalls brei Regimenter an die Generalstaaten.
In diese Regierung traf ber siebenjährige Rrieg. Sier
hätte es sich durch die Soldatenverkäuserei gar leicht
tressen können, daß Gothaner gegen Gothaner gesochten hätten: Friedrich hatte nämlich ein Regiment an
England, das mit dem König von Preußen alliert war,
überlassen und dach zugleich an Destreich sein Reichswutingent stellen müssen.

1757, 21. August, an einem Sonntag mabrent bes Gottesbienfts, rudten bie erften Frangofen unter bem Bringen von Soubife in Botha ein. Darauf wechfelten frangofifche und Reichstruppen =. fo breufische Truppen = Durchzuge. Der Bergog, mit beiben friegführenden Theilen befreundet, blieb, um an Drt und Stelle fur feine Refibeng und fein Land beffer belfen zu konnen, in Gotha und übernahm felbft bie Bewirthung ber burchmarschirenben ober garnisoniren= ben Senerale und Offiziere. Soubise speifte gemobnlich mit 150 - 200 Offizieren feines Beneral= fabs bei hofe. Aber ichon am 15. Sept. 1757 gog ber aroge preugifche Ronig mit feinem Bruber Beinrich und anbern Beneralen, nur von ber Spite feiner Borpoften , 800 Dragonern, begleitet, unter bem Jubel bes Bolfe in Botha ein, bas bie Frangofen eiligft und foleunigft geräumt hatten. Er bat freundlichft um Erlanbnig, mit ben burchlauchtigften Berrichaften eine Suppe effen zu burfen, ba er feit vier Sagen nicht ordentlich gespeist habe. Er setzte sich an die für die Franzosen servirte Tasel und ritt dann nach zwei Stunden weiter bis Erfurt. Bier Tage darauf war wieder Soubise, der sich mit der Reichs-Armee unter dem Prinzen Joseph von Silbburghausen vereinigt hatte, in der Stadt: aber Sepblit vertrieb diese vereinigte Armee mit nur 1800 Reitern und nahm darauf im Schlosse das für Soubise und fänderte der große Sieg Friedrich's bei Roßbach 5. Nov. 1757 die Gegend gründlich: noch vom Schlachtselbe schrieb der König ein Billet an die Herzogin, um ihr den Sieg zu melben.

Schon vor bem fiebenjährigen Rriege, ifcon felt ben vierziger Jahren galt ber gothaische Gof für einen ber gebilbetften Gofe im In = und im Ausland. Er erhielt biefen Glanz burch bie Berzogin und ihre Breundin, die Oberhofmeisterin, Frau von Buch walb.

Die Gerzogin Luise Dorothea, geborne von Meiningen war eine ber ausgezeichnetsten Fürstinenen bamaliger Zeit, nicht bloß eine Beschützerin, sonbern auch Kennerin ber Wiffenschaften, eine Freundin Boltaire's und Friedrich's bes Großen und babei die zärtlichste und forgfältigste Mutter.

Ihr zur Seite ftand ihre Freundin Juliane Brangisca von Buchwald, geb. 1707 zu Paris, eine Tochter bes elfassischen Freiherrn und murtembergischen Oberjägermeifters von Reuenftein, vermählt seit 1739 mit bem Oberhofmeifter von Buchwalb

aus einer ursprünglich holfteinischen Familie, bie jume Theil fich nach Gotha gewendet hatte.

In biefem Jahre 1739 marb am gothaifden Sofe gur Belebung ber Gefellichaft ber berühmte Orben . "des Hermites de bonne humeur" gestiftet. Das Orbenstleid mar eine Bilgertracht von braunem Saffet ein weißer mit Blumen befrangter runber but unb ein rofenroth bebanberter Stab. Das Drbenszeichen war eine breifache Schleife von weißem Banbe mit ber Devife: "Vive la joie." Die Orbensnamen ber Bruber und Schmefter maren Unbeutungen auf ben Chantter berfelben. Go bieg Madame de Buchwald "la Brillante." ibre Schwefter Araulein Reuenftein. uchberige Generalin von Nepiba "la Florissante," Mile. de Wangenheim, die als "eine in den hofefdicten Gotha's febr mertwurbige Dame" bezeichnet with, "la Singulière." 3ch tann nicht fagen, ob biefe Fraulein Bangenbeim biejenige gewesen ift, bie im Jahre 1779 Gemablin bes Dichtere ber "Wilhelmine" Ba= ton Thummel warb, nachbem fle vorber mit beffen Bruber vermählt mar. Die Bergogin Amalie von Beimar fcreibt unterm 4. Nov. 1779 an Derd: "Daß bie fcone Fraulein von Bangenbeim auf Die Bermehrung ber Welt bebacht gewesen fei, leuchtet mir fo ziemlich ein" ac. Ale Brafibent bes gothaifchen Dberfteuercollegiums wird 1767 ein Geheimer Rath son Bangenbeim aufgeführt; mabricheinlich mar Diefer ber Bater. Bebenfalls geborte auch ber 1850 m Coburg geftorbene Bangenbeim, erft coburgifor Regierungsprafibent, bann murtembergifder Di-

÷

nifter und Bundestagsgesandter zu biefer Familie, Die eine ber alteften gothaischen Familien ift nachft ber ber Trugfdler, Biegefar u.f.w.

Le Tourbillon bieg "ber liebenemurbigfte ber Epicuraer," wie ihn Friedrich der Große nannte, Graf Guftav Abolf Gotter. Gotter mar 1692 ju Altenburg von burgerlichen Eltern geboren, fein Bater mar bergoglicher Rath. Schon feit bem Jahre 1715 mar er gothaifder Befandter in Wien ge wefen, hier machte er Fortune burch einige junge bftreichische Cavaliers, Die von ben Unnehmlichkeiten feines Umgangs bezaubert maren und ibn in Die große Befellichaft einführten, Raifer Carl VI. baronifirte ibn 1723 und gegraft marb er 1740 von Kriebrid bem Brogen, als er, in preugifchen Dienft getreten, für biefen großen Ronig nach bes Raifere Tobe Soleffen in Wien mit farter Stimme geforbert batte. Botter mar in ben Sabren 1740 - 46 Dberbofmarfcall am preußischen Bofe, bann fehrte er nach Gotha auf fein ichones Schlößchen Molsborf mit feinem berlichen Garten zurud und verfehrte vielfach mit bem gothaischen Bofe; 1752 lub ibn Friebrich wieber nach Berlin, er verfah nun wieder feinen Oberhofmarschallposten bis zum Jahre 1762, wo er fiebzigjährig ftarb. Gotter mar in allen Dingen ein Glude mann, er gewann zweimal, in London und im Saag, bas große Loos und hatte auch bei ben Damen wie ein zweiter Cafanova große Gunft : unter ben Bortraits von mehreren hunderten von Beitgenoffen, Die man noch in Molsborf aufgebangen fiebt. bat er fo

.

mancher fconen Dame nahe und gang nahe ge-

"L'Affable" hieß im Orben ber Eremiten "zum guten humor" ein von Molt ke, von bem bie hofgeschichten viel Sonderbares, ja sogar Grausames zu erzählen gewußt haben sollen. Etwas Näheres hierüber habe ich nicht aussindig machen können. Schon von dem 1692 in hannover hingerichteten Oberjägermeister Moltke, der in die Verschwörung des Prinzen Max, der sich convertirte, einverwickelt war, wurde gesagt, daß er 1691 die Vergiftung Herzog Friedrich's I. veranlaßt habe, aus Rache, daß dieser dem Prinzen Max eine seiner Prinzessischen Derfücklagen habe, weil Moltke keine Vollmacht vom Kurfürsten von Hannover zur heirath habe beibringen können").

Endlich nenne ich noch unter ben männlichen Eremiten bes gothaischen Freudenordens ben Geheimen Rath Splvius Friedrich Ludwig Baron von Franstenberg, der den Namen "l'Eveille" führte. Franstenberg ftammte aus einer schlestschen Familie, die wie bie ebenfalls schlessichen Studnitz und Reinbaben, die böhmischen Ronnow und die öftreichischen Bolzosen nach Thüringen gekommen war. Er war das Factotum beim Herzog und erhielt sich als solches auch noch unter den zwei Nachfolgern. Ueber diese interessante Persönlichkeit berichten die Memoiren des weimarischen Kanzelers und Geheimen Kanzelers Raths Friedrich von Rüller zum Jahr 1807:

<sup>9)</sup> Sanbidriffliche Borlefungen bes Brofeffor Muller ju Bena vom Jahre 1778 in ber Bibliothet bes geheimen Conferengraths von Trühschler.

"berr von Frankenberg war ein in vielfader Sinficht mertwurdiger und bochft origineller Dann-In Beichaften ergraut, batte er ichon unter brei auf einanber folgenden Bergogen von Gotha bas größte Butrauen genoffen, und fonnte billig fur bie Seele bet anthaifden Staateregierung gelten. Bon Jugenb auf in alle Bofgebeimniffe eingeweibt, faft mit allen bentfchen Staatsmannern und Diplomaten feiner Beit wohl befannt und mit allen Seinheiten ber Befellichaftefprace und besonders ber frangofischen vertraut, - wie et benn auch mit bem viel befannten Baron Grimm eng verbunden mar - feste er großen Berth barauf, in allen auswärtigen Verhaltniffen und in feinen gabl-Lofen Correspondengen eine bedeutende Rolle gu bebaubten. Dabei mar er, tros feiner Schlaubeit, von eblen Charafter und warmem Rechtsgefühl. Mild und freundlich gegen Jebermann, bienftfertig und bulfreich, me er nur immer fonnte, vornehm ohne Stolg in feinem Benehmen, wußte er fich allgemein geachtet und beliebt ju machen, und murbe babei von einer geiftvollen und liebensmurbigen Gemablin unterflutt, Die feine vertrautefte Befchafts = und Lebensfreundin mar. im hohen Alter hielt er boch ftets eine gewiffe jugenbliche, nicht felten bumoriftifche Bemuthebeiterfeit feft und nahm mitten unter feinen vielen Gefchaften an ben Abendfreisen, bie fich taglich um feine Gemablin verfammelten, immer, wenn auch nur furgen Antheil. Er war flein von Geftalt, mehr bager als ftart, unb pflegte im engen hauslichen Rreise fein langes blonbes Daar, in einen Bopf geflochten, über feine feibene Bebeide fast bis zur Erbe berabfallen zu laffen. Erschien er so aus seinem Arbeitszimmer plöglich im Salon seiner Gemahlin, so gab ihm bas ein ganz seltsames patriarchalisches Ansehen, und er unterließ bann niemals, jede ihm naher bekannte Dame mit einem väterlichen Auß auf die Stirn zu begrüßen. Er schrieb täglich unzählige Briefchen und Billets, aber im kleinssten Formate und mit den spigesten Rabensedern, so daß es oft großer Anstrengung bedurfte, sie zu lesen, zumal wenn er sich, wie nicht selten, grüner ober blauer Linte bebiente."

Bon 1739 — 1743 wurden 36 Bersonen in den Gremitenorden zum guten humor aufgenommen; im Bangen bis 1749 71 Bersonen. Der zulet Aufgendumene war der vierjährige Erbpring, der nachherige Gerzog Ern ft II.: er erhielt den Ordensnamen: "I'Espiègle". Die einzigen bürgerlichen Mitglieder war ren der Regierungsrath Cachedenier, Sohn eines Refugies, Ranzler des Ordens und zubenannt "le Discret" und Mile. Jacquin, ebenfalls eine Französin, zubenannt: "la Fidèle." Die Capiteltage wurden abwechselnd auf den herzoglichen Luftschlösserth gehalten. Erst mit dem siebenjährigen Kriege erlosch diese heitere Gesellschaft.

Außerbem gab es literarische Cirtel im Saufe ber Oberhosmeisterin von Buchwalb. Es versammelten fich Rachmittags hier bie herzogliche Familie und bie hof- und Stabtnotabilitäten. Auch ausgezeichnete Frembe erschienen hier vor ber Cour. Wieland las hier zuerft seinen Oberon aus bem Manuscript vor.

Des Canapé vert bes Buchwalb'ichen Salons wird wiederholt in ben Briefen ber frangofischen Schöngeister Ermähnung gethan

Frau von Buch walb erhielt fich fechzig Jahre lang bis zu ihrem Tobe 1789 burch ihre Geschmelvigkeit und Geistesstärke im höchften Ansehen am gothaischen Hose. Man gebrauchte file sogar als Ambassadrice und nannte fie nur "die alte Mama", "die Mutter des Hoses". Eine Tochter von ihr heirathete 1762 ben Grafen Johann Georg heinrich Werthern auf Beichlingen, ftarb aber schon 1764.

Der gothaische Gof wurde ein gesuchter Mittelpunkt für die Fremben, die fich ftets ber zuvortommendsten Aufnahme erfreuten. Boltaire schrieb bei seinem Aufenthalt einen Theil ber histoire de l'Allemagne. Auch viele fürstliche Bersonen sprachen ein, unter andern auch die verwandten englischen Brinzen und im Jahre 1770 erschien die verwittwete Brinzessist und im Jahre 1870 erschien die verwittwete Brinzessist und im Bales, des herzogs geliebte Schwester mit ihrem Sohne, dem herzog von Gloucester.

Der Berzog genoß die besondere Gunft und Freundsschaft Georg's II. von England und Friedrich's des Großen. Unter ben Künften beschützte er vorzüglich die Muste. Seine Kapelle war eine der besten seiner Zeit; an ihrer Spige stand ber Kapellmeister Ben da seit 1748, der für die hoffirche und Kammermusst und unter dem Nachfolger Ernft II. auch jur's Theater componirte.

Die eble Bergogin Luife — biefelbe, bie ihr Beichtvater mit ben Worten anzureben pflegte: "Durch-

lauchtigfte, gnabigfte Gerzogin, große, große, erhabene Sunderin" — farb im Jahre 1767, funf Jahre nach hr ihr Gemahl 1772, breiundstebenzig Jahre alt.

Friedrich III. hinterließ, ba ber Erftgeborne, Friedrich, icon 1756, einundzwanzigjährig, gestorben war, feinen Zweitgebornen Ernft als Nachfolger und noch einen Brinzen August, ber in hollandische Dienke trat und 1806 ftarb.

Diefer Bring Muguft gehörte nebft feinem Bruber zu ben gebildetften Pringen, Die Deutschland bamals aufzuweisen batte, und murbe besonders von Bothe boch gefchatt. Er fchrieb über ibn unterm 27. August 1782 aus Weimar an Frau von Stein: "Der Bring ift gar verftandig und gut, es lagt fich mit ibm etwas reben und treiben. 3ch fcbide Dir einen artigen Auffat über Rouffeau von ibm. unferorbentlich beicheiben bei febr richtigem Befühl und bat feine fürftlichen Queren." Und unterm 24. Sept. 1792 foreibt er weiter: "Der Bring ift meg und bat noch bei mir fein Frubftud eingenommen. 3ch bin ibm berglich gut und wollte, er mare unfer, es mare ibm nube und und auch. Er bat bie Renntnig und bas Intereffe, bas unfern fürftlichen Berfonen fehlt, um bas in Bewegung ju feten und zu erhalten, mas je reichlich bei une vorrathig ift, und mas augerbem jeber fur fich behalt." Auch Wieland nennt Bring August von Gotha "einen von ben beften in feiner Claffe."

Roch hinterließ Gerzog Frie brich III. eine Brin-

heirathen follte, was aber wegen ber nothigen Religionsverungerung abgelehnt warb und die balb nach bes Baters Tobe 1775 unvermählt ftarb.

Der Hof-, Civil- und Militairetat war in Gotha im Jahre 1767 beim Ausgang ber Regierung Friedrich's IIL glanzend und zwar folgendergestalt befest:

### I. Sofftaat.

- 1. Ander Spige ftand jest ber Dbertammerherr, wie am preußischen hofe. Die Stelle war bamals nicht besett. Folgte:
- 2. Der Oberhofmarschall Geheime Rath Sans Abam von Studnit, aus einer schlesischen Familie, die mit dem weimarischen Kammerprässenten unter Ernft August von Beimar nach Thüringen gesommen war. Studnitz war ein genialer Mann, der unter der folgenden Regierung besonders fürs Theater thätig war; er war der Schwiegersohn des Barron Thümmel, des bekannten Autors der "Bilgelmine". Folgten:
  - 3. Der hausmarichall: von Stangen.
  - 4. Der hofmaricall: von Thungen.
- 5. Der Oberichent: Geheimer Legationerath von Forftern, rudte nachher gum hofmarichall auf.
- 6. Der Oberstallmeister: Geheimer Rath, Obrift und Commandant der Leibgarde zu Pferd von Bentendorf.

- 7. Der Stallmeifter: Rammerberr bon Belmolb.
- 8. Der Oberlandjägermeifter zu Altenburg: von ber Gableng.
- 9. Der Landjägermeifter: Baron von Schmerzing, und bierzu noch vier Oberforftmeifter.

Dberhofmeisterin ber herzogin war: Frau von Buchwalb und Oberhofmeister ber beiben Pringen: Geheimer Rath von Rotberg.

Die hoffpeisung an ber Marschallstafel bestand noch bes Mittags, Abende fand fie nur bei Gallatagen ftatt.

#### IL Civilftaat:

- 1) Die oberfte Landesbehörbe bilbete: bas Ge beime Confilium, in bem folgenbe Berfonen fagen:
- 1. Albrecht Anton von Ruxleben, von einer alten thuringischen Familie, Oberfteuerbirector zu Alten burg.
- 2. Rammerherr von Schwarzenfels, Rammerpräfibent ju Gotha und Lanbschaftsbirector zu Altenburg.
- 3. Baron Frankenberg, Des Bergogs Factotum und Der Eveille im Eremitenorden, Deffen Berfonalien aus Muller's Memoiren oben angeführt find.
  - 4. Baron Rothfird, Rangler gu Altenburg.
  - 5. Gebeimer Affiftengrath Gotter.

Die anderweiten Behorben maren:

2) Die Landebregierung in Gotha unter bem Kangler Ernft August von Stubnit.

- 3) Die Landebregierung in Altenburg unter bem Rangler Baron Rothfirch.
- 4) Das Oberconfiftorium in Gotha. (Die Stelle mar 1767 nicht befest.)
- 5) Das Oberconfiftorium in Altenburg unter Baron Bolgogen, Sofrichter gu Jena.
- 6) Die Rammer zu Gotha unter Brafibent von Schwarzenfels.
- 7) Die Rammer zu Altenburg unter bem Gebeimen Rath von Ginfiebel.
- 8) Das Oberfteuercollegium gu Gotha unter bem Geheimen Rath von Bangenbeim.
  - 9) Das Oberfteuercollegium zu Altenburg unter bem Geheimen Raths-Director von Rurleben. Endlich
  - 10) Das Rriegscollegium unter bem Dbrift und Dberftalmeifter von Bentenborf.

## III. Rriegestaat:

An ber Spite beffelben ftand der Schloße und Stadthauptmann Obrift von Nepida, ber Schwager ber Oberhofmeisterin von Buchwald.

# IV. Diplomatisches Corps:

In Bien fungirie 1767 Geheimer Rath von Rechboom als Gesandter, der zugleich von Beimat accreditirt war, und als Legationsrath der Gofrath von Rechboom.

In Regensburg beim Reichstag mar ber meis

marifche Gebeime Rath Graf Bunau, ber Cohn. bes Gefchichtichreibere als Befanbter angeftellt.

In Be glar verfab beim Reichstammergericht bie Gefchafte: Dr. von 3 wierlein.

In Frantfurt mar Agent: Sofrath von Riefe.

In Cobleng fungirte : Dofagent Elg.

In Samburg: Agent Rerrn.

In Mugeburg: Refibent Gullmann.

In Rarnberg war Agent: Legationerath

In Strafburg: Gofrath Bangolf.

In Paris: Die Agenten Millet und Con-

Im Saag: Agent Bengi.

## Ernft II.

## 1772 — 1804.

Berfonalien. Mabame Soneiber. Theilnahme am Logenwefen. Baron Grimm. Oberhofmarfchall von Stubnig. Gothaifches foftheater: Edhof. Der gothaifche hoffalenber. Beder, Salgmann. Der Seeberg bei Gotha. Der Park.

Ernft II., geboren 1745, hatte von feiner Mutter eine bochft forgfältige Bilbung erhalten und wurbe einer ber vorzüglicheren Fürften feiner Beit. Nächft bem Stifter bes gothaifchen Saufes, bem ehrwurdigen Ernft I. bem Frommen, war er ber ausgezeichnetfte

Bergog, ben Gotha gehabt bat. Er erhielt feine Rautswiffenschaftliche Bilbung bei Batter: biefer tam beshalb ein Jahr lang von Göttingen nach Gotha. Darauf begab Ernft fich in ben Jahren 1767- 69 mit feinem Bruber Bring Auguft auf Reifen, er befuchte feine Sante bie Bringeffin Auguste von Bales in England. er fab holland und Frankreich. Schon als Erbpring galt er für febr englisch gefinnt und für einen Reinb ber frangofischen Moben. In Paris lernte er Diberot fennen und gwar, wie ber fdwebifche Tourift Biornfabl in einem feiner Reifebriefe aus bem Sang vom 31. October 1774 berichtet, incognito fennen. fam verschiednemale unter bem Namen eines reifenben Schweizers ju Gerrn Diberot. Diefer fand bei ihm ein fo reifes und gefestes Wefen, bag er zu ihm fagte: "Jeune homme, retournez bientôt en votre pais pour conserver votre innocence, ne vous laissez par gater ici." Ein andermal, ale ber Bring ju ihm fam, ichlug ihn Diberot auf bie Schulter und fagte: "Sie find noch in Paris? Es murbe gu bedauern fein, wenn ein folder Jüngling" u. f. w. Es trug fich bernach zu, bag herr Diberot in einer gelehrten Befellichaft war, wo jemand berein tam und ben Bringen von Sachfen - Botha anmelbete. ber Bring hereintam, erfannte Berr Diberot feinen jungen Schweizer und bat ihn feiner Offenherzigkeit wegen um Bergeibung. Der Bring antwortete: "Der Ruhm, ben Sie mir gegeben haben, ift ber fcmeichelhaftefte, ben ich je erhalten habe, ohne von einem Schmeichler ertheilt worben ju fein." Burudgetebrt prie ver welchulte outer, wie unter ver vorigen ung, ber Baron Frankenberg.

He erfte Aufgabe, die Ernft II. löfte, war die rung ber burch ben Rrieg und bie barauf fol-Theuerung gerrutteten Finangen: er führte eine Sparfamteit ein. Done ben Wiffenschaften, Runth allgemeinen gandes - und Induftrieanftalten beiche Summen zu entziehen, fuchte er allein burch sfachbeit feines öffentlichen und Brivatlebens biefe omie zu bewirken. Er hielt zwar an feinem Sofe 1791 nach Ausbruch ber Revolution fiebengebn erherrn und elf Rammerjunter und einen Directeur pusdirecteur des plaisirs, aber er führte meber Auflagen ein, noch willigte er in bas Anerbieten nachften Anverwandten, bes Ronigs von Enggegen ungeheure Subfibien Truppen nach America Er verweigerte biefe Subfibien noch aus eben. anderen boberen Grunde, weil er an ber Entg bes nordamericanifden Freiftaats ben lebhafte-Intheil nahm. Gelbft als ber Reichsfrieg gegen reich in ber Revolution ausbrach. faufte er fich er wirflichen Stellung ber Truppen burch bes

warb er boch balb Gegner ber französischen Revolution; bas ging so weit, baß er unter seinen Augen burch Reich arb ven (antirevolutionären) Revolutionsalmanach von 1792 — 1803 ausgehen ließ. Seine Gemahlin versolgte bagegen mit weiblicher Leibenschaft ein ihm ganz entgegengesetzes politisches Spstem. Es fam der sonderbare Irrthum vor, daß sie, vermuthend ber Almanach werde seinem Titel nach die Sache der Revolution führen, auf zwölf Exemplare subscriberte. Alls sie sich enträusicht sand, wollte sie alle zwölf Exemplare mit Brotest zuruchschieden, was freilich der Buchhändler ablehnen mußte.

Bie bas fürftliche Chepaar im Bolitischen bisbarmonirte, fo bisharmonirte es auch in ben bauslichen Die Briefe Gothe's an Frau von Berbaltniffen. Stein geben bieruber Undeutungen. Er ichreibt aus Gotha 30. Marg 1782: "Die Bergogin fist vielleicht icon feche Bochen, läßt fich tragen, und niemand glaubt ihrer Rrantheit, man halt es fur Berftellung und niemand fann boch fagen, warum ober mogu. Der Gergog ift auch nicht recht, er macht fich ftart und tann es nicht gang verleugnen." Und 9. Mai 1782: "Den armen Bergog finbe ich in einer traurigen Lage. Frau ift febr frant und feine Beliebte fterbenb. Œ1 fteht bier alles munderbar gegen einander, ich bielte et Alle Ginbeimischer verftebt fic. nicht acht Tage aus. ein Krember fommt immer wie Borael burche rothe Meer, ein Bauberftab macht bie feuchten Banbe ftebenb. webe bem, über bem fie gujammenschlagen." Unterm 5. Juni 1784 fcbrieb Bothe an Frau von Stein: "3ch hab bie Schneidern befucht, bie mich gejam-

mert bat. Sie ift gewiß ein feltenes gutes Befcopf. bas menschlichem Unsehen nach fein halb Jahr niehr leben fann. Sie tragt ihre Uebel mit einer Belaffenbeit, ift fo verftanbig, betragt fich fo artig, baf es mich nicht wundert, wenn die beiben Pringen (ber Bergog und fein Bruber Muguft) febr lebhaften Antheil an ibr nebmen. Bas aus bem Bergog merben foll, wenn fle ftirbt, feb' ich nicht, Gott bemabre jeben für fo eine Lage. Er hofft noch, ich murbe nicht boffen tonnen. 3ch babe es recht lebbaft gefühlt, baf ich im Stande mare in gleichem Falle meiner Beliebten Gift angubieten und ihn mit ihr zu nehmen." ber ichrieb nach bem Tobe biefer Frau unterm 2. Marz 1785 an Anebel aus Weimar: "Der Bergog sen Gotha ift bier, ju troften und getroftet ju merben; benn feine Dabame Schneiber ift Sonntag bearaben. Er bat mir viel von ber Qual eines gu empfindlichen Bergens gesprochen, mas ich nicht verfand, weil ich bie Beranlaffung bagu nicht mußte, alfo auch nicht comme il faut beantwortet habe. Trobelfram! Trobelfram! lieber Rnebel, ift bas Deifte auf ber Erbe und Die Bergen ber Furften find foftbare Stude in Diefer Bube. Raufe fie, mer will, mir ift ein Dreier lieber!" Bur Berftreuung reifte Ernft im Sommer 1785 nach Weftphalen und Golland, auf welcher Reife ber fartaftische Darmftabter Rerd fein Begleiter mar. 12. September ichrieb bergog Carl Auguft von Beimar an biefen: "Der Bergog von Gotha hat wirfich febr liebenswurdige Gigenschaften und (bas Loos ber meiften mobernen Fürsten) fehr guten Willen: er thate gern wirtlich viel Sutes, wenn fich's nur fo thun ließe. Bermuthlich werben Sie Sich einander nicht immer verstanden und fehr oft in Ibeen versehlt haben. Es ift dieses ein Zufall, ber Ihnen ichon öfters mit Färften, Baronen und Gelehrten vorgetommen ift."

Die flebengiger Jahre, in welche Ernft's II. Re gierungsantritt fällt, waren bie Jahre fur Deutschland, wo bie philanthropischen Ibeen, Die von Frankreich ber burch bie Bhilosophen und von England ber burch bie reformirte Freimaurerei einen ungemeinen Umfdwoung in ben Bemuthern aller ebleren Denfchen hervorbrad-Menfchenliebe und Bolferglud wurden bamals mit einem Enthuffasmus zu verwirklichen erftrebt, von bem man heut zu Sage, nach ben übeln Erfahrungen von bem Diffbrauche, ben man bamit gemacht bat, freilich nur noch einen fublen Begriff bat, fatt ber marmften ichmarmerischen Empfindung, wie bamals. In ben fiebenziger Jahren fuchte man allgemein in ben gebeimen Logen, Orben und Befellichaften jenen philanthropischen Ibeen eine burchgreifenbe und univerfelle Wirffamfeit zu verschaffen. Bergog Ernft II. war tief in die Bewegungen ber Freimaurerei einverflochten. Er trat und eben fo auch fein Bruder August bem von Weishaupt gestifteten Illuminatenorben bei, wo er ben Orbensnamen " Timoleon" erhielt. Moviz und Minerval bes Ordens fandte ber eble Mann, bem es Ernft um bie aute Sache war, bem Orbendftifter nach Ingolftabt bie geheimen Berichte über feine innerften Bergensgebanken. Ja er nahm fogar, als ber

Orben ber Muminaten in Balern aufgehoben wurde, Bei sha upt 1785 als Legationerath an feinem Hof auf und gab ibm eine Penflon.

Um mit Baris, bem Centralpuntt ber großen Belt und Sofbilbung, in engfter Berbinbung ftete gu bleiben, batte ber Refibent Bothas bafelbft Auftrag, alle nene Ericeinungen ber Literatur mit bem Frubften einaufenben. Diefer Refibent mar ber berühmte &rieb= tid Deldior Baron von Grimm, ber Beransgeber bes Diberot'ichen Briefmechfele, ber Correfponbent an bie europäischen Bofe über bie literarischen und andere Meuigkeiten aus ber Weltstabt. Grimm war ein geborner Regensburger, als Bergog Ernft II. noch als Erboring in Paris war, hatte er als Borlefer bei ibm geftanben. 1776 ward er gum Legationsrath und fpater zum Gebeimen Rath erhoben; er farb als wirflicher ruffifcher Etaterath ju Gotha 1807, 85 Jahre alt. Friedrich ber Große ichrieb einmal aber Grimm an D'Alembert unterm 23. Juni 1777: "Grimm geht bald bier burch, um fich nach Frantreich zu begeben, von wo er wieder nach Rug-Iand gurudfehren wirb. Wenn er bie Welt nicht fen= nen lernt, fo lernt es Riemanb. Rur Schweben und Gronland muß er noch feben, bann ift er überall gewesen. 3ch belehre mich lieber in meinem Cabinete, Ratt fo weit in ber Welt herumguftreifen."

"Die Gothaner, fcreibt Fraulein von Gochhaufen an Merd unterm 26. April 1780, haben einen Bertrag mit ben fconen Geistern in Baris, alle ihre Ejaculationen, fobalb fie bamit entbunden worben, noch im Manuscript (für Gelb) zu lesen." Und Lichten berg schrieb eben so an Kästner, bei Gelegenheit ber Ueberschickung eines Stück bes von seinem Bruder, dem Geheimen Askstenzrath in Gotha herausgegebenen Magazins sur Naturkunde und Rhystl: "Ich sehe, mein lieber Bruder macht sich die Sache noch immer so bequem und übersetzt. Alles aus dem Rozier. Ich schrieb ihm einmal im Scherz, daß eres vermuthlich so machte, um den Principiis des bostiagen Goss getreu zu bleiben, der Alles von Paris kommen läst, was man in Gotha eben so gut haben konnte."

Damals galt bas Theater für eine Sauptbilbungsfchule. Nach bent Schlogbrand in Beimar 1774 nahm Ernft bie bortige Truppe in Gotha auf und grunbete bamit bas gothaer Boftheater, bas unter Aufficht bes genialen Dberhofmarichafis von Stubnis geftellt marb, ber Tourift Beinrich Auguft Dtte. far Reicharb, fpater Bibliothefar bes Bergogs und fein langjabriger Freund, ber Autor bes befannten Guide des voyageurs und bes antirevolutionairen Revolutionsalmanachs war bamals Theaterdirector, et gab ben erften Theaterfalenber 1775-1500 und ein Theaterjournal 1774-1784 heraus und farb als Rriegerath und Rriegebirector 1928, feine Frau war bie weimarische Fraulein Seibler, Bflogerin bet fünfjahrig verftorbenen Bringeffin Luife. Benba componirte feine Ariabne auf Naxos, ber Archivar Friedrich Bilbelm Gotter bichtete Deben furs Gothalfche Theater. Ernst berief ben erften umb

arbiten bamaligen beutiden Schanfpieler Edbof. ber weit über bie Bluth feiner Bor- und Mitganger bervorragte, nach Botha, er ftarb aber balb barauf Edbof's Stedenpferb war bie Bolitif. 1778. las alle mögliche Beitungen, mar gulest faft in Gel-Besabwefenheit verfallen und ftarb fo burftig, bag bie Freimaurerloge bie Roften bes Begrabniffes übertragen mußte. Das neue Goftheater ging nach feinem Zobe wieber ein. Rachbem Baron Thummel, Stubnis's Sowiegervater, fruber Bage bei bes Bergogs Mutter. bann Rammerjunter und gulest Minifter in Coburg. ben coburgifden Minifterpoften 1783 aufgegeben , ließ er fich bis ju feinem Tobe 1817 am Gofe von Gotha nieber. Der Bergog Carl Auguft von Beim'au mit Gothe, und Dalberg, ber Coabiuter in Erfurt. brachen oft ein. In ber Revolutionszeit tam Baron Brimm, ber in Gotha 1807 farb. gab unter Bergog Ernft feit 1774 ben 1765 burch von Rotberg zum erftenmale erichienenen gothais fen hofalmanach heraus. Beder, ber Autor bes Roth- und Sulfebuchleins, publigirte 1791 ben Reichsanzeiger und 1796 bie Mationalgeitung ber Deutschen. Erna grundete 1780 ein Schullehrerseminar, eines ber alteften, bas in Deutschland beftebt. Galamann lam aus Deffau und grunbete bie Erziehungeanstalt Sonepfenthal bei Gotha. Ernft fdutte nicht nur Me Biffenschaften und Runfte, fondern er nahm auch fettit einen Dlas als wiffenschaftlich gebildeter Menfch dn. Beine Lieblingsftubien maren Sprachfunbe, Dathematif, Phofit und Aftronomie, er erbaute 1787

bie berühmte Sternwarte auf ben Seeberg bei Gotha, wo Baron von Bach, ein geborner Ungar, Dberbofmeifter ber verwittweten Bergogin, Die gu Gifenberg refibirte und Bernhard von Lindenau, ber fpater Minister in Gotha und in Sachsen ward, gearbeitet ba-Botha bat Ernft II. bebeutend verschönert. foon feit 1772 ließ er bie Feftungswerte bes Friebenfleins nieberreißen und ichuf ben füblich vom Schloffe gelegenen berrlichen Bart. Gothe ichreibt über biefen Barf aus Gotha 14. Jun. 1783 an Fran von Stein: "In bem englischen Barten ift es recht anmuthig ftill und rubig. Anftatt bag unfer Bergog neuerbinge alle Thuren und Bruden feiner Garten und Anlagen eröffnet bat, fo find bier bie Bartieen bes Bartens gegen einander felbft verichloffen und ftel-Ien Borbofe, Tempel und Beiligftes vor. Der Unterfcbied ift recht charafteriftifch."

Bis zu feinem Tobe fuchte Berzog Ernft II. gewiffenhaft alle Regentenpflichten zu erfüllen, er außerte oft, daß jebe Minute, ber Beit, welche ben Gefchaften bestimmt war, entzogen, ein Raub an feinen Unterthanen fei.

Er ftarb ohne die Cataftrophe von 1806 zu erleben, welche seinem Gerzen nur tiefe Trauer gegeben haben wurde: er haßte Napoleon und soll entschlossen gewesen sein, wenn jemals die französische Kriegsmacht sich seinem Lande genähert hatte, sich nach Nordamerisa zurudzuziehen. Er starb 20. April 1804, erk 59 Jahre alt. Er erlag, ohne durch Ausschweifungen irgend einer Art erschöpft zu sein und noch bei hercu-

lischer Starte, einer plöglich fich einstellenben Erschhpfung. Rathselhaft, wie sein Tob, blieb die Biegsamkeit seines Rorpers auf bem Sterbebette bis zur Bestattung ber Leiche. Wenige Tage vor seinem Tobe hatte er Reicharb rufen laffen und Berordnung über Sicherftellung seiner mauerischen Bapiere getroffen: ste wurden eingepacht und mit den Kisten, welche den Nach-laß Bobe's enthielten, an den herzog von Sübersmannland, damaligen Landesgrofmeister und nach-her als König Carl XIII. Stifter eines höheren krimaurerrittergrads, in's Stockholmer Maurerarchiv abgesendet.

Bergog Ernft II. hinterließ zwei Bringen, August und Friebrich, welche beibe seine Nachfolger wurden und mit benen bas Saus Gotha ausstarb.

Seine Gemahlin, die meiningische Prinzessin Charlotte, ftarb erst im Jahre 1827: in den Jahren 1804 und 1805 reiste sie mit ihrem Oberhosmelsten, dem berühmten Aftronomen Baron Bach in Frankreich, dann bis 1806 lebte sie zu Eisenberg, dann noch zwanzig Jahre, theils in Frankreich, theils in Italien, zulet in Genua.

# Emil August.

1804-1522.

Giner ber barodften Brincipions bes neunzehnten Jahrhunderis, "ein personifigirter Rebel."

Herzog Emil August, geboren im Jahre 1773, war in den Jahren 1788—1790, wo die Rewolution in Frankreich ausbrach, mit seinem jüngeren Bruber & riebrich in Genf erzogen worden und als et zur Regierung kan, 21 Jahre alt. An der Spipe ver Geschäfte blieb der alte Baron Franken des erg, wie unter den zwei vorhergehenden Regierungen. Gleich in die ersten Jahre des neuen Derzogs unf der große französische Arleg gegen Preußen: er wat ein enthusiastischer Berehrer Napoleon's und imt unter allen sächsichen Fürsten mit dem größten Emperspiement dem Rheinbunde bei. Weit zurückhaltender geschah zuleht der Jurütt zu dem beutschen Bunde.

Gerzog Emil August war eins ber merkontwigsten Fürstenoriginale, die das neunzehnte Jahrhunbett gesehen hat, ein phautastischer, spiendiver Gert,
ber viel Gelb verschwendete, ein wunderlicher, excentrischer Gerr, der die barockte Laune und die feurrifsten Einfälle hatte, ein Mann, der von einer ewigen Unruhe umber und in die tollsten Abenteuerlichkeiten, die die Fürstenwürde in ihm geradezu lächerlich machten, hineingetrieben wurde. Er war ein würdiger Pendant zu dem oben geschilderten Ernst August von Weimar.

Sowohl bie Rörperbilbung Gerzog Emil August's, — er war ein hoher, blonder, blaffer Mann von feinfter Saut — als auch seine Reigungen beuteten mehr auf eine weibliche Natur. Er liebte ein weiches, bequemes und sentimentales Leben, und brachte einen großen Theil bes Tags im Bette zu: bier nahm er in ber Regel Cour an und beforgte auch bie Staatsgeschäfte von ba aus. Er war von unge-

mein velzbarer Ginbilbungstraft und gab affen Impulien, bie von biefer Quelle ausgingen, nach: feine Citeiteit piquirte fich barauf, als ber geiftreichfte Sonberting auf feinem Schloffe zu Gotha, wie ein Prinz aus taufend und einer Racht zu leben. Orientalisch burch und burch war feine Phantaste gestimmt: die Borliebe für ben Orient und namentlich für China ging zuweilen so weit, daß er sein em Staatsrath als Manbarin gekleidet präsibirte. Bon der Borliebe für das himmlische Reich rührt auch das berühmte chinesische Cabinet in Gotha her.

Seine Lieblingsbefchäftigung waren Runfte und Biffenschaften. Er war Mitglied ber mineralogifchen Befellichatt ju Jena, ber Gefellichaft ber Alterthumer m Caffel und ber Afabemie zu Rom. Er war fcon als Erspring ein intimer Freund von Jean Baul, und machte ibm beimlich curiofe, phantaftifch-prachtige Unterm 21. Mai 1801 fdreibt Jean Paul aus Meiningen an Otto: "Borgeftern Abend fund ich von ber Boft eine Folio-Rapfel und barin eine englisch effolio-Ausgabe von Doung mit 20 ober 25 berrlich phantaftischen Rupferftichen, englisch-prachtig vergolbet; eine goldene Rette, geenbigt mit einer großen Berle, bient fatt ber 3merggettel, Die Du in Bacher legft. Unonym tam's, ift aber vom Gothai-3ch taxire es auf 15 Guineen. fchen Erbpringen. Die Rette bin ich gefonnen abzulofen und meiner Frau um ben Bals ju hangen." Jean Paul mußte lange mit feinem fürftlichen Kreunde correspondiren, bis et es gar nicht mehr aushalten tonnte und ben ins Beite

gebenben grillenhaften Abenteuerlichkeiten beffelben auswich. Jean Baul urtbeilte von Emil Auguft, als er noch Erbpring . war : "er habe bie : Titanomanie," und ale er Bergog geworben: "er fei ber winigfte Ropf, ber je unter einer Rrone geftedt babe - nur tauge ber Wis fur Die Fürften nicht." Berg fprach er ihm gerabezu ab: "Der Bergog, ichreibt er aus Baireuth 17. Sept. 1810 an Villiers, ift ein personifizirter Rebel - bunt - leicht fdmul - fubl - in alle phantaftifche Geftalten fic gertheilend - amifchen Sonne und Erbe fcmebenb. bald fallend, bald fteigend. — Run greife man nach biefem Rebel! Batt' er ein Berg - fein Dichtertouf mare ber größte." Gothe prabigirte ibn gerabe heraus als "einen Rarren;" bem Bergog bagegen erfchien ber ehrbare Bebeime Rath als "ein Bebant," und war fehr übel auf ihn zu sprechen. Bothe, fcbreibt er einmal aus Botha unterm 18. Bun. 1810 an Jean Paul, brudt etwas, wie feine "Bermandtichaften," auf une Mermfte, wollt' ich fagen Bunderreichfte, los, und zeigt uns babei bas unverwandte papftliche non erubescit, bas allenfalls von ber Rothe ber gulbenen Bebeimerathe-Aber, ober von unferer Schaam- und Bornrothe reverberefcirt."

Gerzog Emil August brachte halbe Tage bamit zu. ausführliche, hochst berebte und reich ausgestattete Briefe an feine Freunde und Freundinnen zu schreiben, ja er schrieb selbst bergleichen Billette an Frisente, Mobehandler und bergleichen Leute, mit benen er fortwährend zu verkehren hatte. Berzog Emil Auguft excellirte fogar als Autor, et fchrieb: "Rollenion ober ein Jahr in Arfabien" und erlebte mit biefer Schöpfung eigne Schickfale.

Sein Freund Richter hatte ihn belobt"), dagegen beffen Schwager, ber Leipziger Dr. Mahlmann
im "Freimuthigen" eine febr miffällige Recenfion bes
fürklichen Dichterwerts gegeben. In aller Rage schrieb
ber Gerzog aus Altenburg unterm 14. Novbr. 1805
an Jean Baul nachfolgenden Brief, ber hinlänglich
bas sonderbare Genie beffelben barthut:

"Diefes Mal trägt ber Richter und nicht bie Gerechtigkeit die Burbe ber Liebe und vielleicht eine noch unendlich garter gewebte. Erinnern Sie fich, gaubernder Freund, Ihrer Gegenfate: Liebe in Ar-tabien und Arkabien in der Liebe? Ift bas nicht einerlei?"

"Andre richten anders, aber fie find mir nicht Richter. — Bald ärgert man fich, bald findet man alles schön, "wegen der Griechheit". Bei solchem Lobe habe ich manches Neue gelernt, ich hoffe d'avoir mis assez partout de cette grécité qui fait venir l'eau à la douche à tous les critiques benevoles." Jegunder habe ich mich für lange Zeit abgegriechet und verachte mein Mitpublicum, als wenn ich ein Deutscher, ober ein Ausländer wäre. Mein Jorn ift gerecht; benn nur ein deutsches Schwein frift fich

<sup>&</sup>quot;) Er forieb unter anbern: "Die Liebe in Arfabien ift ein Arfabien in ber Liebe und ein Liebes-Zaubertrank in einem Zauberfolog."

vinnifches Comeer aus Lengblutben und eine beutiche Ente gadt es unverbaut mit noch lebenbem Gewurm in ben Moraft eines öffentlichen Blattes fur bie beutfcen Ribige. Batte ich je konnen fo ungefchmacht fein, Berlen zu Diamanten zu eden, ober fo raffinirt, Diamanten zu Berlen zu runben, fo follten boch bie Lampfafalier fo flug fein, nicht übel zu nehmen, wenn man ihren ftintenben Bilg fur mas befferes balt. Ded ich bin ju aufgebracht, um nicht Scharfe und Barte m verbinden; ich enbe, weil es beffer gewesen ware, ich batte nie angefangen; ich umarme meinen Richter mit Liebe und Schmerg, um auch balb meine henter in Demuth und leichtem Sinn umarmen zu konnen. Ranftig will ich nur foreiben und traumen. ben Sie mir, bas Druden thut immer web, gumal bas Druden bor bem Berreigen; bem Binben, bem Breffen und bem Aufichneiden. Richter! ich anbere nichts an Ryllenion; Die Sache bleibt bie Sache obne Bechfel ber Gemander, ohne Beieinanderwohnen. Ber mein Motiv fcon, fo bleibt es fcon, ich anbre ober anbre nicht, man table ober lobe ed. Auf Gbre! id fchreibe weber fur bas Lob, noch fur bas Belb. wiffen ia, bag ich nicht einmal fchreibe, und Sie wiffen, bag mein Nachschreiber mehr ein Borfdreiber, als ein Schreiber ift."

"Abio! 3hr herz ift mir unter bem Mannerftand und Mannersand eine holbe troftende Dafis. Mogen meine Bahren als reine Bluthen in ihr auffproffen. Bitte, vertheibigen Gie diesesmal weber mich, uoch bie Arkabier, ich mache alles wieber gut: 3ch fcreibe wilf Stunden im Borbel und beim 4Sten deserteur laffen fie ben leeren und geschwächten Ropf aus ber hand finken. Was werben bie Manner frohlocken, bag ich auch weiß wo ihr himmel ift.

"Emil."

Mit bem Recenfenten Dablmann, "bem Denler," ben ber Bergog "ju umarmen" fich vorgenommen, fam noch eine bochft brollige Begebenhelt am gothalichen hofe vor. Der Bergog lub Dr. Dable mann nach Gotha, um ihm einen anderweiten Roman von fich vorlefen ju laffen, in bem er fich felbft verfifirt batte. Die Borlefung follte in einem großen Sofzirfel ftatt finben. Die Bergogin bemertte aber, bag ein fimpler Doctor nicht hoffabig fei. Darauf warb Mablmann, bamit er ber Borlefung beiwohnen Winne, in aller Gile bas hofrathebiplom gugefanbt: Mabimann fam fo, er mußte gar nicht wie, ju bem Titel. - Curios ift noch, mas Dorow in feimen Memoiren erzählt: alle Benialitat bes Gelbftberrichers verhinderte boch nicht, bag er von bet aften feifen Sofvebanterie beberricht murbe. fam im December 1811 als Courier bes preufischen Sefandten, General von Krufemart in Baris burch "Als ich in Gotha einfuhr, fcbreibt er, fragte ber wachhabenbe Offizier nichts Anberes als: "Dein ferr, find Sie ein Ebelmann?" Rein. "Ift es abet end bestimmt, benn ift biefes, fo muß ich Gie melben." Bum Teufel, wenn ich Ihnen Mein fage, fo tonnen Sie es glauben, und fo fubr ich gur Boft. Alfo nur Cbelleute werben in Gotha gemelbet."

In dem Kyllenion waren Lieder eingestochten: auch diese waren meist von des herzogs Composition. Seine Rapelle war weit und breit berühmt: sie stand unter der Leitung von Spohr und von Romberg. Auch mit dem Kapellmeister Reichardt stand er im besten Bernehmen. Als Reichardt nach Ram reiste, trug ihm der herzog auf, ihm Salamis zuzuschien. Reichardt that es und erhielt darauf als sürstliches Gegengeschenk eine Sendung thüringer Kartosseln — sie gingen unfrankirt nach Rom.

Bon Naboleon mar ber Bergog, im Begenfah # = feinem Bater und bem weimarifchen Auguft, ein gren # genlofer Bewunderer, es ging ibm fcmer an, biefe gres ! genloje Bewunderung bor 1806 nicht merten laffen ju bürfen. Mis ber Raifer aber im Jahre 1806 be a ibm war und biefer ibn aufforberte, fich eine Onabe : von ibm auszubitten, magte er bie Bitte - ibn um a armen, b. b. fuffen zu burfen. Rapoleon manbt b fich mit einem febr ftarten Ausbrucke von bem fonber baren Principion weg. Bu Rapoleon's Empfang b mar bamale in Gotha vom Bergog felbft ein colofiele Wagen in Geftalt eines Tobtenfopfes auserwählt mer ben, ben ber neue Cafar naturlich ausschlug. Auguft blieb Rapoleon bis zulest treu und wollte gar nichts von Befreiungefriegen wiffen. Die rufficen Offiziere maren auf biefen ftarfen Bewunderer Ras poleon's gar nicht gut zu fprechen. Als ber Raifet abgebanft batte, fdrieb einmal Beneral von Rennenfampf, Abjutant bes gurften Barclay be Sol-In, an Stein aus Breslau unterm 1. August 1814:

"In Sotha bin ich ben Mittag bei Bofe gewefen. Der Bergog war furg vorber zum erftenmal in feinem Leben auf einer Jagb gewesen, in seiner Rutsche, und hatte verboten zu ichießen, weil er bei jedem Schuß Er bat mich mit feiner anbern Rebe que feinem bochfürftlichen Munbe gewürdigt, als ben Calembours, die ich schon vor fünf Jahen von ihm boren mußte. Seine Bemablin bat fich febr flug benommen, fie hat gefdwiegen." Roch nach ben Befreiungefriegen war Auguft Napoleon fo treu ergeben geblieben, bag er, als bie gothaifchen Truppen im Rovember 1915 nach ber zweiten Ginnahme von Baris beimfehrten, jeben froben Empfang berfelben unterfagte, ja fogar ber Landwehr bie Uniformen nebmen ließ, fo bag bie Befreiungsfolbaten im harten Binterfroft in blogen Bembarmeln in ihren beimathliden Dorfern Gingug halten mußten.

Offenbar war es mit biesem herrn nicht richtig im Ropfe. Seine frankhafte Stimmung wurde von Unterrichteten auf heimliche Jugendsunden geschoben. Die Soflinge suchten sie aus einem unbefriedigten Drange des Ehrgeizes zu erklären: seine Seele, die nach Größe strebe, sagte man, sinde für ihr Streben keinen würdigen Spielraum in dem engen Kreise seines kleinen Fürstenthums. Die frankhafte Stimmung seines Gemuths ging oft in eine solche sinstre Melan-holie über, daß sie ihn um Mitternacht aus dem Schlase ausscheide: er pflegte dann auf dem Bette zu jammern oder im flatternden Gewande mit nicht endendem lauten Wehlagen und Verwünschungen die

Bemacher feines Schloffes ju burdmanbeln, bergeftalt, bag benen, bie biefe Ausbruche mit anborten, bie Seelen erbebten. In biefen Stimmungen batte er foredliche Befichte, bie ber hofmaler Graff bann nach feiner Angabe malen mußte: man fieht noch folche Bilber, 3. B. Manner mit grunen Saaren, Frauen mit iconen Angefichtern und in Schlangen ausgehend auf ber Galerie in Gotha. Einmal ge mabrte ber melancholische Bergog ben Triumphzug bet Todes über die gange Erbe in einem faunenswertben Detail, bas ber Maler nicht vermochte auf ber Leinwand wieberzugeben. Sein Lebensüberbruß mar fo grof. bag ihm alles zum Etel geworben war; . er nahm, nur um bes Reuen und Seltfamen willen, bie größten Bigarrerien vor, fo g. B. nahm er einmal als Fras ! mit entblöften Achfeln und mit einem Rafb 1 mirfhaml Cour vom gangen Sofe an, mifcht ; Eau de Cologne jum Sallat, versuchte an feiner Softafel alle Grabe von Faulnig bei Fleifchipeifes und Begetabilien, farbte fich bie Augenbrauen, trug beute eine blonde Berude und erschien morgen als Schwarzfopf u. f. m. Er ergoß fich in ben bitterftes Spott über fich und Unbere, machte bie witigften und beigenbften Wortspiele und Epigramme, weibete fic an ber Berlegenheit ber Betroffenen; ju antworten burften fie nicht magen. Geine Abficht mar, in einem prachtig ausgeschmudten unterirbifchen Bemach auf einer einsamen Infel im Bart zu Botha bergeftalt beis gefett zu werben, bag er in biefem Bemache, als bef fen Deckenplafond ber Sternenhimmel gemalt werben

follte, auf bem Sopha ruben möchte in seinen gewöhnlichen Aleibern, wie über ber Lekture eines Buchst
eingeschlasen. Es kam nicht bazu; er verordnete nun
nur bei Rachtzeit auf der Insel begraben zu werden,
was auch geschah: Aeolsharsen hängen in den Trauerweiden, die das Grab umgeben.

Bermählt war herzog Emil August zweimal: einmal feit 1797 mit Luise Charlotte von Medlenburg-Schwerin und bas zweitemal seit 1802 mit Caroline, Tochter bes Rurfürsten Bil-helm I. von heffen-Caffel, einer'sehr corpulenten Dame, die biese Corpulenz noch burch ben beberühmten Immarzen Diamantenschmud in recht helles Licht sette.

Won ber erften Gemahlin hinterließ er nur eine Aschter Luife: biefe fehr reiche Erbtochter heirathete im Jahre 1817 herzog Ernft von Coburg, ber auch bas Land Gotha erbte.

Sof=, Civil: und Militairetat und biplomatisches Corps im 3abre 1806:

### I. Bofetat:

Seit Bergog Auguft bestanben 3 Stabe :

1. Der Dberkammerherrenstab, an ber Spige: ber Obrift Lubwig Ernst von Uetterobt, Commanbant ber herzoglichen Leibgarbe. Er stammte est einer alten thuringischen Familie, die das berühmte prstorte Bergschloß Scharfenberg bei Gotha sei dem funfzehnten Jahrhundert besaß, das sie 1837 an den herzog von Gotha verkauste, die Familie ward 1829 gegraft.

Rammerherren: 30 (1791 waren nur 17).

- 2. Der Oberhofmarfcallftab. Die Ober-ftelle mar unbefest. Unter biefem Stab rangirten:
- 1. Der Sausmarschall zu Altenburg: Bebeimer Rath Georg von Sarbenberg, Erc.
- 2. Der Oberschent Graf Salisch, aus einem schlefischen Geschlechte, wie die Studnig, Reinbaben 2c.
- 3. Der Schloßhauptmann, Major von Bangenheim. Endlich:
- 14 Rammer= und Jagbjunker, barunter als Reisemarschall Lubwig von Reibnis, zugleich Intenbant ber Rapelle, aus wiebe einer ichlefischen Familie, 7 Bagen, mit einem Hofmeifter und 4 Lebrern, 2 Rammerbiena, 38 Lafaien, die Goffuche mit 24 Berfonen, laute Deutschen, die Sofconditorei mit 4, die Soffelleni mit 12, Die Silberfammer mit 5 und Die Bette meifterei mit 11 Berfonen, Die Ravelle unter ba Intendang bes Reisemarschalls von Reibnis, beftebend aus 37 Berfonen - als Concertmeifter fungirte barin Lubwig Spohr; die Bibliothet mit ben literarifc bebeutenben Namen Julius Bib helm Samberger, Friedrich Jacobs und Friedrich Beinrich Abolf Schlichtegroll, bem Unternehmer bes Metr ologe ber Deutschen; bas Dung = und Raritaten = Cabinet und bie Cofgartnerei. Dazu 5 Sofagenten, 4 Sofcommiffaire, ein Soflieferant, 9 Soffactore und ein Rammerfactor.

Ì

- 3. Der Oberftallmeifterftab. Auch bier r bie Oberftelle unbefest. Aufgeführt werben:
- . Der Biceoberftallmeifter und:
- . Der Reise ftallmeifter, ein paar Ban= genheim. 3m Ganzen 44 Bersonen. hierzu kam:
- 4. Die Jägerei in Gotha, im Ganzen 43 nfonen, an ber Spige als Landjägermeifter, noch i Bangenheim, 3 Oberforstmeister, ein Forsteister und ein Kammer- und Jagbjunter in Meiburg im Ganzen 33 Berfonen, an ber Spige als nbidgermeister von Egborf, 2 Oberforstmeister b 2 Kammer- und Jagbjunter.

Sofftaat ber regierenben Bergogin:

- . Oberhofmeisterin war 1806 noch nicht ernannt.
- . Oberhofmeifter: Lubwig Albert von Scheliba, (wieber ein ichlefiches Geschlecht).
- Gin Rammerherr, ein Rammerjunker und vier Gofbamen.
  - Bofftaat ber vermittmeten Bergogin:
- . Dberhofmeifterin nicht befett.
- . Oberhofmeister: Obrift Franz Baron Bach, ber berühmte Aftronom auf ber seit 1787 angelegten Sternwarte auf bem Seeberge bei Gotha.

### II. Civiletat:

1. Geheimes Confilium: 4 wirkliche Geme Rathe und Minister mit bem Excellenztitel: 546fen. II.

- 1. Shlvius Friedrich Ludwig, Freiherr pu bon Frankenberg, Oberfteuerbirector gu Gotha, ber Eveille und bas Factotum unter brei Regierungen.
  - 2. August Friedr. Carl Freiherr von Biegefar, Kangler zu Gotha.
  - 3. Sans Wilhelm von Thummel, Kammar prafident und Oberfteuerbirector in Altenburg.
- 4. Friedrich Carl Abolf von Trugschler, Rangler zu Altenburg: er ftarb 1831 als Geheimerrathspräftdent.
- 2. 2 Landesregierungen zu Gotha und zu Altenburg unter ben Miniftern Bieges far und Trusichler als Kanglern.
- 3. 2 Kammer = Collegien zu Gotha und zu Altenburg unter Bicefammerprästent Ernst Friedr. von Schlotheim und bem Minister Thummel.
- 4. 2 Oberfteuer=Collegien zu Gothe und Altenburg unter ben Miniftern Frankenberg und Thummel.
- 5. 2 Confistorien zu Gotha und Aletenburg.
  - 6. Ein Rriege=Collegium zu Gotha.

#### III. Militairetat.

2 General=Lieutenants:

Bring August, Oheim bes herzogs und August von Berbisborf, Schloß = und Stadt = Commandant, Erc. 2 General-Majors:

Bring Friedrich, Bruber bes Bergogs und Chrift. Lub. Teutscher von Lisfelb.

8 Obriften, barunter ein Burgerlicher — basgegen find unter 34 hauptleuten von der Infanterie nur 10 von Abel.

### IV. Diplomatifches Corps:

- 1. In Wien war Geheimer Rath Wilh. Seinr. von ber Lith gothalfcher Gefandter und Geh. Leg. = Rath on Borfch Reichshofrathe = Agent.
- 2. In Regensburg war Comitialgesandter Geh. Rath Beinr. Berb. Baron von Enbe.
- 3. In Beglar: ein Reichstammergerichts = Brocurator.
- 4. In Murnberg : Leg. = Secr. Rocher, Rreit = Agent.
- 5. In Frantfurt: Leg. Rath von Riefe.
- 6. In Samburg: Agent Beg.
- 7. In Leipzig: Gofagent Stod.
- 8. 3m Saag: Gerard Carel Coenrad Vatebender, Sauptmann und Kreiß-Agent.
- 9. In Rehl und Strafburg: hofrath Stro = bel, Agent.
- 10. In Lyon: Robert Perrin.

### Friedrich IV.,

ber lette Bergog 1822 - 1925.

Diefer lette Furft bes alten Baufes Gotha mat pur ein Jahr junger, ale fein Bruber, ber Sonberling, geboren 1774 und, wie erwähnt, mit ihm in Benf azogen. Auch er mar ein hochgewachsener Berr und von einnehmenben Manieren, aber gang besonbers ftat behauchirt. General von Rennentampf, Abjutant bes Fürften Barclay be Tolly, fcrieb einmal in bem ichon angeführten Briefe vom 1. Aug. 1814 auf Breslau an Stein: "Pring Friedrich mar im Raris babe, um alte und neue Gunben abzumafchen; man bat febr viel Muth, wenn man noch boffen tam Mohren weiß zu maschen." Im frangofischen Revo-Iutionefriege batte er bas gothaifde Dragonerregiment im Dienfte ber hollanber commonbirt und bier im Treffen bei Manin in ben Nieberlanden im Jahre 1793 & bas Unglud gehabt, fich burch einen Sturz mit bem Pferbe eine bedeutende Berletung zuzugieben: es entwickelte fich baraus nach und nach ein gefährliches Mervenübel, er befam gulett regelmäßig alle Morgen ben Starrframpf mehrere Stunden. Selbft Corvifart, Napoleon's berühmter Leibargt, vermochte nicht gu helfen. Bei ber Section fant man, baß fic in feinem Ropfe ein Bolpp gebilbet batte.

3

Bor feinem Regierungsantritt bielt fich Gerzeg Friedrich die meifte Bett in Italien auf: wie fein Bonde ber hatte er eine Borliebe zur Ruft und namentlich zum Gefange. Deshalb verweilte er lange in Rom, wo er die Gesellschaft der Fürstinnen Dietrich hein und Fiano, der Gräfinnen Schuwalow und Sacrati und einiger Cardinäle besuchte. Durch sie verleitet und besonders durch den aus der preußischen Geschichte bekannten Marchese Lucchesini bestimmt, trat er im Jahre 1817 in Rom zur katholischen Rirche über.

Im August 1820 — nachbem zweimal Gefanbte seines Brubers an ben Papft gegangen waren — tehrte herzog Friedrich nach Gotha zurud: in seiner Begleitung war Monsignor Renazzi, ein fatholischer Geiftlicher und beffen Neffe Viconti. Der herzog selbst aber war jest völlig blöbsinnig und — kumm.

Als mit bem Tobe herzog August's 1822 ber Regierungswechsel ersolgte, übernahmen bie Regierung bie vier Minister: von Trütschler, Geheimerrathsprästent, Großvater bes 1849 stanbrechtlich erschossenen Civil-Commissars bes Frankfurter Parlaments in Mannheim, Abgeordneten von Dresden Wilhelm Abolf von Trütschler, von Mindwitz, van der Bede und von Lindenau, berselbe, ber nachher im Königreich Sachsen erster Minister wurde. Schon nach drei Jahren starb herzog Friedrich.

Mit ihm ftarben bie Herzogthumer Gotha uni Altenburg aus und wurden 1826 unter Vermittlundes Königreichs Sachsen zwischen Coburg, Mei ningen und Hilbburghausen getheilt. Gotha kam al r neue Hof zu Coburg-Gotha.

#### Das neue Baus

Sadfen - Cobnrg - Gotha, früher Saalfeld.

Johann Ernft von Saalfeld, 1680 — 1729.

Das Saus Saalfeld, feit 1735 Coburg, 1826 Coburg Sotha, ein Saus, bas mit Bermählung bes Prinzen Albert mit ber Köni-Bictoria von England im Jahre 1840 ben htigften Thron ber Erbe eingenommen hat, war jungke Zweig bes ernestinischen Gesammthauses ha: es wieberholte sich hier boch auch noch für Sachsen Gunftfall, daß die Cabets das größte Glüd geht haben, ein Gunftfall, der beim Sause Sohen-rn und beim Sause Braunschweig weit früher vormmen war.

Saalfelb, eine ehemals zum Fürstenthum Altenig gehörige Stabt, war die Restdenz Johann
tuft's, des siebenten und jungsten Sohnes Ernst's
is Frommen, des Stammbaters des Sauses.
Hann Ernst regierte über das kleine Ländchen von

1690 — 1729, war zweimal vermählt, seit 1690 mit Sophie Gedwig von Sachsen = Merseburg und nach beren Tobe seit 1690 mit Charlotte 30shanne von Walbed und starb zweiundstebzig Jahre alt: es überlebten ihn zwei Söhne, die succedirten und zwei in die Säuser Rudolstadt und Sanau vermählte Brinzessinnen. Ein britter Sohn, Carl, ift merkwürdig, weil er sich in Italien convertirte: er starb 1720, achtundzwanzig Jahre alt, in Cremona.

Johann Ernst hatte schon das Aussterben zweier von seinen Brübern gestisteten Linien erlebt, von Coburg 1699 und von Römhilb 1710. Ueber die coburgische Erbsolge entstand beim Reichsbofrath in Wien ein langwieriger Streit, der erst nach sechsundreißig Jahren 1735 beendigt wurde: er endigte aber glücklich für das haus Saalseld, dem der größte Theil des Landes und die Stadt Coburg zwsiel, worauf Saalseld auch den Titel Coburg ausnahm. Die Römhildische Erbsolge ward früher zwgulirt, schon 1714, Saalseld erhielt davon ein Dribetheil.

Christian Ernst und sein Bruder Franz Josias, 1729 — 1745.

Der fromme Mufterbof zu Saalfelb. Superintenbent Lindner. Migheirath mit Fraulein von Rog.

Die Nachfolger Johann Ernft's waren feine beiben Sohne Christian Ernft 1729 — 1745 und Franz Josias 1729 — 1764, bie gemeinschaft lich regierten, weil noch kein Brimogeniturgefet

Ehriftian Ernft war ein frommer, anbachtiger Gerr, ein Sauptgönner ber Bietiften und Bingendorf's, ber ihn ichon 1728, als er noch Erbpringwar, besuchte, mit ihm "von herzenssachen" redete
und "einen Regierungsplan" machte. Dieser Besuch
bes "Seelensammlers" hinterließ so großen Eindruck in
bes Prinzen Gemuthe, daß er ben Freunden des "liesben Grasen" erklärte: "sich eher in Stucke zerreißen,
als vom herrn Zesu abbringen zu laffen." herzog
Christian Ernst war seit dem Jahre 1724 unsehnburtig mit einem Fraulein Christiane
Friederike von Koß, einer Stallmeisterstochter,
vermählt.

Als er im Jahre 1729 zur Regierung gelangte, richtete er nach bem "Regierungsplane" Bingenborf's jenen frommen andächtigen Hof in Saalfelv ein, von beffen merkwürdiger Phyfiognomie uns die Biographen Bingenborf's, namentlich der Bischof Spangen=berg, Johann Jacob Moser, der bekannte würstembergische Landschaftsconsulent und Johann Sasomon Semler, der bekannte Professor zu Halle, der ein geborner Saalfelder war, in ihren Autobiographien die Züge erhalten haben. Semler giebt geradehin zu verstehen, daß die wahre Absicht der neuen Anstalten auf nichts anderes ausgegangen sei, als über Kürsten, hof und Unterthanen sehr fein zu herrschen. Lindner, der Superintendent von Saalsseld, der zugleich Hosprediger und Beichtvater des Gerseld, der zugleich Hosprediger und Beichtvater des Gerseld, der zugleich Hosprediger und Beichtvater des Ger-

::

zogs war, ein von ber öftreichischen Regierung in bem bamals noch nicht preufischen Schleften bes Evangelk wegen Bertriebener, ben ber Gerzog eigens berufen hatte, gewann bie Oberhand über biefen, bie herzogin, beren Mutter, Frau von Rof, über hofbebient und alle Bersonen, bie zuweilen ein Wort bazwischen hatten sprechen fonnen.

Alle Sonntag = Abenbe wurden, nach ber Krub. Bormittage - und Rachmittageprebigt und Betftunte im Schloffe Erbauungsftunden gehalten. Gine fart liche Caroffe bolte bazu ben Superintenbenten Linb. ner ab. Der bergegliche Speifefagl war eigens m ben Erbauungeftunden bergerichtet worben, mit Rane f be's, Stublen und Banten verfeben, eine fleine Drad ? begleitete bie neuen iconen Lieber, Die abgefungen ! Der Bulauf mar ftart, meil Ehrenftellen, : murben. Memter , Runbichaft fur Raufleute und Brofeffionitim ; babei zu erlangen maren; bas weibliche Befchledt : nabm lebhaften Antheil, man fand, baf bei ben @ bauungoftunben leicht Beirathen zu machen feien. Tret : ber geiftlichen Bereinigung, bie erzielt werben follit, murbe fürftlicher Etiquette nichts vergeben: neben ben Proponenten fag ber Bof auf Ranape's, Stanbesperfonen nahmen auf Stublen und Banten rechts und lints ihren Blas, ichlechtere Berfonen ftanben. Co wedte Frembe maren bochft willfommene Gafte: all Johann Jacob Mofer, icon in Stuttgart einge laben, burch Saalfelb fam, warb er aus bem Birthe baufe ausgeloft und in Schloffe einlogirt. ber Bebiente Morgens Die Melbung bem Bernog at

wacht hatte, ber Saft fei aufgeftanben, besuchte ihn defer im Schlafrod, schenkte selbst Raffee ein und begann "bas bergliche Bergnügen." Do fer ward von einem fürftlichen Wirthe neben beffen Gemablin im Phaton spazieren gefahren, speiste zu Nacht mit ihm allein in seinem Cabinet; in engeren Erbauungsflunden mit ben engstverbundenen Bertrauten, den sogenannten Gerzensstunden, beteten Gerzog und Gerzogin gleich ben Uebrigen fraftig und eindringlich aus ihrem Gerzen.

Die Saalfelber Brediger hielten über ben Seelenaufand ihrer Gemeinbeglieder formliche Regifter, eben folde Regifter wurden noch besonders von ben Bor-Rebern ber einzelnen Erbauungoftunden gehalten. "Die Saalfelber Frommen, berichtet Semler, liefen Sag und Racht im Balbe umber, hielten Anbacht im Monbenlichte, fangen bie neuen Lieberchen." Der Bergog and bazu feine Bagen und fürftliche Rellerei und Ruche bie Bewirthung, "war auch wohl felbft ber Ruticher, um etliche fromme Schufterweiber, Die viel Glaubens= haft batten, um bes Beilanbe willen öffentlich gu Man ftellte auch jahrliche Ballfahrten an m Drte, ,,wo bie Bnabe faft fichtbar mohne, namentan nach bem benachbarten Chereborf im Reufischen. beffen Bibel in Saalfeld am ftarfften gelesen mar, beffen Lieder bier am erbaulichften gefungen murben." Die halbe Stadt, in ber bamals fo rebliche Chriften, mie ber fromme Berr von Bogasty ihren Aufenthalt batten, in die begreiflich aber auch eine Menge fcheinbeilige Candidaten von ber verheißlichen Ausficht auf ficeres Prot gelodt fic einschlichen, mar in einer Art

von Bergudungszuftand, in ben ,, Gergenifti beteten reihenweise Manner und Frauen, Rnab Madben "laut aus dem Bergen", wobei S fand, bag bas weibliche Gefchlecht viel feinen, fangener, alfo berebter mar, ale bie Manner, benen bie in große Berlegenheit famen, "welc Babe sprudelnder religiofer Gefühle ober -Semler mußte, tros feines Wiberft ben "Bergensftunben" beimobnen, "weil ben nicht gleichgultig fei, bag ber Sohn bes Archibi unbefehrt bleibe." Er ward trubfinnig und fi Als er genug befestigt ichien, beftellte m Bug ber Frommften in ihrer Schulertracht, ben Manteln, nach Sof ins Bimmer bes Bergogs. empfing fle allein, lub fle gum Sigen ein, rebi Jedent einzeln über ben Buftand feines Bergen biefi fie endlich in langer als ftunbiger Aubiens in feiner Begenwart beten.

Die Ausmuchse blieben bei biefer saalse Andachtsbluthe nicht aus. Bei gewaltsamen C stonen verstelen selbst schlichte Burger in Teu sechtungen. Der Aberglaube riß neben ber Frk keit ein: ber Hof, der Superintendent und "Standespersonen" stellten sich sogar einmal gan hast ein, um Beugen eines Koboltsspucks zu sei bei hellem, lichten Tage sein Wesen in der Stube der Mädchenschule trieb. Schatz ward getrieben, der Stein der Weisen gesucht ur Erzeugung von Lebensbalsam laborirt. Im Etrieb ein Kammerdiener auf fürftliche Kosten in

besonberen Gewölbe bie große Kunft, eben so gab es unter ben Burgern manchen treusleifigen Laboranten. Roch zwanzig Jahre später traf Semler bei bem Besuche einer alten Franziscaner-Rlosterfirche seiner Vaterstadt im Innern berselben Bergleute, die in tiefstem Geheimniß auf die Anweisung eines Dominifaners nach Schätzen gruben und nur noch auf die Ankunft bes ersehnten Geisterbanners aus dem katholischen Ersturt warteten.

Gerzog Chriftian Ernft ftarb 1745, zweiundfechzig Sahre alt, feine Gemablin und auch fammtliche mit ihr erzeugte Rinder waren vor ihm geftorben.

÷

:

:

<u>-</u>\_

Ξ.

# Franz Jofias von Coburg, allein 1745 — 1764.

Tegent Franz Josia & allein. Er machte sosort, wie Semler schreibt, "ber Wirthschaft in Saalselo" burch ben Geheimen Rath Gruner ein Ende, "wo fürstliche Rellerei, Rüche, jeglicher Worrath, sogar die Rünge ben Borstehern ber täglichen Erbauungsstunben dur Berfügung geblieben war. Der haushalt ward eingezogen und unter Controle gestellt, Manche dursten veilen, wohin sie wollten und einen andern gutzweinen den hof aufsuchen; zumal man ernstliche Dienste Richt eben von Personen erwartete, die sich stets für Desonderes Geschäft ansahen, das alle andere blos

menschliche Arbeiten und Geschicklichkeiten nicht wohl neben fich fteben ließ. Mit biefer öffentlichen Beramberung bes hofs war auf einmal alle Anbacht, Frommigkeit, bas Ropfhängen, Leifereben und Augenverbreben vorbei."

Franz Josias gab bem Ländchen bas so nithige Primogeniturgeset 1736. Er war bas gerate Gegentheil seines frommen Brubers, ein herr von sehr lebhaftem Wesen und ein großer Liebhaber ber Jagt. Er erlebte ben stebenjährigen Rrieg und starb 1764, stebenundstebzig Jahre alt, auf bem Jagbschloffe Rebach, vermählt seit 1723 mit Luise Friederike von Schwarzburg-Rudolstadt, die ihm bid Prinzen, die ihn überlebten, geboren hatte.

Bon biefen Bringen fuccedirte ber altefte Ernf Friedrich, bie beiben jungeren Chriftian Brang und Friedrich Jofias traten in faiferlichen Rriegt bienft.

Bring Friedrich Josias war einer ber Meinen beutschen helben bes achtsehnten Jahrhunderts: et zeichnete fich aus in dem Türkenkriege Joseph's linwo Sumarow sein großes Borbild ward, er wad mit ihm 1789 Sieger in den Schlachten bei Folischand und Martinestie und zehrte seitdem von dem, was at bei dem Auffen gelernt hatte. Er commandirte an Mheine im Mevolutionstriege gegen die Franzosen und eroberte nach dem Siege von Neerwinden 1793 Belgien zuruck. Er verlor dann aber 1794 die Sauptschlacht bei Fleurus gegen Jourdan, die den Sieg der Revolution in Frankreich besessigte.

bezeugt, daß sein Generalstabschef, Bring Christian von Balbed, ber Factoium bei ber Armee war, sie ihm verlieren ließ aus politischen Gründen. Gor-mant nennt Coburg: "eine von Suwarow'schem Geshirn, herzblut und Fett zehrende sancta simplicitas." Er legte hierauf seine Stelle nieder, privatisite in Co-burg und ftarb 1815, achtundstebenzig Jahre alt.

Bon ben beiben Prinzessinnen bes herzogs Franz Issias war Friederike Caroline vermählt mit bem letten Markgrafen von Anspach Alexanbex und Charlotte Sophie mit Prinz Ludwig von Reklenburg-Schwerin.

Unter bem Bergog Frang Jofias begann bie coburgifche Finangnoth, welche veranlagte, bag unter ber folgenden Regierung 1773 eine faiferliche Debit = Commiffion eintreten mußte. Der Grund und Anlag ju ber Finangnoth mar merkmurbigerweise eine reiche Erbichaft. Der hamburger Tourift Ludwig von Seg berichtet barüber in feinen Durchflugen burch Deutidland, die im Jahre 1793 in Samburg ericbienen, bei Belegenheit bes Befuchs von Sonbershaufen \*): "Fürft Beinrich von Schwarzburg = Sonbersbaufen, (ber 1758 ohne Erben ftarb), bafte feine Bettern von Cbeleben bermagen, bag, ba er ihnen bie Erbfolge nicht entziehen fonnte, er ihnen boch feinen baaren Rachlag nicht gutommen laffen wollte. Er bot folden bei verschiebenen mit feinem Baufe vermanbten gurften berum, beren feiner ibn aus Chrge-

<sup>&</sup>quot;) Band I. Seite 197.

Sachfen. Il.

fühl annehmen wollte. Endlich fand er ben (mit einer Prinzessin von Rudolftabt bermählten) Gerzog von Coburg, ber so gutwillig war, ihm bas Bermögen als Erbe abzunehmen. Diese habsucht gereichte bem Herzog nicht zum Segen. Sein bisheriger Best war eingeschränft gewesen, auf einmal sah er sich als Herr eines großen Bermögens, bas er aber nicht übersehen konnte. Er schlug es zu boch an, und in kurzer Zeit waren Erbschaft und Eigenthum versschwendet."

## Ernft Friedrich von Coburg.

1764 — 1S00.

Minifterium Thummel. Raiferliche Debit : Commiffion.

Der vierte in ber Reihe ber Bergoge von Ge burg-Saalfeld, Ernft Friedrich, regierte von 1764-1800. Nachbem er gereift war, vermählte er fic, zweiundzwanzigjährig, 1749 mit Sophie Untoinette, Tochter Bergog Ferbinanb Albredis Unter ihm mar bas fleine von Braunfchweig. Länden febon fo verschulbet, bag 1773 eine faiferliche Debitcommiffion eintrat, bie bis 1802 bie Cont ben reaulirte. Die Ginfunfte murben 1773 auf 86,000 Thaler, die Schulben auf über eine Dil. lion angegeben. Die Competenzgelber zu Beftreitung bes hofftaate mußten auf 12.000 Thaler berabgefest werben. Der eble Bergog Ernft Il. von Gotha

und Bring Joseph von Silbburghausen, ber Bring, ber in Gemeinschaft mit ben Franzosen bie Schlacht bei Roßbach verlor, hatten bie Direction bieser Debitcommission. Ernst Friedrich lebte, wie Johannes von Müller im Jahre 1780 schreibt, "so frugal, daß er nicht mehr als brei Gerichte af, selten viel Taselgenossen hatte und auch in ber Kleisung fimpel war."

Sein Minister war funfzehn Jahre lang 1768—
1793 fein früherer Rammerjunker, ber jovialische Dichter ber "Wilhelmine" und ber "Inoculation ber Liebe," Morih August Baron von Thümmel, geboren 1738 auf bem Stammgut Schönfeld bei Leipzig. Er fand Zeit in den Jahren 1775—1777 seine Reise "in die mittägigen Provinzen Frankreiche" zu machen in Begleitung seines Bruders und dessen Gattin, einer gekornen von Wangenheim, der Bestigerin großer Plantagen in Surinam, tie nachher 1779 seine eigne Gattin wurde. Mit ihr verließ er Coburg und ging 1783 nach Gotha, wo er dis zu seinem Tode 1917 lebte, theils am Hose, theils auf Bem Ente seiner Frau Sonneborn bei Gotha, theils auf Reisen.

Ernft Friedrich hinterließ zwei Bringen, ben Erbpringen Frang und ben Pringen Lubwig Friedrich Carl, ber 1806 in öftreichischen Diensten ftarb.

# Franz von Coburg. 1800—1806.

Ministerium Aretichmann. Sean Raul am hofe. Anfang ber großen heirathen ber Pringen von Coburg.

Ernft Friedrich's Rachfolger war ber altefte Sobn Frang 1800-1806. Er vermählte fich 1776. fechbundzwanzigiahrig mit einer Bringeffin von Silb burgbaufen, bie in bemfelben Sabre noch ftarb. bie zweite Gemahlin ward 1777 eine Bringeffin Reuß= Cbereborf. Unter ibm trat im Sabre 1802 bie faiferliche Debitcommiffion ab. Aber bie neue Organisation burch ben Minifter von Rretid. mann erregte allgemeinen Biberfpruch, benn biefet Spftem faugte bas Land auf thrannische Beife mit autofratischer Willfur aus. Er vertrieb burch Cabinetsbefehl 1804 ben liberalen Regierungeviceprafibenten Baron Wangenheim, einen gebornen Ge thaner, welcher 1806 in wurtembergifchen Dienft trat, fbater bier Minifter, bann Bunbestagegefanbter mart und 1850 im Privatftande zu Coburg ftarb.

Damals in ben Jahren 1803 und 1804 machte Jean Paul mit feiner jungen Frau einen Aufenthalt: er vertauschte Meiningen mit Coburg, aus Grünben, die er unterm 3. Nov. 1802 aus Meiningen an Otto mittheilte: "Am Freitag fuhr ich nach Coburg, behielt die Pferde da und ging Montags wieder zurud. Da nun die Gegend aus vier oder fünf Gen

ě

jusammengebaut ift — die Stadt hundert Dinge hat, die hier fehlen — wenigstens einige Liebhaber ber Philosophie und Kunst (z. B. Forberg) — da ich Sonntags am Hofe binirte und théeirte, die Herzzog in (meine brünstigste Leserin) und noch eine unzeseschene kranke Prinzessin so tresslich fand, und der Herzog und Großfürstin\*) so schön und gut und Mes so samilienmäßig, viele Weiber gebildet, den Minister Kretschmann als einen herrlichen philosophischen recht geachteten Kopf (ich saß neben ihm bei der Tasel, seine Physiognomie hat indeß etwas von Gentz seiner, insosern sie das Zisserblatt des Gerzens ist "") und der Bücher wegen und weil Meiningen das gegen ein Dorf ist, so zieh' ich im April entschieden nach Coburg."

Den Aufenthalt verleibete Jean Paul'n jedoch gar fehr ber bittre Streit ", bes herrlichen philosophischen recht geachteten Ropfs und eigennütig roben Serzens" mit ber gerabe wegen ber Gerzenseigenschaften innig befreundeten Familie Wangenheim. Rurz nach dem Einzug unterm 28. Juni 1803 schrieb Jean Baul zwar noch an Otto im ersten Enthustasmus: "Reine Menschen-Berhältniffe find hier die lieblichken, nur zu lang für die Feber. Am meisten ehr' und

<sup>\*)</sup> Die Gemahlin bes Groffürften Conftantin, Tochter bes herzoge Frang.

<sup>9)</sup> Bon Gent fcbrieb Jean Paul an Dito bei feis nem Befuche in Berlin 1800: "Gent fab ich bei bem Minifter Alveneleben, ein trefflicher Kopf mit eigens nitger Robbeit im Geficht."

acht' ich Rretichmann, ber mir bie wichtigften Baviere vorgelefen, und ber alle feine Briefe von und an ben Gerzog und fein ganges Goftem und alle Documente in 150 Bogen in brei Journalen brueten laft. ju beffen Ausarbeitung ich ihn immer mehr anfeure." Und er fdrieb weiter mit noch größerem Enthufiasmus unterm 4. Juli 1903: "Du baft mir keinen neuen Ginwand gegen Rretfchmann gefagt. ift im Werte, bas er mir gum Begftreichen und gum Dazusegen gegeben. 3ch finde an ihm gerabe ben beften und fraftigften Denichen. Gr und ich leben rocht burgerlich zusammen. Er spart fur Dich eine öfonomisch wichtige Stelle auf, er will Dich aber vorber fprechen und befragen. Er finbet Deine jesige Stellung gang unpaffend fur Dich, zu wenig Arbeit und zu viel moralische Qual. Rurg ich weiß jest, mas ein vortrefflicher Minifter ift."

Noch am 19. Juli 1803 rühmt Jean Paul "ben vortrefflichen Minister" aus allen Prädicaten seinem Otto: "Auskommen würdest Du wohl mit ihm, benn trot allem Auffahren und Gestigkeit, nimmt er freudig jede Vernunft an. Er richtet mit ber eisernen Alle, womit er selber gemessen sein will und forbert 3. B. unter dem Donnern über restirende Verichte ein gleiches über restirende Rescripte." Unterm 17. Dechr. 1803 schüttet er sein Gerz über die materiellen Annehmlichkeiten Coburg's aus: "Da Steinwein hier der bloße Tischwein ist und die seltensten Franzweine zum Dessert gegeben werden, so kannst Du benten, baß es Thümmel hier und auch mir gefallen muß.

Borigen Sonntag um neun ein halb Uhr Abenbe tanzte ich, wenn ein Edreiten fo zu nennen ift mit ber Groffürftin eine Bolonaife. Die gute Barenführerin!" Und barauf tommt icon bas Braludium zu ber berben Rlage, bie ihn enblich gang aus Coburg trieb. "Doch bent' Dir mich bier nicht ju frob: fondern ich werbe mir bier nur als ein vernünftiger Mann mehrere Bebentzeit nehmen, um endlich einen letten Aufenthaltsort ju mablen." Darauf berichtet er unterm 24. April 1904: "3. B. WB. (Baron Bangenbeim) ift obne Benfion abgefest und gebt Magend nach Wien. Sein Sohn ift im Berbft geforben, feine Tochter mar von brei Aergten aufgege= ben und rettete fich burch Wein. 3ch felber, wie ich langft vorausfab, murbe in die Untersuchung gegen Bangenbeim burch Die Commiffaire aezogen. Meinen Brief an ben Bergog und mein Aussagen bes Sofe und jenes gutmachenbe Antwort und noch einige wichtige Briefe ichidte ich Dir, wenn ich nicht vielleicht fle jede Stunde zu brauchen besorgte. Du wirft faunen. 3d mar zu teiner verfonlichen Erideinung, ale frember Legationerath verbunden, mahlte fle aber boch, um meinen Spag und meine Prufung ju haben. 2c. Wer fich nicht mit ben Umgebungen veranbert, fonbern feft bleibt, ftellt eben baburch fein Berbaltnig zu ihnen und alfo fich ale etwas Beranberliches bar. Ich bin überzeugt, bag man mich jest für veranderlich ausschreit, blos weil ich fort will und fort muß, ba Alles um mich ber, mocht' ich fagen, icon fortgezogen. Bangenbeim und Rreifch=

mann find fur mich fort, auch ber hof in mander Rudficht. Nach Baireuth wunicht' ich zc. In Deiningen mar's beffer und naber, als in biefiger große-Unfer Umgang war bier fo, bag er jur rer Stabt. rechten Gemeinschaft bes Lebens und Treibens zu wer Etwas murb' ich mohl vermiffen burch nig hilft. Mangel an Sofwefen, bas weiß ich auch. Bon langt gefättigter (icon literarifc fatter) Eitelfeit ift nicht Aber ein Dof bleibt immer ein Dittelbie Rebe. puntt von eleganten, artistischen und politischen Reuisfeiten, Die anderweitige Luft an Frauen und Bein ungerechnet." Der lette Brief aus Coburg an Dtie ift vom 19. Juni 1804, wo es beift: "Am 1. Auguft - wo nach ber alten Sage ber Teufel vom himmel fiel - ja nach Errathen bes Betters, boff ich in Baireuth einzuruden."

Unter ben Bewegungen, bie wegen Rretfd. mann's Neuerungen entftanben, fam bie Cataftropfe ber Schlacht bei Jena 1806. Unmittelbar barauf ftarb Bergog Frang.

Bon ber zweiten Gemahlin hinterließ er außer bem Erbprinzen noch zwei Brinzen und vier Prinzeffinnen, bie ben Anfang ber glänzenben Seirathen machten.

Pring Verbinanb, ber zweite Pring, fand in öftreichischem Dienst und vermählte sich 1816 mit Antoinette, ber reichsten Erbin von Ungarn, Erbtochter bes Fürsten Robary und sein Sohn Ferbinand warb 1836 König von Portugal.

Bring Leopold, ber britte jungfte Bring, feit 1803 General Raifer Alexander's von Rugland, beirathete 1816 bie englische Thronerbin Charlotte, einzige Tochter König Georg's IV. von England, bie aber 1817 ftarb, worauf Leopold 1831 Ronig ber Belgier warb.

Bon ben vier Prinzessinnen bes herzogs Franz warb Juliana (Unna in Rufland genannt) schon 1796 vermählt mit Groffürft Conftantin; später 1820 von ihm geschieben, und nahm ihren Sig zu Elfenau bei Bern.

Victoria ward erft mit dem Fürsten von Leis ningen vermählt, bann 1818 mit Eduard, herzog von Kent; durch ihn ward fie die Mutter der jest regierenden Königin Victoria.

Die britte Bringeffin vermählte fich mit Bergog Alexander von Burtemberg.

Endlich bie vierte Bringeffin fchloß eine unebenburtige Che mit bem Grafen Densborf, bftreichifchem Feldmarschall und Vicegouverneur von Maing, ber neutlich erft gestorben ift.

Sof: und Civiletat und diplomatisches Corps im Jahre 1805 in Coburg:

### I. Sofftaat:

- 1. Der Obermarfchall: Joft Melchior von Bangenheim, Geheimer Rath.
- 2. Der Schlofhauptmann Ferbinanb von Meyern.
- 3. Der Reifeftallmeifter von guttichau. Dagu 3 Rammerjunter.

### U. Civiletat:

1. Minifterium. Dirigirender Minifter ber Geheime Rath Theobor von Kretfomann.

2. Die Landesregierung als Landes- Hoheits- Kinang- und Balizet-Collegium unter Minifter Kretichmann — als Juftig-Collegium unter bem - Langler, Geheimen Rath Sofmann.

8. Commanhantenichaft; Dbrift von

Bomberg.

. ... Diplomatifches Corps: ...

- 1. In Bien n Deb. Leg.-Rath Gottfrieb von Bilgram, Reichthofratheagent.
- 2. Sn Regensburg: Der avartembergifche Comtialgefandte Geb. Rath Baron A. von Sedenborf.
- 3. In Beglar: Geb. Rach Dr. von Sofmann, Maent.
- 4. In Berlin: Geh. Rath von Faubel, accreb. Charge d'aff. Siebe, Charge d'aff.
- 5. In Rurnberg: Geh. Rath 3. Frh. von Türkheim, Gefandter am franklichen Rreife.
- 6. In Frankfurt: Geb. Rath von Blitt, Refie.
- 7. In Samburg: ein Agent.

Der Hof

30g Ernst's III. von Coburg-Gotha.

1806-1844.

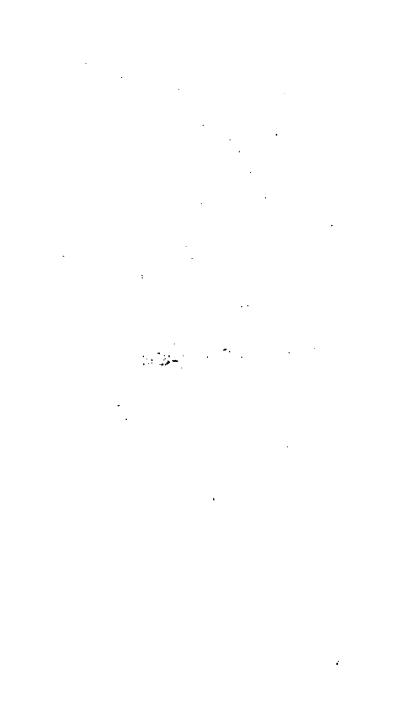

### Ernft III. von Coburg-Gotha. 1806—1844.

Spiegel eines sachsischen Fürstenlebens an ben Abentheuern eines Entels Ernst's bes Frommon mit einer jungen Griechin. "Les actions du duc de Gotha sont de son rang, mais non plus de son temps."

Prince de Ligne.

Herzog Ernst III., geboren 1784, hatte zeither in ruffischen Diensten gestanden: er war durch Raiser Alexander, ben Bruder seines Schwagers Constantin, 1801 bei seiner Thronbesteigung zum Genezul der Garbe zu Pferde mit stedzehn Jahren ernannt worden. Bereits den Krieg von 1805 in Mähren hatte er mitmachen wollen, Napoleon's Sieg bei Austerlich hatte aber schnell den Krieden erzwungen. Darauf war herzog Ernst nach Berlin gegangen: hier solgte er dem Anerbieten Friedrich Wilhelm's III., den Krieg von 1806 an seiner Seite mitzumachen, er nahm Antheil an der Unglücksschlacht von Auerstädt und wiste dann dem König bis Königsberg. hier erstrankte er am Rervensieber, mußte aber bewußtlos nach Memel weiter geschafft werden, weil die Franzosen

nehmen und verwalten laffen: ber Tilfiter Frie reftituirte Bergog Ernft in feinem Erbland. er am 28. Juli 1807 gurudfam. Er trat fo Rheinbund und ftellte Napoleon Truppen gege reich in Throl und nach Spanien und 181: nach Rugland. Er entließ 1809 ben geitheric nifter von Rretichmann. Gin Decret vom 1 1809 führte, inbem es bie Steuerbefrein privilegirten Stande aufhob, eine gleic Befteuerung ein. 3m Befreiungefriege 1814 ut Bergog Ernft bas Commando bes funften corps, mit bem er Daing belagerte und einna 1815 bas bes vereinigten fachfifden Urmeecort trat barauf gum beutschen Bund und erwar Metternich und bie englische und ru Bermandtichaft bie von Breugen ibm abe Berrichaft Baumbolber im Bweibrud'iden, ba ftentbum Lichtenberg am Rhein mit 20,0 mobnern und G. Benbel ale Sauptftabt. Er vermählte er fich, fcon breiundbreifigiabrig joge Ernft, Ernft ben Frommen und Ernft II., Ernft III. Saalfelb ward bagegen an Meiningen abgetreten.

Wie alle Beinzen bes hauses Coburg burch torperliche Schönheit, wodurch fie ihr Slud in großen heirathen gemacht haben, ausgezeichnet find, so war and herzog Ernst ein schöner stattlicher Mann, bis zu seinem Tod ein rüftiger Ichger und namentlich in ber frühern Beit ein überaus starker Liebhaber ber Damen, mit benen er jedoch nicht immer die für ihn ehrenvollsten Abentheuer hatte, wie die Memoires d'une jeune Grecque der Welt eröffnet haben.

Diefe Memoiren find eine mertwurbig inftructive bentichfürftliche Berführungsgeschichte: fie find ein renbes Document, wie folde fleine beutiche gurften bes neunzehnten Jahrbunberts noch fleindeutschfürftlich bambeln. Meiner Methobe gemäß, laffe ich bie Benaniffe felbft reben. Die Stellerin berfelben ift zwar Die Sprecherin in ihrer eignen Cache, aber fie ift gu introducirt, ber befannte Bring von Ligne rieth furz por feinem Tobe, ale fich Madame Paulinet Adelalde Alexandre Panam zur Beit bes Mener Congreffes in feinen Schut begeben hatte, gur Bublication ber Demoiren - ausbrudlich: fein Brief bilbet ben Ropf biefer Memoiren, bie gwar nicht gerebe ein weitgreifenbes Intereffe haben, aber in bem Heinen Rreis, in bem fie fich bewegen, einige interef= fente Berfonlichfeiten verführen. Gie führen vor einen Meinen beutschen Convergin, ber ein Rind von vierzebn Jahren verführt und bann Mutter und Cohn nicht nur barben läßt, fonbern fie auch mit Gift und Dolch aus bem Wege zu raumen fucht, weil - bie Mutter fich bas Darben nicht gefallen laffen will und laut rebet - ferner führen fie bor: eine wurdige Mutter Diefes fleinen beutschen Couverains, abstammend aus bem frommen Grafenhaufe Reuß, welche gu ber Beliebten ihres Sohnes fagt: "Donnez moi l'enfant et allez vous amuser à Paris; sovez raisonnable" - und zu biefen zwei beutschen Principions führen bie Memoiren noch por: einen ruffifchen Groffürften, febr verschrieen bei ben liberalm Deutschen, ber aber boch mit ben Borten: sera pas dit que dans ma famille on ait abandonné un enfant" bie Berforgung feines beutides Reveus bei feinem beutiden Schwager, bem "duc qui regne sur six paysans et deux chirurgiens de village" burchzusepen fich Dube giebt und allein wohl erwirfte, daß, ber bereitwillige Detternich und bie Wiener Bolizei bie Ungludliche nicht facrifigirten, ob mohl Metternich ausbrudlich geaußert batte, bet Blan bes Bergogs fet, "d'anéantir" l'enfant.

Die schöne Griechin stammte aus Montpellier in ber Provence, wo ihr Bater eine Cottonfärbert angelegt hatte, als er 1780 bem türkischen Blutbab ber Einwohner von Smyrna burch die Flucht entfommen war. Die Revolution brach ein, ber Bater starb, die Geschäfte führten die Mutter nach Paris. hier lernte ber herzog sie kennen, als er, sofort nach Antritt seiner Regierung, gleich andern bienstbestiffenen beutschen Kürsten, Napoleon seinen hof zu machen,

ort anwesend war. Die Befanntichaft geschah auf eitem Balle, mogu man bie Billete ber fconen Griedin und ibrer Comefter, einer jungen Wittme, gug efciet batte. Gle befchreibt ben Bergog von Gotha als un grand jeune homme, dont la tête un peu baisée se convrait de cheveux noirs, naturellement bouclés, la démarche noble, la figure belle, la taille élegante, le langage un peu gêné, mais de bon ton annoncant plus d'assurance que de facilité, plus de confiance que d'aisance." Auf bem Balle zeichnete ber Bergog bas fcone noch nicht nier= jehnjahrige Dabden febr aus. "Il ne tarda pas, foreibt Bauline, à connaître ma demeure: trois jours après il vint nous voir. Il nous offrit son appui, son crédit, sa fortune. Nous finimes par le regarder comme un frère. Notre avenir l'inquiétait, disait - il. Je devais un jour devenir dame de compagnie de sa soeur la grande dachesse Constantin. Mon innocence ou mon ignorance étaient complètes. Je pris un jour son coureur empanaché pour un souverain, qui l'attendait à la porte; et je courus le lui dire. Il se moquait de ma sottise, en m'appellant "chère petite innocente." Dans la jeune serveur de ma dévotion je priais pour lui et je le lui disais. riait, en m'encourageant à prier encore. traitait comme un enfant: il m'embrassait et m'encourageait à le nommer mon père. Il ne nous cuittait plus. Il dinait avec nous, il nous menait anx Tuileries. Il m'apprenait la géographie de

l'Assemagne. La bonté allemande, la franchise allemande, la sensibilité mande étaient son texte inépuisable. -Il vint un matin, j'étais encore couchée, indisposée dépuis quelques jours, et ma soeur venait de sortir. Le duc entra familièrement dans ma chambre. Sa figure était triste, il avait une lettre à la main. "Chere petite, me dit-il, je suis bien malheureux, mes affaires me rappellent en Allemagne, il faut partir, il faut vous quitter." Il abusa de tout l'ascendant de sa position, de ma douleur, de mon ignorance et de ma faiblesse. J'avais quatorze ans. Au bout de quinze jours le prince, chez qui je remarquais un redoublement de vanité dont je ne péné-.. trais pas la cause, me dit, en se regardant dans une glace, suivant son habitude constante: ...Pauline, vous ne pouvez plus rester ici." -.. Pourquoi donc, prince?", Ma pauvre enfant, vous êtes enceinte." - "Enceinte! cela est impossible! nous ne sommes pas mariés." Ernest sourit. "Vous ne pouvez accoucher à Paris, continua-t-il, venez à Cobourg. venu ma soeur; vous serez une de ses demoiselles d'honneur. Tout est arrangé."

Die Mutter bes Opfers befand fich in Geschäften abwefend. Bauline war nicht gesegneter Coffung, aber fie ward töbtlich frank. Raum war fie wieber bergeftellt, so begann ber Sergog seine neuen Somuhungen, fie in bas Land ber Gutmuthigfeit, Ehr-

ichkeit und Gemüthlichkeit in Sicherheit zu bringen. Er empfahl ste allen Conducteuren auf der Diligenzund sie reiste mit der Messagerie ab. Pauline wiste, als Mann verkleidet, mit ihrer kleinen Nichte desphine nach Coburg, um den versprochenen Chrend am en posten anzutreten.

In Coburg begannen bie Erfahrungen über bie entiche Butmuthigfeit, Ehrlichfeit und Gemuthlichfeit. 5oon bas fleine Stabtden imachte einen enttaufdens ben Einbrud - ber Bergog batte "de guerres, de ampagnes, d'ambition, de politique" gesprochen mb ... la jeune vanité au triomphe de la sienne " ntereffirt. "Je vis, screibt Pauline, une espèce le bourg antique, des rues étroites, des maisons Malnées, des portes de boies à peine équarries. somme dans les villages de France. Un air de sience et d'ennui semblait peser sur la ville; je is la ville, car telle était la capitale du royaume lont le souverain m'appellait auprès de lui. Nous passames devant une maison plus haute plus large at plas noire que les autres. Au milieu d'une aste muraille ensumée, un portail massif et ans proportions semblait annoncer quelque écurie Tout en haut apparaissait un double ung de petites fenêtres longues et serrées, qui mient une certaine affinité avec les meurtrières 'un vieux château et qui n'auraient pas manqué 'écarter de mon esprit toutes idées d'écurie et de oture, si je n'avais aussi remarqué la couleur ert-pemme des jalousies qui les ornaient. Deux

gros rata, il m'en souvient encore, s'écha des fondemens du vénérable édifice et vin jeter dans mes jambes. J'eus peur de co maux; et j'avais raison: c'étaient de courtisans. Ils sortaient du palais mo S. A. R. le Duc de Cobourg" — ber "C burg."

Als der Landesherr sich in Berson im einfand, wo die schöne Griechin von der Diliggestiegen war, war seine erste gutmuthige, und gemüthliche Erössnung, daß seine Mutt dem alt- und hochsrommen Hause Reuß, di zosen verabscheue und sich weigere eine Fran ihrem Hossaal anzustellen. — "Chère ens compte sur votre resignation... faites chose pour l'homme qui s'interesse plus q sonne tà votre honheur. Consiez-moi sai serve le soin de veiller à des interêts sont plus chers que les miens."

Es begannen nun die Leiben des Ennui Frangöfin in Deutschland von der beutschen nung an, wo fie wie eine Ronne lebte, nur b Jalousien ein paar hofherren und hofbamen Alleen wandeln sah, und die hofmusik von spielen hörte, bis auf das deutsche Beit herun

Bon Coburg aus ward Rauline auf wert Eflau in ber Umgegend gebracht: einem Eberhard, directeur des "patimen ber Prinz in einem zärtlichen Billet schreibt, Memeiren als. Beweisstud feiner Rechtschreibe

enthalten, war bet Auftrag au Theil geworben, ibr bort eine Bohnung vorzurichten. Gie war allet, nur sicht furflic. "Je commis, foreibt Bauline. nhe faute, j'étais oppressée de chagrin, je me tus, ie craignois de faire de la peine au prince, il attribua à l'insensibilité cotte delicatesse qui me faisait garder le silence." Roch in Mannefleibeth Bellte ber Bergog feine Beliebte feiner Schwefter ber Grafin Menfterf bor, gleich barauf erhielt fie Grlaubnig wieber weibliche Rleiber angulegen: fe batte abfallen, ber Gitelfeit bes Bergoge mar volltommen deschmeichelt worden. "Il me dit, que la comtesse était enchantée de moi, il vanta ma grace, ma somplaisance et jusqu'à ma naivité, il me parla L'une constance éternelle" etc. Darauf folgte eine Botfellung bei ber antern Schwefter, ber Groß= farftin von Rugland in Coburg "je recus d'elle accueil plein de grâce et d'amabilité et je Passai à Cobourg une ou deux journées assez Breables." Der Bring Leopold von Coburg Ther febige Ronig ber Belgier) introducirte fich felbft Pringliche Weise, fruh fleben Uhr, Bauline noch im Bette, tonnte taum einen peignoir erfen und entsprang bem Bringen "c'était un jeune homme au regard faux et au sourire Scieusement sentimental. Après s'être excusé assez mauvais français de sa manière de s'inreduire chez moi, il se mit à plaindre mon sort, Mamer son frère etc." Darauf stellte ber Bergog buthenber Giferfüchtiger fich ein, bas Refultat

wieber eine vierzehmidgige Krantheit. Dar mieger eine nierkedunalige wenneden pes best thet unt hustet datte, et imme ben Geuffe 313gerkfam um vas apper, was er jur ment fterben in fo. E. intibaten monte, und annime, Donnait-il I. "Il venait me voir tres souvens, il m'envoyait cher sanne, de dame ou comme il me plairait. sanne, de dame ou comme de m'y addresser que l'accesser que l'acce Monte it frontatt moden an mit boldet Bolten 21 Rarangerie gest bet Banlius und Beweleu mer. er fie bei fich jum Benfter auf einer Leiter einft um bie Dehors zu menagiren, aber ohne bie me feines gunftigen Sohns gu menagiren: Die Lein Bu furt, ber Regierende bielt unter ftromenbem R und Blig und Donner mit beiben Sanben einen & über ben Balcon berab, um bie Intervalle jud Beiter nup Beulter angintulleu nup pag Dbiet pe Bon Chlau ward bas Opfer, um bie Rie abzumarten, noch metter von Coburg meg, nad zu empfangen. pach am Main gam Comager pes Bergog

Burften von Leiningen gewiefen. Burftin Mutter fcrieb ihr folgenben Brief. tiefen Blid in Die Bergen ber gurftlichkeiten "Adieu ma pauvre Pauline conserv pieux sentimens que vous manifesté votre lettre et ce Dieu de bonté qui coeurs aura pitié du votre qui es

I vous pardonnera les égaremens passé (sic) si vous retourné (sic) de bonne foi dans le chemin le la vertu, il n'est pas si difficile qu'on le pense. Vous allez être mère, que ce titre sacré, quoique vous le devez à un égarement, remplisse votre âme: il vous sauvera pour l'avenir, des que votre soeur viendra, eloignez vous le plus que vous pourez de ces contrées pour faire vos couches etc. etc.

la duchesse douarière de Saxe Cobourg.

"Il nest pas si dissicile qu'on le pense" hatte He bochfromme Dame gefdrieben - und man überließ bas Opfer in Amorbach faft gang ber Gute beffen "qui juge les coeurs:" Pauline litt Mangel an aller Bulfe von Seiten berer, bie verpflichtet waren, ibr zu belfen - in ibrer Lage, ber Lage bes Obfers gegenüber. Sie beflagte fich bei bem Furften Emich Carl von Leiningen, dem Schwiegersobn ber bochfrommen Dame und bem Schwager bes gemuthlichen Dergogs, bemfelben herrn, beffen Bemablin Bictoria von Coburg fpater 1818 ben Bergog von Rent in zweiter Che beirathete und Mutter ber fest maierenden Ronigin Bictoria von England mard. Der Wurft von Leiningen machte Baulinen vie febr merkwürdige Confideng: "Je connais les personnes à qui vous avez affaire. Je ne puis rop vous recommander la méfiance. Moi - même, rai-je-pas été le dupe de leurs promesses? et ne m'ont ils pas amusé par de beaux liscours avant que je n'entrasse dans leur famille? Je suis entré: ils n'ont pas tenu une seule de leurs paroles."

Die Griechin tam wieber nach Coburg, weil fie es in Amorbach nicht aushalten fonnte. Der Bergog fchrieb ibr. indem er fle ale fein sujet behandelte: "Pour le moment vous n sortirais (sic) pas de votre chambre." Die Griedin hielt fich aber nicht für ein sujet, fonbern tam ju hofe. Gier entftanb eine neue Scene: Die bochfromme Mutter überfcbuttete fie mit Invectiven, fie verfolgte bie por biefem Sonee geftober Bliebende, ibre enormen Pantoffel Happien über bas Barquet ber gangen Enfilade ber Bimmer bes bergeglichen Schloffes - "Eh bien! ces tragicomédies finiront elles? Croyez vous, ma belle demoiselle, que je permette à mon fils de couronner tant de sottises?" Bei biefen Borten entftand eine Emporung im Bergen eines ber Souveraine bes Rheinbunds und barauf folgte eine Altercation diefes Souverains mit ber hochfrommen Dame. Lettere begann fogleich fich ihrer Unterthanenpflicht zu erinnern und lenfte ein, Bauline erbielt Beifung fich ju ihr ju feten und folgende driftliche Tröftung: "On prendra soin de votre avenir .... Vous pouvez compter . . . . Mais le mariage; c'est là que vous espérez peut-être ... Vous auriez grand tort ... Ne pleurez pas! Vraiment vous ètes fort jolie! Approchez vous encore! Elle est en verité charmante! Allons, ma pauvre enfant, vous n'êtes pas en état de causer aujourd'hui, consolez vous, reposez vous, je vous verrai demain. Je

suis sûre que nous deviendrons tout-à- fait ben-

Roch am Abend kam der Herzog, um die Weiseung seiner geschweichelten Eitelkeit in den Borten um Opfer datzulegen: "Vous avez charmé ma mère, rous avez l'air si modeste et si doux. Je vous dissis dien qu'il était impossible de vous voir et de vous entendre sans être séduit! C'est ma mère, elle même, qui se charge de votre existence, c'est elle qui élevera mon enfant et le votre."

Die Aubieng bei ber Bergogin = Mutter am folgenben Sage gab folgende Beifung bem Opfer: "Vous pouvez Pauline, être fort nuisible au duc! mais je retire alors ma protection et votre enfant et vous êtes vouée au malheur! .... Autrement vous pouvez compter sur le plus beau sort. C'est moi qui vous en suis garant: jurez moi donc que vous ne serez jamais la maitresse avouée du duc et que même vous chercherez à l'éloigner de vous. Oui, mon enfant, il faut vous résoudre à ce sacrifice. Il faut faire une fin heureuse et rentrer dans le chemin de la vertu. Songez à ce petit être que vous portez dans votre sein; son bonheur lépend de ce que je vous demande. Venez m'emrasser, ma chere Pauline, ma fille!".... das Opfer ichmor und murbe fürftlich belohnt. Pauline, fagte bie Fürftin in jener Intimitatsrrisbe, que vous êtes bien faite! La charmante sille! Comment appellez vous la robe que vous portez?" — "En coeur, Madame" — "En coeur, cela va très bien. Dites moi puis-je en porter une semblable à mon âge" — "Sans doute, Madame la duchesse" — "Eh bien, vous me prêterez la votre, ma femme de chambre ira demain la chercher chez vous."

Das Berhaltnif, in bem Bauline mit Gunft und hoffnung überschüttet murbe, bauerte bis zu ber Beit, wo etwa die Mitte ihrer Schwangerschaft fiel, ba reiste die herzogin ins Carlsbad, der herzog nach Betersburg. Zuerft tamen noch zärtliche Briefe vom herzog, einer lautete buchftabengetreu:

"Ma bonne, bonne petite j'ai ressu ta lettre qui ma prouves combien tu est bonne et sensible croi que je te sai appressier.

Je te oublierais pas si tu est seras bonne et sage tu seras tout jour sou ma protection, et je te traiterais tous jour comme quequn à qui je pran grand interais tu en peut être sur.

Adieux, sois sage et ne devien pas malade."

Nach und nach wurden die Briefe spärlicher und bas Geld blieb ganz aus. Die Schwester Paulinens, welche von Paris eintraf, fand sie vom Nöthigsten entblößt, sie schrieb an die hochfromme Dame ins Carlsbad. Es ward ihr folgende Antwon: "J'exige le secret le plus absolu sur les relations de Pauline avec mon fils. Je suis indulgente mais je sais me venger." Augusta. Sie hatte sich an den Fürsten Primas von Frankfurt gewendet, um Paulinens Niederlassung fern

Als am 4. Dare 1809 ber fürftliche Sprof bet liebe geboren wurde, befand fich die Dutter obne Bafde, ohne Beigmaterial, ohne Licht unb obne Brob. Erft nach ber Diebertunft tam ein Bechfel vom Bergog auf 1000 Franten. Er fchrieb aus Memel, bag er nicht begreife, wie feine Befehle für fie zu forgen fo fcblecht vollzogen worben feien, er entichulbigte fich, bag er ihre Briefe nicht empfangen habe. "Je ne peut pas croire petitte que vous été si pres du moment d'accoucher comme vous vous l'ait imagines; mais ci se moment arrive soyez sur de mon plus cinsere inderet et de mes veux pour votre bonheur. Soi sage conserve bien ta santé. Je t'ai de-ga dit une fois qu'il faut que tn passe pour une veuve d'un officier supérieur français tues en Pologne: tu feras patiser (sic) sous le nom du pere auposes, que tu pouras choisir, mais ils me le faut l'écrire outre se la je te recommande encore un foi d'etre discrette et de ne pas faire des imprudence. J'ai des raisens pour que je ne le veu pas plus que jamais, c'est sous cette condision que nous resteron des amis, ne me nome à qui que se soi etc. Adieux que le ciel vous pran sous sa protection."

Das Opfer lebte jest in Frankfurt als Wittwe eines hannoverischen Offiziers, wie ber Bersog nach einem nochmaligen Wechsel ber Ansicht zulest es bestimmt hatte. Er bebankt sich für haare vom "cher petit" "de notre bel ango", wie er ben gegen seinen Willen so getauften kleinen Ernst Angust nennt; haare, die Pauline ihm nach Coburg geschickt hatte, wohin er endlich von der russischen Relszurückgekehrt war. In Juli 1809 besuchte er Paulinen in Frankfurt, sand sie sehr schlecht logiet, war gerührt, wollte ihr ein haus einrichten, sie sollte sich Kammerjungfern und Bedienten annehmen und Rutsche und Pferde halten. Am Ende reiste er ab, ohne iwgend etwas für sie und das Kind gethan zu haben.

Wieder kamen von Coburg aus Bersprechungen und Bersprechungen, aber kein Geld, obwohl ber her zog recht wohl wußte, wie nothig es gebraucht ward. Er schreibt einmal selbst: "Je vous enverais de largent car je croi que vous en aves besoin." Ein anderesmal fragt er sie, ob 2000 Franken hinreichen wurden, ober ob sie mehr brauche und erinnert sich der schonen Zeit in Rosenau — "je ne

vais jamais a la Rosenau sans que mes regrets renouvelle etc. Je sus de mauvaises humeur parsque je m'ennuis et mene un train de vie digne d'un chartreux." "Les nuits sont longues et je m'ennuis." Die Remoiren weisen nach, daß Bauline die sürstliche Summe von zehn Louisd'or monatsich erhielt oder vielmehr erhalten sollte. Sie schreibt deshald: "Entre les bonnes leçons que je recevais du Duc il me donnait souvent celle-ci: de vivre sans argent et sans saire des dettes. L'Etre-Supréme est toujours en tiers dans ses dillets-doux. Il tirait à vue sur Dieu même et me payaît en prières." Das Opser muste zulest zehn Gulden borgen, um nur zu leben.

Bauline gog nun nach Wilhelmsbab bei Sanan: bier bot ihr ein alter, franker frangofischer General 2. an, fein Bermogen mit ihm zu theilen und ihm nach Baris zu folgen; er offerirte ihr fur ihre gegenwartigen Bedürfniffe 100,000 Livr. Sie schlug fie ans. Roch einmal tam ber Bergog nach Wilhelmsbed und gwar ploglich, fruh funf Uhr, Bauline batte taum Beit, ben Morgenmantel umgunehmen, bas Erfte, was ber Bergog that, war einen großen Schrant ju untersuchen, um ben etwa barin verftedten Liebbaber, ben alten General, von bem Bauline geichrieben batte, ju betreffen. 218 er niemanb fanb, bie folechte Wohnung fab, machte er wieder ben Berabeten, fubr mit Baulinen nach Frankfurt, fpeifte ba aber nicht mit ihr, fonbern mit einer anbern Da= me und mar auf bem Rudweg außer fich, bag Bau =

line einem bettelnben halb nadten Greise ein 3wölffreugerftud aus bem Bagen zuwarf. Er verließ fie wieber, ohne ihr und ihres Sohnes Schidfal arrangirt zu haben. Wieber famen von Coburg aus Bersprechungen und Bersprechungen, aber fein Gelb.

Mun entschloß fich bas Opfer noch einmal eine Epiphanie in Coburg zu machen. Der Bergog und feine hochfromme Mutter waren außer fich barüber, bag bie fleine Frangofin ihre Drohung, wie eine Bombe bei ihnen einzutreffen, mahr gemacht batte. Die Entrevue mit ber Bergogin - Mutter war claffifc. Gie empfing bas Opfer mit folgenber Apoftrophe: .. Ma chère fille, ah que vous êtes jolie! Le duc n'avait pas tort de me dire que vous embellissez tous les jours! Cette robe de levantine bleue, ce chapeau de paille et ce grand voile vous vont à merveille. Asseyez vous près de moi, élégante voyageuse, vous savez que j'ai à vous gronder." Pauline fing nun auf ben 3wed ihrer Reife an ju pralubiren. Die Bergogin fiel ihr fogleich ein: "Ab mon Dieu! nous sommes nous même dans une position très critique. Les hasards du temps et de la guerre peuvent aujourd'hui pour demain nous enlever tout ce que nous avons au monde" - "Que voulez vous donc faire de votre enfant, un duc. un prince, un empéreur? "- Das Dofer antwortete: ...un homme, et pour y parvenir une bonne éducation." Die Bergogin erwiederte: "Donnez le moi. cet enfant, je le placerai ... quel que bon paysan s'en chargera - Pauline prennez gardel

vous avez peut être entendu parler d'une Suissesse, d'une femme ... Elle avait aussi des prétentions ... On lui a enlevé son enfant. Allez voir ce qu'elle est devenue. Jeune et jolie comme vous l'êtes, vous avez bien de l'avenir et bien des plaisirs devant vous. Soyez raisonnable. Donnez moi l'enfant et allez vous amuser à Paris!"

Als bas fürftliche Opfer auf biefes fürftliche Unerbieten nicht einging, ale Bauline erflärte, fo lange werbe fie in Coburg bleiben, bis man ihr und ihres Sobnes Schichfal arrangirt habe, erfolgte bie große fürftliche Rache, bie boch nicht gum Biel gegen bie mergifche Burgerin führte. In bem Bafthof im Ungeficht bes bergoglichen Schloffes erschienen bergogliche Bebiente und marfen Die Sachen ber Frangofin aus ben Genftern, Befehl ward ertheilt, ber Frangofin teine Lebensmittel gutommen gu laffen, man ging fo weit, bas Fürftenfind ihr entreigen zu wollen. "Ungebener! rief bie Mutter ben Leuten bes Bergogs entgegen, ibr konnt ben Sohn eures Bergogs tobten, aber ihr mußt bie Mutter guvor tobten." Die Leute ftanben verplufft: "Es ift ber Sohn vom Bergog, fagten fie unter einander, o, ber Bergog ift fcblimm": mit biefen Borten gingen fle fort. Die Tragicomobie bauerte einen vollen Monat und ward am 25. April 1810 burd einen Contracteabichlug beichloffen, ben ber Da= ier Cambometh auf Befehl bes Bergoge unterzeichnete. Der erfte Artifel lautete:

"On accorde à madame A. H. Alexandre

une somme de 3000 francs comme pension annuelle."

Folgten noch funf Artitel, bas Schulbenarrange ment betreffend und ber flebente, lette Artitel lauten:

"Madame A. II. Alexan dre quittera le plas tôt possible les états de S. A. S. Monseigneur le Duc de Saxe-Coburg et n'y reviendra jamais; sans quoi les 1 — 5 articles n'ont point de force."

Fait double à Coburg, le 25. avril 1810,

#### Par ordre

Signé de Szymbowsky.

Das Opfer begab fich nun nach Dresben, auf ber Reife wurden noch anbre fleine Fürftenrachen and genbt: man verweigerte bem Opfer bie Rahrungsmittel, verhöhnte es und wollte fogar ben Sohn ber Rich Darauf besuchte aber wieber ber Benn prügeln. feine Bauline in Dretten, und wollte in einem But fürftlicher Rubrung ibre Benfion auf 6000 Frants erhöben, bezahlte aber bie verfprochenen 3000 nicht und brobte in einem andern Buge fürftlichen Bem fogar mit ber fachfischen Polizei und bem Cachot. De Dufer mußte burch ben frangofifchen Befandten i Dreeben Baron Gerra fich eine Abichlagszahlung e Um 10. Marg 1813 ließ ber Bergog bel Opfer bebeuten, bag er ihm nur 1000 Franten Benfler geben und "par grace et par bonté bie Ergiehms eines Rinbes, bas er nie als bas feinige anerfant, übernehmen wolle." Best alfe wollte ber Bergog bet bel ange nicht mehr fur feinen Gobn anertennen; & batte einmal aus Amorbach von ber Sochter feiner

Somefter, ber Fürftin von Leiningen, an Bauline aeschrieben: "C'est étonant combien sa petite resemble à August il pourons un jour pas nier le parantage." Nur bie Bobltbatigfeit bes Births vom Hotel de Pologne in Dresben, me Bauline wohnte, ichuste fie und ihren Sohn vorm außerften Mangel. Der öftreichifche Gefanbte Efterhazy und mehrere frangofifche Benerale, wie Regnier. mußten bas Opfer halten.

Mis bie Ruffen nach Sachfen famen, begab Pauline fich nach Frankfurt, fie widerftand bier ben Anerbietungen bes iconen Czernicheff. Der Rrieg fubrte endlich auch ben Bergog von Coburg nach Frankfurt. Er insultirte bie Mutter und folug den Sohn.

Bauline wendete fich endlich an ben Groffurften Conftantin, ben Schwager bes Bergogs. Ernft ließ alle Minen fpringen, um bem Ruffen falfche Nachrichten zutommen zu laffen. Aber ber Ruffe ging feinen felbftftanbigen Bang, jog feine Informationen ein und nahm endlich Paulinen unter feinen Schut. Damale, im December 1813, mar es, mo er in ber folechten Bohnung Paulinens bie Worte zu vernehmen gab: "Eh bien, le voilà, le voilà cet enfant abandonné! on ne dira point que ce n'est pas notre parent, notre neveu. Viens m'embrasser, mon enfant! Bauline batte fich aus Angft ver-Redt. Conftantin fagte weiter zu ihrer Mutter : "Eh bien, madame, dites à votre fille que je ne viens pas ici dans de mauvaises intentions. Je veux assurer le bien-être de cet ensant et le sien; il ne sera pas dit que dans ma samille on ait abandonné un ensant; je reviendrai." Der Russe, ber starten "Seelen"-Besitze in seinem Baterlande eingebent, äußerte sich sehr erpresstuber den Deutschen: "Père, lui!... On n'est pas père quand on rejette son ensant! — Duc! il regne sur six paysans et deux chirurgiens de village"!!!

Die ruffifche Intervention batte ibre vollftanbige Wirfung. Dès que le duc sut que S. A. J. était venu chez moi il vint me trouver.' Quel changement! le duc était épouvanté; ce n'était pas le même homme; caresses, promesses, tout me fut prodigué. Voilà les grands! voilà les hommes! Par une métamorphose magique la cruauté la plus horrible fait place subitement à un profond repentir. Le duc vient chaque jour pleurer sur le mal qu'il m'a fait. On nous donne de l'argent. On pave nos dettes. Je vois Ernest entre les bras de son père, je suis heureuse: le passé s'efface de mon souvenir. Le duc, au milieu de ce retour de tendresse, me supplie de partir pour Augsburg. Je presère Vienne, ville plus populeuse, où l'education de mon fils sera mieux soignés. Il y consent avec peine; fait des difficultés pour me donner un passeport; nous l'accorde cependant. nous comble de caresses, nous donne une lettre de recommandation, adressée, dit-il, à un banquier de Vienne, et redigée de manière à nous

procurer la réception la plus brillante, arrange tout pour notre départ. pour notre séjour, me fait changer de nom et prendre celui d'Alexandre. Nous partons".

Die Reife geicah im Binter von 1813 auf 1814 bon grantfurt aus in einer alten, bem Berfall naben Berline. Gin Sofgalovin bes Bergoge machte ben Begleiter. Gines Lages ift Bauline, ben Gobn im Arm haltenb, eingeschlafen - um schrecklich zu erwaden. Sie finbet fich neben ber gerfchmetterten Berline in einem Marund, in ben fle gefturzt ift, oben auf ber Strafe fiebt fie ben Gofgalopin mit bem Boftillon rubig fprechen. 36r Ropf ift vermundet, ibr Gobn ift mbefchabigt geblieben. Dit Schreden fieht ber Bofselopin bie gum Tobe Bestimmten wieber aus bem Grabe heraustommen. Auf biefen Affafftnateversuch folgen einige Bergiftungeversuche in einem Ort, ben bie Memoiren "couvent des bois" nennen, und ber mahricheinlich Rlofter Rloftermald, unfern Augsburg ift. Das Opfer rettete fich nur baburch, baff d bem Sofgalopin Angft machte: "bag bie Tobten wiederfommen". Rach biefem Schredichug entlägt er fe nach Bien. Es finbet fich bier, bag ber Recom= mendationsbrief an ben Banquier Stamis nichts weiter als unverftanblichen Ronfens enthielt, es mar ein Brief, offenbar bestimmt, an gar teine Abreffe gu lammen.

Bom Lager zu Oppenheim vor bem belagerten Mainz aus wies ber Bergog unterm 8. Marg 1814 Paulinen an feinen Charge d'affaires Baron

Blumenburg, bem er Auftrag ertheilt habe, ihr Diftractionen zu machen, und ihre Benfion zu bezahlen: Bauline mußte hier wieber ale Die Bitme eines fachfifchen Capitains figuriren.

In Wien sah General Noftit ben herzog Ernft und schilbert ibn in seinem Tagebuche mit nachstehendem Elogium ber Person und ber Familie: "Der herzog won Coburg ist groß und stark, boch nicht zuw vorzüglichen Ruhm großer Menschen, benen man nicht mit Unrecht nur zu oft Kleinheit bes Geistes vorwirkt. Es ist überhaupt eine redliche, gutartige Familie, die coburgische, boch meist dürstig an Geist, vorzüglich der Prinz Ferdinand, jeht öfterreichischer General (Gemacht später ber Kohary), der ein schönes geregeltes Geschicht hat mit einer dunn gezogenen Nase, worin Alles, nur nicht Geist liegt.

In Wien endlich fand das Opfer seinen Schützer an dem Prinzen von Ligne, der in ihr "une des plus belles semmes du monde" adorité: et ward der "ange tutelaire" ihrer maudite vertu angelique derangée seulement une sois dans sa vie par un duc, ange aussi." Pardonnez au père en saveur de l'ensant" war Ligne's täglicher Nath und Pauline empsing wieder m'it dem Prinzen von Ligne auch den Gerzeg von Coburg. "Le malheureux était puni", sagen die Memoiren. Son rang ne le garrantissait pas des chagrins. La plus sombre humeur reignait dans ses discours. Une amerture quelquesois terrible prouvait le trouble de son âme. L'ambition jointe aux remords, la haîne, l'ennui et le dégoût lui

inspiraient de singuliers monologues: --- ,,On me balotte, en se moque de moi. Metternich .... coauin de Metternich! il me traite comme un jouet! Mais je le ... Et l'empereur Alexandre, qui me renvoye aux ministres, lesquels me renvevent à l'Empereur! . . . si je ne me venge da monstre, du coquin, du ...! On ne me deune pas un lot de terre, pas une cabane, pas un homme; et pour se moquer, de moi, on m'adresse des lettres chargées sur l'adresse des titres que je demande et que l'on me refuse!\*)... les mibérables! aussi je veux les planter là! j'accrocherai ma politique à la muraille . . . qu'ils m'attendent! ma vie est en proie à leurs maudites guerres et à leur alliance. Je ne puis souffrir le repos; je veux du bruit, et je mets tous les soirs trois montres sur ma table, pour entendre quelquechose. Quand tout est tranquille, je ne puis vivre et je met tuerai moi même!"

— "J'essayai, făfirt bie Griccin fort, de la consoler. J'y parvins; ses remords, ses chagrins s'adoucirent un peu. Le précepte de l'évangile était accompli. En triomphant de toute ma repugnance et rendant ainsi le bien pour le mal, je me sentais elevée au dessus de moi même; et cette tâche

<sup>\*) 1816</sup> fiel bas Fürftenthum Lichtenberg aus ber Biener Landervertheilung ab, und auch ber Titel "hoheit" warb ingeftunden.

généreuse de consoler mon bourreau n'est pas le souvenir le moins doux qui me sourie aujourd'hui.

"Mais il est des natures indomptables. Un tigre ne s'apprivoise et ne se dompte tamais. Le duc que je souffrais chez moi par pitié, maltraite mon fils et le sien. Un jour, il faillit le tuer en le poussant contre un poële avec autant de grosièreté que de violence, au moment où l'enfant courait l'embrasser. Injures, maledictions, ontrages reservés à la lie du peuple, tout ce qui prouve la dépravation et la noirceur jointes à la bassesse et à l'oubli de toute convenance, il le répandit sur mon enfant jet sur moi."

"Je me plaignais au prince Nariskin (Obertammerberr Alexander's) et au prince Beauharnais, des nouvelles violences de S. A. L'empereur de Russie sut averti et eut la bonté de me promettre lui même sa protection. Le duc de Cobourg sut vertement réprimande. — Prositer du moment, tout raconter à l'empereur, sui remettre le soin de punir un crime si atroce, voilà ce que les princes me conseillaient. Le duc était perdu. La pitié me retint. Je ne le sis pas — pour récompense on sit une nouvelle tentation de m'empoisonner. Un nommé Pioni, Italien m'apporta une medicise de la part du prince. Suivant le conseil du prince Nariskin, je la jetai. L'empoisonne ment a recommencé six sois."

Noch einmal aber veranberte ber Bergog bie Bo-

:

F 100

1

•

liff. "Le reproche éternel de l'abus de sa puissance et de ses cruautés envers moi, offusquait S. A. Elle feignit donc de se repentir encore, vint me veir tous les jours, chercha à m'aveugler et dressa ses batteries pour m'enlever mon enfant." Retternich bot feine Band bagu, aber bas Opfer bielt foft gegen alle Intriguen ber Wiener Boligei. De te ternich felbft batte ber iconen Griechin gefagt: "Votre histoire tait un bruit épouventable à Vienne. Dans toutes les societés on n'entend parler que de votre histoire. Le duc adresse sans cesse des reproches a notre police et vous avez adressé un mémoire à l'archiduc Régnier où il y a des choses très fortes. Donnez moi votre fils, je le traiterai comme mon propre fils, je vous réponds de sa vie, je le mettrai dans un collège. Dieu préserve d'empêcher une mère de voir son et surtout vous, qui vous êtes devouée d'une manière si généreuse et si noble! Je vous ferai donner une bonne pension. Ce que vous donne le duc, ne sussit pas pour vivre; il vous faut au moins six fois plus. Il faut à Ernest une rente de 15,000 francs, un titre et le nom du père, car je le ferai legitimer, je lui ferai donner le titre de comte, il restera en Autriche et je lui ferai son chemin. Le duc lui achetera une proprieté ici." Aber bie icone Griechin traute mit Recht nicht, fle mußte mobl, dag ber ichwedische Sefandte Graf Lowenhielm in großer Befellichaft geaußert batte: "man muffe bie Mutter in eine Citabelle fperren, eine große Familie muffe nicht wegen einer Mutter und einem Kinde compromittirt werben."

Großfürst Constantin schicke, als ber herzes wieder die Benston und Metternich die Brotection entzog, noch ein paar Mal 1000 Franken, auch Mylord Stewart, Bruder des Lord Castlere agh, Gesander Englands beim Congresse, half mit seiner Borse. "Lord Stewart me dit à l'anglaise: Jai passé quatre heures à songer à vous. Vous avez besoin de mes secours, vous repoussez ma personne, cela n'est pas bien, mais no matter, c'est égal, je vous estime, Ernest, mon ensant, je me charge de toi pour ces trois mois-ci, prends ce rouleau (il contenait 50 louis) et vous madame, comptez sur mes bons osses, je vous débarasse de mon amour".

Das Opfer rettete sich endlich nach Frankreich; ber beutsche Serzog, welcher Ruffen und Engländer geruhig für feinen Sohn sorgen ließ, blieb in Dentschland, nun von der Weitersorge befreit. Schon in Wien hatte Pauline den Prinzen von Ligne befragt, ob sie ihre Memoiren publiciren solle — "privée de tout, excepté de mon fils, qui me demande une existence et du pain". Der Prinz hatte ihr Folgendes geantwortet: "Je ne suis pas désinteresé, madame, dans la question que votre amitié veut dien me soumettre.

Le sort et mes ayeux m'ont fait noble; mon coeur et un vif interêt m'ont fait votre ami. Comme petit fils d'un certain nombre de Chevaliers, vous dirai: ménager les princes; ne publiez 's: comme ami, je vous supplierai de publier etc.

On a beau être né prince: le bon sens et numanité ont leurs droits etc.

Oui, madame, la philosophie, l'humanité, votre terêt et l'instruction des puissans de l terre réclament l'impression de vos émoires etc.

Quand un prince vous a enlevée à votre pays, us n'aviez ni la plénitude de la raison, ni cet e où l'on commence à apprécier les choses de la s. L'action de S. A. n'est plus une séduction, ais un abus. Son adresse à mettre à profit la iblesse, la crédulité et l'inexpérience d'un enfant, und tout le caractère de la perfidie la plus horrible.

Il est, je le sais, des attachemens si tendres, le maigré de grands torts de part et d'autre, laissent toujours un souvenir presque sacré, il doit arrêter la vengeance dans la main de la reonne blessée. En supposant le prince couble ingrat et léger, je ne sais, si mon coeur us pardonnerait la révélation complète de ses res? Entre deux àmes qui se sont entendues, la dirait qu'une chaîne mystérieuse subsiste enre, et que les plus vives altercations ne puissent traire le lien secret.

Mais ici qu'elle différence!

Une victime et un bourreau; l'inexpérience la perfidie; la faiblesse et le pouvoir: quatorze s, de la beauté, de l'imprudence et un prince

devenu père, laissant nattre son fils dans un vil repaire, l'assissinant, essayant sur sa mère.... Publiez Madame, il faut que l'Europe sache tout.

Votre livre sera du bruit. Il infligera aux puissans la seule punition capable encore de les atteindre; il portera dans toutes les contrées de ce vieux continent, l'histoire de vos malheurs. Il la transmettra jusque dans un age sutur, il sera vivre votre plainte et leur honte etc.

Ce que la justice n'a pu faire, la honte l'accomplira sans doute. Vous trouverez dans la publication de ces Mémoires le moyen de réveiller enfin la noble cour, qui laisse votre enfant languir et déperir. Comme citoyenne, comme Française, comme femme, comme mère, vous devez publier etc.

Ce pauvre enfant, dont les traits rappellent si complètement ceux de son père et dont la physiognomie mélancolique semble porter la trace de tous ses maux; cet enfant que vous aimez tant, pour qui vous avez tant souffert et qui vous a donné le courage de tant oser, vous commande d'oser encore.

Comme femme il est bon de fixer l'attention publique sur les destinées et la situation sociale de votre sexe. Les femmes peuvent-elles encore rester les jouets avides des princes et de leurs valets? La securité de ce sexe faible, ne tientlle pas aux plus chers intérêts de la societé?

les un moment ou l'Europe toute entière s'occupe
e réformes, ce sujet n'est il pas digne d'être presenté
la plus profonde méditation des penseurs?

Qu'un prince ait enlevé une jeune enfant de natorze ans; qu'il l'ait forcée à quitter le beau ol de la France, à s'exiler dans une solitude freuse, sous le ciel triste de la Germanie, loin toutes ses amitiés et de tous les plaisirs; que ms ce lieu désert il l'ait soumise aux privations, x rigueurs et aux douleurs de tout genre: r'elle lui ait donné un fils, et que ce fils de prince nit tombé en naissance dans les langes de la isère, que bientôt, irrité de se reconnaître us les traits de son enfant, il ait osé tenter a crime, qui le débarrassat et de la ictime et du fils, reproche vivant de sa ute; que ce père se soit armé de toute la ruse de tout son pouvoir contre sa maîtresse abanmnée, contre son fils malheureux; que ce prince, rvi fidèlement par des exécuteurs subalternes, it envain usé du poison, du poignard, l'enlévement et de tous les genres de olence, pour ôter le fils à la mère, ou vie à l'un et à l'autre.

Cette conduite est affreuse: et elle vient p tard. Quarante ans plutôt, elle eût semblé sins étonnante. Aujourd'hui cela surprend, cela raie, les moeurs ont changé. Les actions a duc de Coburg sont de son rang, mais pur plus de son temps. "

Roch unterm 6. Januar 1823 batte man Baulinen 5000 France jabrlich offerirt mit volliger Freibeit fie für ihren Sohn zu berwenden und ihr ben Befit ibrer Demoiren als Unterpfand für Die richtige Bablung bes Belos zugefichert - fpater maro bie Deposition biefer Papiere gewünfct. "Je me suis resusée, screibt ste, à cette condition, mes titres sont la seule garantie qui me reste et il est de mon devoir de la conserver, il est de mon devoir de ne pas consentir à m'en défaire jusqu'à ce que le sort de mon fils soit entièrement assuré. D'ailleurs cette rente, que l'on me proposait n'étant que sur parole et la parole de, S. A. n'avant jamais porté avec elle un caractère bien sacré, j'ai dù refuser de donner les mains à une preposition qui n'avait rien d'assuré et qui n'était évidemment qu'un piège qui ne tendait qu'à me surprendre mes papiers."

So wurden bie Memoiren 1823 in Paris gebruckt: jedes ber Exemplare enthält zur Beglaubigung bie zierlichen Namenszüge bes Autors vor dem Ainel. In Deutschland waren aber unterdessen nach dem Congresse von Verona die Carlsbader Censurbeschlusse verschaft worden und das Buch der schönen Griechin hatte die Ehre das erfte zu sein, das vom deutsschen Bunde verboten wurde.

Mit feiner erften Gemablin Luife von Gotha, ber febr reichen Erbtochter bes vorletten Gerzogs, lebe Gerzog Ernft fleben Jahre, fie entfernte fich von ifm, nachbem bie Memoiren ber fconen Griechin erfchienen

varen, 1824. Sie lebte als Grafin von Bolgig ind Benereborf in bem coburgifden Surftentbum 1926 marb ichtenberg ju G. Wenbel am Rhein. b geschieben und beiratbete 1827 einen jungen Dann, ernur coburgifder Lieutenant war, Alexander von banftein, ben ber Bergog von Alten burg aber 1827 um Grafen von Polzig erhob; fie ftarb nach iner vieriabrigen glucklichen Gbe mit ibm 1831 in faris. Um bem geliebten Gemahl ihr Anbenten recht eft auch nach ihrem Tobe einzupragen und fo ju faen finnlich gegenwärtig zu erhalten, machte fie ibm n ihrem Teftamente, worin eine ansehnliche Jahresente ibm bestimmt marb, gur Bebingung, bag er ihre teiche überall um fich behalten folle. Das that ber Bemahl, ber fich übrigens wieber mit einem Fraulein en Carlowis vermählte, getreulich und genog auch ie Mente. Eines iconen Morgens aber mar bie wiche weg und große Furcht ba, bag nun die Rente icht mehr werbe gezahlt werben. Der gothaische Sof ber zablte fie , er hatte nur bem Unfdidlichen ber Leichenernmichaffung ber Pringeffin ein Enbe machen wollen.

1632 vermählte fich herzog Ernft zum zweitentale mit Marie von Würtemberg, Tochter bes ierzogs Alexander, Brubers König Friedrich's.

Serzog Ern ft war ein fehr reicher Gerr, einmal wurch, bag ihn bie reichen Seirathen feiner Geiwifter, Rinder und Berwandten ber Berforgungen berhoben; fodann durch den Anfall des Fürstenthums ichtenberg und besonders zuletzt durch den Anfall des ierzogthums Gotha und eines bedeutenden Allodiums us der Erbschaft seiner ersten Gemahlin. Lichtenberg

ward im Jahre 1834 fur zwei Millionen Thaler an Breußen verfauft: bafür erwarb ber herzog bebeutende Domainen im Gothalichen, im Breußischen bei Erfurt und in Oberbftreich, die ben nachgeborenen Brinzen versichert wurden. Ein ganz eigenthumliches Bereicherungsmittel war die Prägung ber verrusenen geringhaltigen coburger Sechsfreuzerstücke.

Die von ber iconen Griechin fo unfcon befum bene Stadt Coburg ift von Bergog Ernft bebeutent verschönert worden : bas neue Refibengschloff, bie Anlagen um bie Stabt, bas Schauspielhaus und ber fcom Bart ber burch bie Rofen ber fconen Griechin "unvergeflich" geworbenen Rosenau find feine Schopfungen; in Rofenau ift ber Bemahl ber Ronigin Bice toria 1819 geboren. Die Saupticopfung Denge Ernft's aber war bas ju einer iconen Commerville mit einem englischen Barte umgeschaffene Rlofter Rein barbebrunn, eine Stiftung bes alten thuringifchen gant grafen Lubwigs "bes Springers," biefe Som mervilla ift leider im Frühjahr 1852 bei einem Jagb fefte burd einen ungludlichen Brand febr gerfitt worben. 1933 wurde mit Meiningen und Altenburg ber erneftinische Bausorben gegrunbet.

Bergog Ernft starb sechszigjahrig im Jahn 1844, und bas gurmuthige coburger Bolf hat ihm, wie einer großen historisch berühmten Berfonlichtt, ein ehernes Standbild aufgerichtet. Bon feiner erfin Gemahlin hinterließ er zwei Sohne, ben Erbpringen Ernft und ben Brinzen Albrecht, ber 1840 be Sand Bictoriens, Königin von England, er halten hatte.

Der Hof

# Berzog Ernst's IV.

von Coburg = Botha.

Seit 1844.

Ernst IV., seit 1844.

Ernft IV. ift geboren 1518 und wie bies fo oft dt blos bei Privatpersonen, fonbern auch bei Butfilichten vortemmt, ber in vielen Studen fehr ungleiche Sohn 1868 Batere. Er ift ein Mann, ber fich febr fur Liatur und Runft intereffirt und fogar felbft Opern teibt, ein Mann, ber fpecififch beutsch fühlt unb : Rrieg um Schleswig-Solftein im Intereffe Deutsch= wie mit besonderem bochften Enthuftasmus mitgenot hat. Er gilt far getftvoll und genießt ale ensfaftifder Deutscher bei enthustaftifden Deutschen eine ofe Bopularitat, feine leibenfchaftlichften Anhanger b befonders Unbangerinnen hatten ihn gar zu gerne in Raifer von Deutschland erhoben geseben. henbe, fehr mohl Unterrichtete urtheilen freilich von ben Geiftesfühigkeiten anbers. In einem Stude feicht er bem Bater: er ift ein großer Freund ber Bermablt ift Ernft IV. feit 1942 mit Meranbrine, Lochter bes Großberzoge Leopolb Sedien II.

von Baben, von ber neuen Gochberg - Donaftie, bie Ebe ift bis fest ohne Rinber.

In ben letten Jahren waren bie Roften ber Gofbaltung in Coburg = Gotha bebeutent in bie Sobe ge-Rach ben Beitungsmittheilungen betrugen fle gangen. 1834/35 über 111,000 Thaler, und 1848 fcm faft 219,000 Thaler. Die Ginnahmen ber Lambescaffen beliefen fic 1853 auf 5-600,000 Thaler; über 200,000 Thaler fur Coburg und über 300.000 Thaler fur Gotha. Die gothaifche Schulb betrug 1986 über 21/2 Millionen Thaler, und bie Binfen bereburgifden, einschießlich Amortifation 38,000 Thaler, wet au 31/. pCt. gerechnet über 1 Million Thaler gielt. Der Bergog verglich fich 1849 mit feinen Stanben af eine Civillifte von 100,000 Thalern, gegen Ueberlaf fung ber Domainen bes Lanbes"). Gegen biefe Ueber laffung ber Domainen als "Staatsqut," in welche be Bergog, in ben Rrieg nach Schleswig-Bolftein eilen übereilt eingewilligt haben foll, haben 1849 fein 90 ber Albrecht aus England und fein Dheim Leepolb aus Belgien Broteft eingelegt, und 1853 ten es zu einer neuen Uebereinfunft, wongd bas Stautgut in ein Fibeicommiß umgewandelt wirb, aus beffer Revenuen ein Theil ber Staatslaften getragen werbes foll: an ber Stelle ber jetigen Civillifte erbalt te Bergog eine Quote.

Der kleine hof hatte 1948 noch 9 Obaff chargen:

<sup>\*)</sup> Der Bergog befist außerbem noch Gater in Ungen.

- 1. Oberhofmarfcall (ju Gotha): von Bangenheim.
- 2. Oberftallmeifter: Oberft und Gen.-Abj. von Alvensleben.
- 3. 4. Oberkammerherr und Oberlandjäsgermeister: ein zweiter von Wangensheim.
- 5. Ceremonienmeifter: von Saade.

š

•

4

r

7 3

- 6. Sofmarschall (zu Coburg): von Löwen= fele.
- 7. 8. Oberichent und Gofcapell- und Theaterintenbant: von Gruben, und
- 3. Solofhauptmann (zu Coburg): ein britter pon Bangenheim.

hof: , Civil: und Militairstaat und vip ismatisches Corps im Zabre 1852.

## I. Sofftaat.

### Dber-Bofdargen:

- 1. Dber-Bofmaricall (gu Gotha): nicht befest.
- 1. Oberftallmeifter: Oberft und General-Abj. von Alvensleben.
- 3. Sofmarichall (zu Coburg): Ebuarb von Lowenfels.
- 4. Oberichent und Schlofhauptmann zu Sotha: Ebuard von Gruben.
- 5. Schlofhauptmann zu Coburg: Maximilian von Bangenheim.

#### II. Civilftaat.

- 1. Staateminifterium:
- 1. Staatsminister, wirkl. Geh. = Rath und Borfi ber bes Geh. = Raths = Collegiums: Cam: von Seebach.
- 2. Staaterath Rammerherr von Bawel-Remingen.
  - 3. Minifterialrath Friedrich Braun, aus Cob
- 5. " Rubolf Brudner, aus Gi
  - 2. Ober-Landesbebörben:

#### A. Juftig:

≥ .: .

- a) Ober-Appellationegericht zu Jene Prafibent Dr. Ortloff.
- b) Inftiz=Collegium zu Gotha: Reg.= und Juftiz=Director: Dr. Meif Kanzler: Regenhers.
- B. Berwaltung, Polizei und Finang Gotha: Lanbesregierung:
  - 1. Abth. Prafibent: Rammerherr Ernft : Bangenbeim.
- 2. Abth. (Finangen) Braftbent: Carl Def Coburg: Lanbeeregierung:

Director: Ludwig Gofmann.

Rammer = Collegium:

. Prafibent: Ernft Gabermann.

Oberftener= Commiffion: Regierungs Director: Lubwig hofmann. fandschafts-Director: Caubald Freihegr zon - Speshards. . . . 15,008 (12 12 12 12

C. Rirden- und Schul-Sachen! berconfiftorfum gu Gotha:

Landesregierung als Confiftorfum zu

Director: Georg Sabermann. (1986)
111. Wilitair-Wefen. (1986)

Sommanbant bee Bunbetrontitigents: Biforif ber premitine Mafer von Refenberg.

Stabt-Commandant in Gobungi Dberft in Shanroth.

le this end of a leading to

- 1. In Bien: Rammerherr Freiherr von Borich und Borich ob, Gefchafistrager, qua gleich für Beimar, Meiningen und Altenburg accrebitirt.
- 2. In Munchen: Legationerath Frang von Elsholz-Blomering, Gefchäftsträger.
- & Bothaifche Confuln im Auslande:
  - 1. In Liffabon: Joaquim Robrigues Chaves, Conful.
  - 1. In Amfterbam: G. Königswarter, Conful.

- 5. 3n : Rew Port: Carl Ernft Lubwig Ginriche, Conful, zugleich für Altenburg gegrebitirt.
  - 3. Frembes biplomatifches Corps:
  - 1. Deftreich: Der Gefandte in Preetben; Graf Rueffftein.
  - 2. Breugen: Der Gefanbte in Dretben, Graf Galen.
  - 3. Baiern: Der Gefcaftsträger in Dresben, Baron Gife.
- ::4. England: Der Gefandte in Dreiben, Di
- nin 2 fchaftsträger. er tr. ber Gefchaftsträger in Berlin.
  Chevalier be Souga-Botelho.
  - 6. Frantreich: Der Gefanbte in Dreeben, Mr. de Salignac-Fénélon.
  - 7. Belgien: Der Gefanbte in Berlin, Dr. Rothomb.

# er Sof zu Meiningen.

r Hell in Weiningen

the section of the se

. 1

that is a second

en grande en 1965 de la servició de la companya de la co

# Sachlen - Meiningen.

# 29 ern harb.

Das Saus Meiningen ward gestiftet burch ben britten Sohn Serzog Ernsts bes Frommen, berzog Bernhard, ber von 1680—1706 regierte. Beiningen war ein Theil der gefürsteten Grafschaft haneberg in Franken, die nach dem Aussterben des Aunsstammes der alten bennebergischen Kürsten im Iche 1583 an das haus Gaus Gachfen gefallen war. Bu bin ging es bei Bürzburg. Das kleine Ländeben. Ungeherte sich um etwas durch 2/8 van Römbild, is ihm 1714 zusielen. Römbild war ebenfalls ein iheil von der alten hennebergischen Eusschapt.

Herzog Bernhard war ein fehr frommer herr, und die Predigten feiner Cofprediger nachschrieb, all von welchen er bei seinem Tode eine ganze Sammbing von Gesten hinterließ. Dabei war er ein großen bem ber Alchemie. Bermählt: war er zweimal, das. erstemal 1671 mit Maria Sebwig, Tochter Landgraf Georg's II. zu heffen-Darmstabt und bas zweitemal 1681 mit Elifabeth Eleonore, Tochter herzog Anton Ulrich's von Braunschweig, Wittwe herzog Georg's von Medlenburg. Er hinterließ von diesen beiden Gemahlinnen brei Prinzes und drei Prinzessinnen. Bon letzteren heirathete Bilhelmine Luise herzog Carl von Bürtemberg aus der Julianischen Linie. Elifabeth Ernestine ward 1713 Aebtissin von Gandersheis und Eleonore Friederise starb unvermählt.

### Ernft Lubwig mit feinen Brubern und Reffer. 1706 - 1746.

Die brei Prinzen Bernhard's, Ernft Lubwig, ber älteste Bruber und nach seinem Tobe 1724
seine beiben Sohne von Dorothea Marie von
Sachsen-Gotha, Ernst Lubwig II. und Carl
Friedrich, sodann Friedrich Wilhelm ber zweite
Bruber und Anton Ulrich ber britte Bruber suber ten, da noch kein Primogeniturrecht eingeführt war, von 1706—1746 gemeinschaftliche Regierung. Ernk Ludwig I. war in den neunziger Jahren in Bank gewesen, wo ihn die befannte Herzogin von Dreleans sah. Sie fand ihn "recht häßlich, wasserblam runde Augen und ein platt, die und rund Gesch, wie ein Teller, eine blunde Perüque, mittelmäßges ige, mehr fett, als hager, wohl maniert, aber ein ig zu complimentisch allzeit vor mich." Er ftarb 14. Seine Sohne ftarben 1729 und 1743 (ihre jwefter, die geistreiche Luise Dorothea, ward herzog Friedrich III. von Sotha vermählt) endlich 1746 starb Friedrich Wilhelm, so i ber dritte Bruder Anton Ulrich noch allein ig war.

Bon biefer ganzen Zeit, 1706 — 1746, habe ich its Merkwürdiges von bem Leben biefes kleinen se auffinden konnen; ein merkwürdiger Mann war 24 noch Cabinetssecretair Herzog Ernft Lubwig's, org Spangenberg, ber Bruber bes berühmten renhuter Bischofs August, ein Pfarrerssohn ans r alten Theologenfamilie ber thüringischen Grafist Hohenstein: er ward später kurtrier'scher Minimud Reichsfreiherr und starb 1779 zu Ehrenststein.

#### Anton Ulrich. 1746—1763.

Cin fürftlicher Jurisconfultus. Die Miffeirath mit Mabame Sourmann.

Gergog Anton Ulrich mar ein in ben Runften Biffenschaften nicht ununterrichteter und burch fen gebilbeter Fürft. Daß er Bilber gesammelt e, erfahren wir aus ben Briefen Gothe's an

Merck. Er schreibt biesem einmal aus Weimar unterm 11. Oct. 1790: "In Meiningen haben wir eine Menge Kunst- und andere Sachen von Herzeg Anton Ulrich her in gehöriger Erbschaftsconsussen gefunden. Der Herzeg konnte nicht ruhen, bis er ihnen vier Gemälde abgehandelt hatte. Drei Ruyssbaele, wovon einer von seiner höchsten Zeit ist. Verner ein Gesellschaftsstück von Le Ducq gemal, was man malen kann."

Anton Ulrich glaubte auch in ber Rechtselebrfamfeit fich genugfam befchlagen und ließ es bel halb nicht von fich, in feinen vielen Streithanbels, namentlich mit feinem Bruber Friebrich Bilbela perfonlich bie Feber ju fuhren und in Bien perfor lich feine Sachen zu follicitiren. Seine Streitbanbi vermidelten ibn in immermabrende Unrube. Lanbiagermeifterin von Gleichen wollte fich feine 5 Rangordnung nicht fugen, welche einer Grafin von t Solms, bie einen Bebienten ihres Baters, ben ber Bergog gum Bofrath ernannt, gebeirathet batte, bet Rang vor allen anbern Damen bes meininger Soft ! jufprach. Es warb Frau von Gleichen ber fof ; verboten, worauf fie fich burch ein Basquill rachte. Mun wollte ber Bergog fogleich ihr einen peinlichen ! Brogeg machen, ber Reichshofrath trug aber bem Ger-20g Friedrich III. von Gotha die Sequestration bet Frau bon Gleichen auf, um fie in Sicherheit zu feben. Gothaifche Dragoner rudten 1747 ein, es tam ju einem Gefechte, wobei es mehrere Tobte gab. von Diemar, ber fich ber bebranaten Dame ange

nmen, warb von bem Gerzog geschimpst, er Magte Abbitte und eine astimatorische Strase von 3000 Thalern. Das Reichstammergericht erließ eine ation gegen ben Herzog, hier begegnete es bemsels, daß er diese Citation für eine Sentenz ansah und e eigenhändige Recursschrift bagegen eingab, zu vier Erheiterung ber Männer von der Veder. Ansullrich war ein Mann von heftiger Leibenschaft b diese Leibenschaft warf sich unter andern auf noch ne Dame, die zwar schön, jedoch nicht ebenbürtig war. war die Lochter eines hessen casselsschwester als mitglichen Hose bei des herzogs Schwester als mmerjungser diente und mit einem gewissen Schurzelm normählt gewesen war.

Anton Ulrich hatte biese zur Zeit als fie sich wer verheirathete 25jährige Dame 1711 zu Amsterdam helicht und that alles mit seiner Feber und mit seis übrigen Geistesträften, um dieser hestig geliebten werkichen Dame die Reichsfürstenwürde zu versessen. Da der Raiser Carl VI. ihm persönlich sehr gest war, glückte es 1727. Aber der Hauptzweck war dastimmer noch nicht erreicht, er wollte den Schurm ann ism Kindern auch die Nachfolge verschaffen. Dagessetze sich das ganze Saus Sachsen, namentlich Gerstriedrich ill. von Gotha und die Aristocratie Meiningen dergestalt, daß diese Kinder durch einen hträglichen Reichsschluß nach dem Tode Carl's VI. won Baiern, der der Schwager des westelen von Sachsen war, im Jahre 1744 für

fucceffioneunfähig erflart werben mußten. In bemfelben Sabre ftarb Elifabeth, Bergog Friebrich III. von Sotha machte fich icon fichere Rechnung auf Die Succeffion. Anton Ulrich, obgleich icon breiundfechtig Sabre alt. beirathete aber im Sabre 1750 bie amangiajabrige und icone Pringeffin Charlotte Amalie von Beffen = Bhilippsthal und erzeugte mit ibr bis ein Jahr vor seinem Tobe noch acht Rinber zu ben gebnen, bie er bereits von Elifabeth hatte. Seine Gemablin lebte mit ibm in Frankfurt am Dain, we er fich icon feit bem Jahre 1742 - alfo einund amangig Jahre lang entfernt von feinem Lanbe, wie be lette Bergog von Unbalt-Berbft - aufbielt, well ibn ju Baufe bie vielen Rammerfdulben brid Als er 1763, fünfunbflebzig Jahre alt, überlebten ibn aus ber zweiten Che zwei Bringen und brei Bringeffinnen. Bon ben brei Bringeffinnen bet mählte fich Marie Charlotte Amalie mit ben ebeln Bergog Ernft II. von Gotha 1769, 1 ameite Bringeffin beirathete einen Lanbarafen ves Beffen-Philippsthal und bie britte einen gurfin von Carolath.

### Carl und Georg, 1763 — 1782.

Die beiden unmundigen Bringen Carl und Georg ftanden unter Bormundschaft ber Mutter. Der altere berfelben, Bergog Carl, mar ein junger

r bon ben beften Gefinnungen, einer ber liebensrbigften und popularften gurften, ber querft anfing Baufer fogar ber Burgerlichen in feiner Refibeng gu uchen. Er fiftete bie Loge zu ben brei Melfen zu Deinin-. Merkwürdig ift, was Gothe, ber im April 1782 Befuch mit bem Bergog von Weimar nach Meiigen tam, bon ihm und feinem Bruder Beorg reibt: "3ch gebe auf Deiningen. Es graut mir : bem Anblide zweier junger, erft freigelagner Brinund noch bagu folder. Die hofmeifter jun-Surften vergleiche ich Leuten, benen ber Lauf es Bads in ein Thal anvertraut mare, es ift ihnen e brum zu thun, bag in bem Raum, ben fie gu antworten haben, alles fein ftill zugebe, fie gieben mme quer vor und ftammen bas Waffer gurud, gu em feinen Teiche; wird ber Knabe majorenn errt. fo giebte einen Durchbruch und bas Baffer est mit Gewalt und Schaben feinen Weg weiter ) führt Steine und Schlamm mit fich fort. Man bte Bunber benten, mas es fur ein Strom mare, aulest ber Borrath ausfließt und ein jeber gum de wird, groß ober flein, bell ober trub, wie ibn Ratur bat werben laffen und er feines gemeinen mes fortfließt. - Die Bergoge wenden Erbe und : Mauern um und machen Thorheiten, bie ich ihnen n verzeihe, weil ich mich meiner eignen ernte. Sie fragen mich um Rath und ich habe gent nicht mehr zu rathen, als was ich febe, bag Buführen ift."

Ein Bierteljahr nach biefem Befuche Gothe's

im Meiningen ftarb Gerzog Catl gang unerwartet schnell, erft achtundswanzig Jahre alt, am 21. Juli 1782. Er hinterließ von seiner Gemahlin Stäfin Luise von Stollberg, mit ber er fich 1786 vermahlt hatte, keine Rinder.

#### Seorg, 1782 --- 1803.

Beties Primogeniturgefet in Europa. Der Romantiter Eramer. Schiller meiningifcher hofrath. Jean Paul am hofe. Beleuch: tung ber Bopularität ber Meinen meininger Gottheit burch ben hamburger von hof.

Bergog Georg, ber jungere, eben fo populain Bruber, führte nun allein bie Regierung und vermählt fich noch in bem Jahre biefes feines alleinigen Regio rungeantritte mit Quife Eleonore, Bringeffis von Sobenlobe-Langenburg, einer ausgezeichne ten Dame, Die fpater als Bormunberin = Regentin fid einen Namen gemacht bat. Erft nach gebn Jabren 1792, warb aus biefer Che eine Tochter, bie nach berige Gemablin Ronia Bilbelm's IV. von Eng. Iand geboren und erft nach achtzehn Jahren, 1804, ein Erbpring, ber jest regierenbe Bergog. burt biefes Erbpringen aber ward ber Anlag, bag ente lich im Jahre 1801 bas fo nothige Brimogeniturs fet fur Meiningen erlaffen murbe: Deiningen if ber lette Staat in Europa gewesen, ber bas Erfigeburterecht eingeführt bat.

Bergog Georg war, wie fein Bruber, ein hent

von den besten Gesinnungen. Unter dem Namen Ibrahim Bon Abdallah ließ er gleich im ersten Jahre seiner Regierung 1782 gegen die Apranneien eines seiner Standesgenossen, des Landesverderbers Carl von zweibrücken, den berühmten Aussaus; "Ketz und Marocco" in das erste Gest der Schlözerischen Staatsanzeigen einrücken, um ihn als einen Keind seinen Landes öffentlich zu zeichnen. Er dagegen suchte seinen Ruhm darin, ganz eigentlich als Kreund seines Landes zu gelten: er nannte sogar seinen Erdpringen, um ihn für immer daran zu erinnern in der Tause: "Bernhard Erich Freund" und dat wiederholt bei seinen Kindern alle Stände zu Gevattern.

Georg's Regierung fiel in bie Beiten ber franzofficen Revolution : er trat in öftreichifche Rriegebienfte ein und marb 1796 banifcher General. Bahrend bie Rriegeffürme brauften, fuchte er ber Lanbesbconomie enfanbelfen und ftiftete bie Forftatabemie gu Dreiffigeder. An biefer Worftatabemie marb einer ber ungebenerlichften Romantifer als Lehrer angeftellt, Carl Bottlob Cramer, ein Rurfachse aus ber Gegend von Freiberg, ein migrathner Canbibat ber Theologie, geftorben 1817, neunundfunfzig Jahre alt, beffen mitten in ber Revolutionszeit publizirte Romane "Daspar a Spaba" "Abelf Raugraf von Daffel" "ber Domidus und feine Befellen" u. f. m. ein ungeheures Lefepublicum fanben, größer faft noch als bie Romane bes mit ibm gleichzeitigen Lafontaine in Balle. Cramer, ber gurft ber thuringer Spiegburgerromanbemjenigen einen Ausbrud verlieben, was ber bemjenigen einen Ausbrug vonnegen, Abelt auf Abelt auf fonichten fonichten ruen eieinen Anlen Geblagte Dentlos longien enten mobl liebte, aber fühn, wie bie Brangofn enken wohl liebte, aber rugn, wie vie venngerten Gra- in an Englander, zu thun fich gewaltig fürchtete. Gra- in an r's Romane laffen Burften abfeten, Minifter ban 1, Randritter toblen, Maittellen ins Shinnhan =craŭi ingen, gefnechtete Patrioten wieder gu Chren ton nen, fie feiern ben schönften Triumph ber unterbruch sen, fie feiern ben ichonften grumpy ver anser Och Erzu ten Augend, beweisen handgreiftich, bag noch ein Och in im Beidichte bes Romans febr richtig, bat fic mancher arme Mensch mehr Troft geholt, als von sch uem Metret., Bergog Beorg, per Rtenup leine Ranbes, fonnte biefen revolutionairen Romantifer fr Schreiben laffen, er mar ficher in seinem Randchen. that auch für ben äußeren Schmud biefes Ländche febr viel, er verschönerte Muse in seiner Restoens und im ganten annen annen annen im ganzen Ländchen. Seine Sauptschöbfungen find bed Meininger Park und bas freundliche Bab Liebenfteines Done selbst wiel von Wiffenschaften und Runkessige Bu berfieben, mar ber Bergog ein Freund ber Gelebu 331 ten und Künftler: von ihm bekam Schiller kury voor feiner Berheirathung 1790 ben Sofrathetitel. Ghill i Ter hatte unterm 8. December 1787 freilich geschriedig ben: "In Meiningen habe ich mit bem herzog Be-30 fanntschaft gemacht, es war mir aber nicht möglich fin tortfalefeu' peun per Weulch ift dar ant per Med? nichts. Mit Reinhardt (bem Maler, ber in Rome farb) war ich oft gufammen; mit bem Gergog lebt .

en bon ami, ohne fich zu geniren, fonft mare es auch nicht auszuhalten." Der Bergog aber bielt es febr gern mit bem Rath Schiller aus und furg por feiner Godgeit melbete biefer an Rorner: "Du wirft tanftigbin an Beren Gofrath S. fdreiben, ich bin feit einigen Tagen um eine Silbe gewachsen - wegen meiner vorzüglichen Belehrsamfeit und ichriftftellerischen Rubms beebrt mich ber Meininger Sof mit bem Diplom."

C

5

2

31

C)

Beffer gludte bie Freunbichaft bes Bergogs mit Sean Baul, ber ein ganges Jahr nach feiner Berbetrathung in Meiningen ausbielt. Ueber bas Ber-Baltnig belehren uns mehrere Briefe. Unterm 28. Aug. 1801 fcrieb Jean Baul an Otto aus Meimingen, als noch ber hof in Liebenftein mar: "Der Genog war einmal bier, ich mußte Mittage und Bie Benbs bei ibm effen und er wird mich immer angeln a 5 bollen; er bat viel Sinn und Renntnig und Bute, Bir der, wie bier Niemand, feine Boeffe und Bhilosophie." Beiter ichrieb er unterm 1. Febr. 1902: "Ich glaubte baf ein gurft mein Freund werben murbe; und un beinabe ber Bergog, ob ich gleich, fo oft ich will, feine baufigen Abend - Ginlabungen verneine lei fit feche in jeber Boche. Er tommt oft gu uns; id ag er fogar bei uns; freilich ließ er, weil's ging, fein Effen auch gar herholen. 3ch ziehe ben Bortheil bavon, bag ber Abel fagte und bei mite . id made ibn verrudt, weil er neuerbings ei-Tharfe Epicte gegen bie Collegien = Friction und atorien ergeben laffen. Inbeffen fagt er boch : er

10\*

wolle mir ein Saus bauen, was ber Simmel vethut, weil ich hier tein ewiges fuche."

Rurze Beit barauf, am 7. September 1901, starb bie herzogin Mutter Charlotte Amalie was heffen Milippsthal. "Der Tod unserer wo wittweten herzogin, schreibt Caroline Richter, macht eine unglaubliche Bewegung hier, erstlich, well sie Fürstin, zweitens, weil sie beste, wohlthäigst Seele war, die es geben kann. Der herzog war außer sich, er ist ein recht seltener Fürst. Er läst se auf den gewöhnlichen Kirchhof begraben, weil, saut den gewöhnlichen Kirchhof begraben, weil, saut er, sie es werth ist, unter ihren Unterthanen zu liegen. Alte eisgraue Bauern kamen vom Lande herein, se als Leiche zu seben, weinen und nannten sie Mutten.

Ueber eine Schlittentour, bie Richter in ten Winter mit bem Bergog ins Gebirge met fcreibt er unterm 27. Marg 1802 an Otto: " Reise nach bem Oberlande mit bem Bergog und reren, aber im einfitigen Schlitten - weshalb ich ibm nicht zum zweitenmal abschlug - follteft von mir befchrieben, lefen, fo viel ging por. im berrlichen, an Bergruden gelehnten Some war ich, wo ber Bergog einen Ball gab. haus gab uns ein Liebhabertheater von vier 😂 eine furze Romodie. Den Tag vorher wurt Stud breimal gegeben, weil man wegen bes nen Dach= und Theaterbobens immer die alten binaus und frifche binein laffen mußte ac. gu Beit wurde bem Bergoge, bem Bringen von fen - Philippsthal und bem fürftlichen vor figenden Gefolge ein Arug gutes Bier gebracht, bas unter uns hinauf und hinab lief."

Aber icon unterm 3. Nov. 1802 fcrieb Rich = ter an Otto bie in ber coburgifchen Gofgeschichte nitgetheilte Stelle über bie beabsichtigte Beranberung feines Bohnorts.

Dem biebern, wenn auch etwas langweitigen Berjog ging ber Abschieb, ben ihm Sean Baul angeagt hatte, nahe: er schrieb unterm 15. Nov. 1802 in benfelben:

"Nicht Naturforscher genug, um die Art von Banders ratten genau zu kennen, die man Genies nenut, glaubte ich boch ein Genie ober einen Geift genau genug zu kennen, um ihn meinen Freund nennen zu können. Diesem Glauben nach, welcher fich auf eine gewisse kestigkeit auf meiner Seite gegründet, ift es mir erstandt, meinen Freund zu fragen:

#### Bas treibt Sie von bier?

es neue Freunde, die den altern den Rang ober berth ftreitig machen, ober find es noch altere Freunde, ihre Rechte reklamiren? Doch was hat man Diechte auf einen Geift, ber außer uns ift? Es wie Luftgeftalt, die man nicht festhalten kann, fie icht Einem aus ben Armen."

"Doch eins noch — boch bas tann nicht fein —
frifcher Beihrauch gestreut aus unfichrer Sand
folchen Geift annehmlicher fein, als ber Blus
uft im Sausgarten ?"

"Aurg und gut, mein Freund, ich fann bie Itra

fache biefer Wanberung nicht einsehen, und fo lang erlauben Sie, bag ich Sie für inconsequent halte.

GD.

Dagu fchidte noch ber biebere Prafibent Geim ,,im Auftrage bes Bergoge" folgenbe gereimte Beilen:

"Sie sollen hier bleiben Und schreiben Und sollen haben An Gaben:

Frei Porto von Baireuther Bier, Richt weniger ein frei Quartier, Nebft Buchern, Die Sie lesen wollen.

S.

Kurz vor bem Wegzug, unterm 1. Mai 1803, schrieb Jean Paul an Otto: "Die Leute hier melnen es sehr gut mit uns; (keinen Feind hatt' ich hier) nur sind ihrer zu wenig für mich und was da ik, will nicht viel sagen, und sagt auch nichts, meinen alten, herrlichen Präsidenten Seim ausgenommen. Der Serzog bleibt mein alter ungestörter Freund und schließt sich immer wärmer an; und es thut mir weh, daß ihm meine Flucht weh thut, die er sich und ich ihm nicht erklären kann. Ich behalte mir neben ihm mehr Freiheit, als neben jedem andern Menschen, und er ist von mir Abschlagen und alles schon gewohnt. Er hat einen unschähbaren Vorzug — ben er mit schenken sollte — er ist nie launisch nachtras gend. 2c. Rünstige Woche bin ich schon in Coburg."

Gerzog Georg starb noch in bemfelben Jahre, wo Jean Baul ihn verließ, am Weihnachtsheiligensabende 1803, eben so unerwartet schnell, wie sein Bruder, erst 42 Jahre alt. Lotte Schiller schrieb darüber an ihren Schwager Wolzogen: "Der Tod des herzogs von Meiningen wird Dich auch sehr frappirt haben, er ist nur fünf Tage krank gewesen an einem hisigen Rervensieber, alles beklagt ihn, benn er soll immer besser geworden sein. Man sagte, er habe sich auf der Jagd erkältet und geärgert, weil er 60,000 Gulden der Ritterschaft Entschädigung zu gesben vom Kaiser sei beordert worden. Köniz soll jest an der Spize der Geschäfte stehen und die herzogin ist Obervormünderin."

Bergog Georg hinterließ außer feinem Nachfolger nur noch zwei Brinzeffinnen, von benen bie eine Abelheib, bereits fechsundbreißigjährig, 1818 an Bilhelm, herzog von Clarence, ber als Billiam IV. König von England warb, vermahlt wurde; die andere, Iba, ist feit 1916 die Gemahlin des starten Prinzen Bernhard, Oheims bes jest regierenden Großherzogs von Beimar.

Im Jahre 1789, furz vor Ausbruch ber franzöfischen Revolution, besuchte ber hamburger Tourist Ludwig von heß ben kleinen meininger Staat. Ses war ein Mann, welcher mit Fürsten in Berbindung ftand, aber mit großer Freimuthigkeit gegen die selavische Unterwürfigkeit, Aengfilichkeit und Kleinigkeitssucht der Deutschen eiserte, die besonders in den kleinen Fürstenthumern Deutschlands sich so bemerkbar machte: "von ben kleinen Fürsten, wie von kleinen Göttern zu benken." Seß war ein weltvertrauter, solid gebilbeter Mann, ber einen größeren Porizont hatte, die Art ber Leute, welche zu Sofen gehören, wohl kannte und überdies die Achtung der Bornehmsten in Samburg in hohem Grade genoß: er hatte über diese Stadt ein Werk in der Banden geschrieben, das von Archenholtz als ein außerordentliches gerühmt wurde. Aus Laune reiste er zu Fuße und kam auch so nach Meiningen: über seinen Empfung daselbst äußerte er sich in seinen "Durchslügen durch Deutschland," welche im Jahre 1793 zu hamburg erschienen, in folgender Weise "):

"Meiningen liegt in einem engen Thale, von waldigen Bergen umgeben. Das große, mit Bracht aufgeführte Schloß mit ber bavor liegenden nicht eben fleinen Stabt macht einen überraschenben Ginbrud z. Die Stadt ift regelmäßig gebaut, die Baffen find breit; vorne haben bie Baufer ein feftes, maffives Anfeben, hinten ift alles von Lehm. Das Schlog ift ein lange liches Biered, fart und bauerhaft gebaut und eins ber größten Fürftenfcblöffer Deutschlanbs. Aber and feines ift fo aut bewacht, als biefes. Die Bacht, welche unter ber außern Pforthalle ftebt, lagt Riemand burch, ber nicht gum Bofe gebort. 3d wollte gum Bofmarfchall E -. Der Unterofficier fandte erft eine Befreiten bin, mit ber Anfrage, ob er mich fprechen wolle. Diefe Weitläuftigfeit mare bei mir, ale einem

<sup>\*)</sup> Band II. S. 174 ff. und Band III. S. 157 ff.

Fremben, noch zu entschulbigen, man konnte ja nicht wiffen, zu welch einer Rlaffe von Sondftreichern ich gehörte. Daß aber bie Einwohner ber Stadt und bes Landes biefer affatischen Etiquette unterworsen sind, ift harter. Der Unterthan muß das Recht haben, mit seinem Landesherrn ober benen, die seine Stelle vertreten, zu reben. Dies ift das wenigste, was er für die Entrichtung feiner Abgaben, die boch eigentlich bem Fürsten als Jürsten sein Dafein geben, forbern tann 4)."

"Eine recht eigentlich unanständige Behandlung nahm man mit mir am Stadtthore vor; eine Behandlung, die mir das Reisen zu Tuß auf ewig verleidet haben wurde, wenn ich nicht bedacht hatte, daß Grobbeiten nur dem, der sie begeht, nicht dem, der sie leibet, zur Last fallen zc. In dem sehr geräumigen, durch den Drang einer bunten Menge nie erschütterten, ben Thore steht ein großes, im modernsten Geschmack erbautes Wachthaus, an bessen Fenstern zur Seiten der Landstraße ein Menschengesicht saß, das ich zu einer besonderen Spielart rechnen muß. Es greinte, d. h. es lächelte mit Bergerrung des Mundes, die

<sup>&</sup>quot;Auf bie herrn von heß gemachte Reclamation, bas jeber armfte Tagelohner zu jeber Stunde zum herzog barfe, erwiederte berfelbe fpater: "Daß der armfte Tages löhner zu jeder Stunde zum herzog darf, bezweifle ich febr; ab er auch hingehen mag, ift eine andere Frage. Ran hat mir wenigstens berichtet, daß ich durch meinen hingang sehr gegen die dortige Ctiquette gefehlt habe."

Schweden vergleichen so ein Gesicht mit — einem Bolse, der in die Sonne blickt."

"Ich reichte meinen Paß ins Fenfter. Das Geficht gab fich nicht viel Rühe bamit. Greinend fragte
es mich, wer ich ware, "Es fteht im Paffe," war
meine Antwort. Das ware bloß ber Name, meinte
bas Gesticht, aber — wer ich benn eigentlich wäre?
"Ber? wer? Was für ein Wer soll ich benn sein?"
Das Gegreine ward heller; Kinn und Schläfen befamen Antheil baran. — Wollen zum Gose? —
"Nein." — Sind etwa ein Prosessionist? — "Nein."
— Wohl so ein Gelehrter? — "Nun wohl so, ja
benn." Kann man rathen, welchen Bescheid mir bes
Gesicht barauf gab?"

"Können nicht in die Stadt, muffen ein Stud Bege zurudgehen, können fich die Racht in — Dings ba betten laffen, kommen morgen fruh wieder, erhalten iht Biaticum und wandern bann weiter."

"Mit hige bebeutete ich bem Greiner, bag ich keines Biaticums bedürfte, und durchaus wiffen wolle, wer ihn zu dergleichen Grobheiten berechtige. 34 wandte mich baher an einen Unterofficier, der mit sagte, ber Mann durfte fich so etwas bei Brügelsstrafe nicht von selbst unterstehen, es sei gewiß hochfürftlicher Besehl da, so zu werfahren."

"Wir kamen in weitern Wortwechsel, ber Corporal, bas Gesicht und ich. Am Ende geriethen wit mit einander bahin, bag mein Pag burch einen Sol-

naten an ben Commandanten ber Stadt, den Oberften bon Bibra, gefandt warb, ber bie Orbre guruckandte, mich eingulaffen."

"Den folgenden Tag (15. Juni 1789) melbete ich bei mir, im Gafthose zum rothen Sirsch, ein Madden, bas die Tochter eines bortigen Kanzlisten war. Sie überreichte im Namen bes Herzogs im Buch, worin berselbe die Fremden bittet, daß, dare bafür gesorgt, daß die Bettelei in Meiningen ausgestett und die Fremden baburch vor Ueberlast geschütt wären, sie boch so gut sein und den Armen etwas velchen möchten. Dies machte mit der Bebandlung am Thore einen schönen Contrast 2c."

"Db bie mir im Thore bezeigten honneurs bem Billen bes Lanbesfürften bollig gemäß ausgeführt worben find, ober nicht, bavon babe ich in ber Stadt nichts Bestimmtes erfabren fonnen. Miemand wollte Ich über Die Rechtmäßigfeit ober Unartigfeit bes Berfabrens berauslaffen, um nicht aus Unwiffenbeit einen fower zu ahnenben Sochverrath zu begeben. ber Bergog von Deiningen bat febr geborfame Unterthanen, benen ber 3meifel nicht beifallt, ob fie um feinetwillen ober er um ihretwillen ba ift. Bille regiert allein und bem Bergeben folgt bie Strafe mef ber Ferfe nach. Dabei geht es gang furg unb barfc gu. , Wer in feinem neuangelegten englischen Barten, ber von handhoben Stauben ftrost, ein 3weiglein abbricht, ber fommt ohne Onabe ins Buchte Bas er forbert, muß puntilich gefcheben: wenn fein Schneiber mit ben bestellten Rleibungspüden eine Biertelstunde über die bestimmte Minute ausbleibt, so muß er in die Wache und erhält fünsundzwanzig Stockprügel \*). Er ist ein großer Liebhaber der Jagd \*\*), hat schone Pferde und Sunde. Diese, wenn sie beim Jagen ein Versehen machen, schießt er gerne mit eigner Sand tobt \*\*\*). Man lobt ale etwas Außerordentliches an ihm, daß er teine Maitresse hält, ob er gleich von seiner jungen Gemahlin, einer Prinzessin von hohenlohe Langens burg, keine Kinder hat und ein schöner blonder Mann von breißig Jahren ist."

"Das Militair besteht aus achtzig Mann 3m fanterie und einigen Compagnien Jager unter bem Be-

<sup>&</sup>quot;) In Betreff ber wegen bes Schneibers erhobenen Reclamation erflart herr von hef fpater, bag er gefrei und einen Schneiber ftatt eines Schufters, Frifeurs ober eines andern geseth habe. "Gegen bie Stockprügel wendet man fein Wort ein, es muß also wohl seine Richtigfett bamit haben."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Man hat mir von einem Treibjagen ergablt, bes ber Herzog und einer seiner fürftlichen Rachbarn mit Kaben anstellten. Diese armen Thiere wurden von beiden duchten Jägern wie wilde Raubthiere behandelt und zur Ergöhung im Felbe geheht und tobtgeschoffen. Wenn des nicht wahr ift, so kann ich, ein Frember, ber diesen Lubbarkeiten nicht beigewohnt hat, boch nicht davor, bas es allgemein erzählt und geglaubt wird."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Daß bies geschehen sei, ift mir zwar erzählt metben, ich kann es aber jest nicht bocumentiren. Wenn es gewiß nie geschehen ift, so muß ich es zurudnehmen. Dos set es mir jest noch erlaubt zu zweifeln, ob man sich genam erkundigt hat."

fehle bes Oberften von Bibra. Diese wenigen Trupven find icone Leute, gut exercirt und gut montirt. Gegen diese und gegen Birtuofen in der Mufit ift ber Gerzog fehr freigebig und hat diesen ebeln Bafftonen jabrlich 12000 Thaler geweiht. Alle übrigen Ausaaben bestreitet die Rammer."

"Titelfuchtig ift man hier in hohem Grabe. Leimentramer und Tabadshanbler find Rathe. Rauflente giebt es keine hier. Die mehr ften Men ich en leben von Gofe; baber ift alles fehr ehrerbietig; man fpricht immer in Respektsausbruden: "unfer gnäbiger Gerr! ber Durchlauchtige Gerr Gerzog! unfer fouverainer Fürft" und bergleichen mehr."

"Die Stadt hat zwei Rirchen, bie Martt- und Die Goloffirche. Die mehrften Menfchen geben in bie Soloffirde. Bas man mit bem Namen gemeiner Leute ju benennen pflegt, geht nicht in bie eigentliche Rirche, fonbern in einen Gaal neben an, wo fie boren tonnen, ohne vom Sofe gefeben zu werben. . Ginige unter biefen Leuten hatten Arbeitszeug bei fich unb zwar Adergerath unter anbern; ich ftellte mich zu ihnen, fie berten ber Brebigt gu. Als ich ein Beilchen geftan= ben und biefer Art Gottesbienft mube geworben mar. fragte ich bie mir gunachft Stebenben, warum fie nicht bineingingen? Sie antworteten mir, ber Gof mare in ber Rirche. - "Und wenn ber Gof ba ift, fo barft ibr nicht binein?" - Es foidt fic nicht. war bie Antwort, wir find fo fchlecht gefleibet. --Stebt ihr benn immer fo bier ? - 3mmer, ehe wir an ble Arbeit geben."

"Bo ein Gof ift, fei er fo flein, wie er molle, ba ichimmert Luxus und Dobe immer fart berber. mochte mobl ber Mube nicht unmerth fein, Die Confuntion ameier nabe an einander liegenber Stabte, wovon bie eine Refibeng, bie anbere eine Reichoftabt mare, gegen Bielleicht ift in einer gangen Deeinander zu feben. cabe nicht fo viel Buber und Bomabe in Morbhaufen perbraucht worben, ale in einem Jahre bas nicht am bie Balfte fo menfchenreiche Meiningen weggezehrt bat. Diefelbe Proportion murbe fich bei leichten Seibenzeugen, Banbern, Flor und abnlichen Artifeln bes Alte terftaats ergeben. Da bie Mittel bes Berbienftes in Refibenzen gewöhnlich eingeschränkter finb. als in bur gerlichen Stabten, fo fteigt bie Sparfamtelt und Entbebrungsfunft in anbern Dingen bei Denichen, Die bas Glud haben, Ginwohner einer Refideng ju fein, oft zu einem unglaublich hoben Grabe. einer fürftlichen Sauptstadt in Schwaben Frauengimmer gefannt, Die, um ju einem Ropfpuge ju fommen, ber erforbert marb, um jeiner Privatcomobie auf bem Schloffe beimohnen zu durfen, eine gute Beit von de ringen und Dunnbier lebten. In einer großen turfürftlichen Refibeng habe ich arme Offizianten mit bus bert Bulben Behalt nicht anbers als Chapeaubas geben feben, Diefes Tragen bes Ropfe machte mit bet Fablen Rleibern, abgeschabtem Saarbeutel und jutles bifden Strumpfen einen recht tragifch - fomijchen Ger-Ein fürftliches Collegium, bas bei Regenmettet aus ber Sigung fam, ging unter Regenschirmen, bie von gelappten Segeltuchern gemacht fcbienen. Auch in

Reiningen fehlen bie Bilber ber hoffahrtigen Armuth nicht. Worzuglich bei ben Beibern, unter benen ich terigens manches artige Geficht fah. Doch finb fe braunlicher und nicht so gart als die Sonders-jauseriunen."

"Die Stabt hat weder Manufacturen noch Fabrifen. Wenig Speditionshandel, aber zehn schachernbe Juben, welche bie Wohlhabenheit bes Orts nicht mehren werben."

"Für Liebhaber ift eine hiefige Naturalien = unb Anpferfich = Sammlung febenswerth."

"Die Freimaurer haben fich hier 1781 burch Anlegung eines Schullehrer-Seminariums ein rühmliches Denkmal gestiftet. Die hiesige Loge giebt dazu jährlich 180 Ahaler Juschuß. Beht find 20 Candidaten da, wovon die mehrsten Fremde sind. Wer im Lande Schulmeister werden will, muß hier im Seminarium erzogen sein."

"Ich habe oben eines englischen Gartens ermähnt, ben ber bergerg hat anlegen laffen. Er gehört mit unter die vielen beutschen Nachahmereien ohne Ursache. Beitschichtig genug ift er und hat einige Partien, aus benen vielleicht etwas werben kann. Wem das Ganze aber als Ratur vorkommen soll, ber muß wie ausbem Gebiete ber Kunft herausgegangen sein, so gespreit und abgemeffen ift alles. Ein helles Zeugniß geben hiervon auch die angelegten Ruinen. Diese find so neu, so symmetrisch, daß man ben Augenblick von bem guten Willen, aber auch zugleich von der Geschmadlofiakeit bes Baukunftlers überführt wird. Unter-

an einer massiven Brude, wo eine Ruinentreppe zu einem kleinen Teiche führt, steht eine runde Bant, und an der Mauer die befrembliche Inschrift aus ben Alopsfto d'ichen Oben:

"Schon ift, Mutter Natur, beiner Erfindung Pracht Auf die Fluren verfreut; schoner ein froh Geficht, Das ben großen Gedanken Deiner Schöpfung noch einmal benkt!"

"Ich nenne die Inschrift befreindlich. Bon ber Mutter Natur ift auch nicht eine Fingerspitze zu sehen. Sie drückt wenigstens die Pracht ihrer Erfindungm nicht auf Nuinen aus. Und nun gar das frohe Geficht! Selten läßt sich überall ein Gesicht bei biefen Ruinen und in diesem Part erbliden. ") Frohstnutt auch keine besondere Eigenschaft der Leute in Meiningen. Dieser Bers wird ibn ihnen nicht beibringen. Ein Wölkehen froh zu machen, dazu bedarf es ganz ander Mittel. D was vermöchten die fleinen deutschen Firesten nicht, wenn sie es ihre herzlichste Angelegenheit sin ließen, frohe Gesichter um sich her zu erschaffen!"

Gegen viese Austaffungen bes herrn von hof erschien im Jahre 1794 ein Auffat im Intelligenzbiett ber allgemeinen Jenaer Literaturzeitung von einem Apt Dr. Jahn in Meiningen, ber ihn auf bie ehrmrührigste Weise ber "Lügenhaftigkeit und Berleumbungssucht" anklagte. herr von hes ließ bemuf eine Gegenanzeige ben herausgebern biefer Zeitung pe-

<sup>&</sup>quot;) ,3ch habe tein frohes Beficht in bem Garten gefeben und mar an einem Sonntage Rachmittage barinnen."

sehen, worin er auf die ehrenhafteste Beise bei seinen megesprochenen Behauptungen beharrte und mit folsemben Borten schloß:

"36 bin freimuthig gewefen, babe gerabezu geabelt, mas mir tabelnemerth vorfam; aber ich babe 19th lange nicht alles gefagt, mas ich mußte, babe noch mandes Gehäffige verschwiegen. 3d lege bem Bublitum die Bflicht nicht auf, mir aufs Wort an Bartglaubige Leute mogen zweifeln. ilauben. ann mich wiberlegen, feine Deinung, feine Baterftabt, vas man will, gegen mich vertheibigen. Wenn aber smand, wie ber Argt Jabn in Meiningen, mir mundiche ober ichriftliche Gigenschaften beilegt, bie nur einen er Societat Unwurdigen bezeichnen, fo bort alle mundide und fdriftliche Biberlegung auf und er bat mit nir perionlich zu thun. Schimpfworter mit Schimpfmortern au erwiebern, ift unter ber Burbe eines Danbes bon Ehre. In bem Augenblide, wo ich ibn reffe, mo ich meine Existenz an die feinige fete, will ich ibm ben Titel geben, ben er verbient. 3d Spare In blos barum fo lange auf, um ibn emphatischer machen. Ihn erreichen werbe ich icon, wenn er beffen am wenigsten verfieht: gefest auch, feine Baniche und feine Bitten murben erfullt, jeber Thorbreiber und jebe Bache murbe aufmertfam auf mich Man wird mich bemungeachtet wohl paffiren emacht. effen."

"3. 2. von Deg."

Diese Gegenanzeige aufzunehmen verweigerten bie berandgeber ber Allgemeinen Literatur-Zeitung in Sachfen. II.

Jena, unter bem Anfahren: "daß fie freilich cemfurfrei feien, aber ihr Berfahren selbst mißeiligen mußten, wollten fie offenbare Beribnlichkeiten und Berfiflage segen ben Gerzog von Meintngen, ber ihres herzogs von Weintngen, ber ihres herber bestigefinnten Brinzen und aberbem als einer ber Nutritorum ber Alabemie zu Jena, ihr eigentlicher Oberer fei, öffentlich verbreiten und aberbem foger eine herausforderung zum Duell propaliren."

Dagegen melbete fich mit bem erften Poftinge Dr. Jahn, bat ab und verfprach eine Ehrenerklarung in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet, bie auch erfolgte.

Darauf erstand im Intelligenzblatt ber Allgemeinm !
Literatur - Zeitung ,, ein neuer Kampfer, ber seinen Berten mehr Anständigkeit zu geben wußte, aber baffer ben Goston auch so weit trieb, baß er bem Gegne, ben er sällen wollte, erst mit Complimenten ben Beg verrannte. Dieser neue Rämpfer war Gerr B. C. Walch, herzoglicher Rath, geheimer Archivar und Aufseher ber herzoglichen Bibliothek, ber Münz -, Aupferstich - und Naturalien - Sammlungen. Diesem Rämpfer gab herr von he f Volgendes unter anderm zu hören:

"herr Rath Wale verliert fich in Ertefen, wenn er von seinem Gebieter rebet. "Benn es sich ber Mensch, schreibt er Seite 1172, von seinem Fürsten eben so gut, wie von seinem Gett benten kann: er bentt und sorgt auch für mich, bann folgt er jenem so bereitwillig, wie er biesem folgt. In diesem gläcklichen

Fall befinbet fich ber Bergog von Sachfen-Beiningen." Bermuthlich bat Berr Bald biefe embhatifchen Worte aus einer ichlechten Rronuuge. Prebigt, worin er folummerte, behalten und giebt fie ichlafenben Duthe wieber von fic. Auf ber Rangel geht mach ber Gewohnheit vieles mit, mas im Leben anzumenben Unffinn mare. Der Menfch, ber von feinem gurften wie von Gott benft, ift ein Rarr ober ein willenlofer Sclave. Beber muß fur fich benten und forgen; ber Burft foll blog bie Berechtsame feines Balfs gegen einander und por auswärtigen Angreifern Er vertritt nicht einmal Bottes Stelle. vertbeibigen. benn Gott ift nie abwefend und braucht feinen Re-Wer ben Fürften für fich forgen läßt. brafentanten. ber will fich auf Roften feiner Landeleute gutlich thun. benn ber gurft bat ja nichts, mas nicht ber Nation callective gebort. Wer ben Burften für fich benfen 14ft, ber läßt feinen eigenen Ropf ruben, bem Schöpfer jum Trot, ber ibm ben Ropf jum Denten gegeben bet. Auch muß man bem Fürften nicht gabm und bereitwillig folgen, wie bas Lamm bem Scherer, ber Brot Dan muß ben Gefegen geborchen, in ber Band hat. bie ber Burft vollftredt. Diefer Behorfam ift Schulbiafeit, um ber Ordnung willen. Aber man muß fagen burfen : Furft, beine Befete finb ichlecht. muß feiner Strafe ausgesett fein, weil man ben gurften ober fich felbft über bas, was beffer ift, aufflaren Wenn biefe Freimuthigfeit im Schwange mare, fo murbe man nicht so viele große und fleine Mationen theils ein Enechtisches Pflanzenleben führen, theils unter verbiffenen Leiben ftohnen, theils fich unbanbig emporen und ihre herren abschlachten sehen. Satten folche Nationen in früheren Beiten nicht von ihren Fürften, wie von Göttern gedacht: — bie spateren Beiten waren gludlicher ausgefallen für beibe."

"Es ift schwer einzusehen, wie herr Bald burch viefe fromme Apostrophe mich zu widerlegen benkt. Er fagt gerade bas, was ich ge fagt habe; nur, bag er ben Meiningern einen abergläsbischen Grund unterschiebt, von bem ich nichts wuste. Rur bag er eine Schwäche übertreibt, welcher ich noch ein gewöhnliches Maaß gelaffen hatte. Er preift bes vorzüglich hoch, was ich tabelnswurdig fand. " 2c.

"Bunberbar angufeben ift es, mit welchem bei ligen Gifer Berr Bald für die Unantaftbarfeit feines Fürften fampft. Unbegreiflich muß bem gang partei lofen, untunbigen Bufchauer bie Berichiebenbeit unferer Urtheile über biefen Berrn vortommen. Urt aus Wiberfpruchen fich zu belfen, ift anzunehmen, baß fich bie Bahrheit in ber Mitte befinde 2c. fieht febr barnach aus, als ob ber Bergog, fur melchen fie fampfen, eben fo febr ein Babnbild ift, all ich, wiber ben fie ihre Rrafte anftrengen. 3d male ihn in Schatten; herr Bald ftellt ihn in voller Glorie bar, mit einem Lichtfaum, worin lauter Gned tangen, umgeben. Bielleicht haben wir nicht gang alweichenbe Ibeen von ihm, bie Stellung bes Bilbes if nur verschieden gerathen. Man fann ein fleifiger, verftanbiger, mobimollenber Bergog unb babei ein ftrenger, gebieterticher, vorfdneller

**C** 

K: PER

龍二 🛊

STORES.

f. 78

: Bles

Tri

Ball befindet fich ber Bergog bon Sachfen. meiningen." Bermuthlich bat Berr Bald bief jes 🖼 mbhatifden Worte aus einer ichlechten Rronungs. Bredigt, worin er ichlummerte, behalten und giebt fi folafenben Duthe wieder von fic. Auf ber Range geht nach ber Gewohnheit vieles mit, mas im Leber anzumenben Unffinn mare. Der Menich, ber von fel nem Rurften wie von Gott benft, ift ein Rarr obe ein willenlofer Sclave. Jeber muß fur fic benfer und forgen; ber Burft foll blog bie Gerechtigme feinet Bolfs gegen einander und vor auswärtigen Angreifer vertheibigen. Er vertritt nicht einmal Bottes Stelle benn Gott ift nie abwesend und braucht feinen Reprafentanien. Wer ben gurften für fich forgen lagi ber will fich auf Roften feiner Landsleute gutlich thun benn ber gurft bat ja nichts, mas nicht ber Ratio collective gebort. Wer ben Furften fur fich beute ber läßt seinen eigenen Ropf ruben, bem Schöpfe De : 3mm Tros. ber ibm ben Ropf jum Denten gegebei Tat. Auch muß man bem Fürften nicht gabm und be Taltwillig folgen, wie bas Lamm bem Scherer, ber Bro ber Sand hat. Man muß ben Gefegen gehorchen Surft vollftredt. Diefer Beborfam ift Schul i bigled, um ber Orbnung willen. wen berfen: Burft, beine Befege find folecht. Aber man mu Leiner Strafe ausgesetzt fein, weil man ben Für Der fich felbst über bas, was beffer ift, aufflärer Benn diese Freimutytgten am Schiene Nationel Heten man nicht so viele große und kleine Nationel theils Enechtisches Pflangenleben führen, theils un Ich habe bleses so wenig bestritten, als ich es, ans Mangel an Kenninis seines ganzen Charafters und aller seiner Bervienste, unpariheilsch zugestehen kann. Ich habe, well ich nichts anders schreiben wollte und nicht immer nicht will, als was ich selbst sehr und wovon ich die Wirtungen spüre, den Herzog nich seinen Wirtungen beurtheilt: mir sielen Proben ber hatte und Rasch beit des Gerzogs auf ze. Einige seiner Unterthanen, mit welchen ich gesprochen habe, haben ihn wenigstens nicht für einen Engel erklärt."

"So lange bie Rriecherei ber Gelehrten bei und fortrodhtt, fo lange bleiben bie Burften übermuthig und unwiffend, bie Bolter ungufrieben und lafterhaft."

## Bernhard Erich Freund, feit 1903.

Der von seinem Bater so expressiv getauste ber zog Bernhard Erich Freund, ber jest regierende Berzog, war, als ber Bater starb, erft brei Jahre alt: seine Mutter führte stebzehn Jahre lang ble Regierung und mit großer Auszeichnung. Sie verließ bas Land selbst in ben schwersten Kriegsjahren nicht, 1513 im October war bas große russtschen nicht, 1513 im October war bas große russtsche hauptquartier auf bem Meininger Schlosse. General von Bolzogen, ein geborner Meininger, berichtet barüber im seinem Memoiren: "Kaiser Alexander wartete sogleich ber herzogin auf und ber junge Gerzog begleitete ihn hernach wit auf fein Binmer. Da biefer in findliches Chresbittung gar nicht wieber von ihm weichen wollte, so
etef mir ber Raifer scherzend auf ruffisch gu: "Schaffen Sie mir both Ihren Souverain vom
Leibel" Mittags war große Lasel bei hase. Mach
berfelben langte auch der Fürft Schwarzen berg in
Begleitung Generals von Langen au an." u. s. w.

Im Jahre 1821 übernahm herzog Bernharb nach erlangter Münvigkeit die Regierung aus den Sauden feiner Mutter. Er vermählte sich 1825 mit Naria, Tochter Kurfürst Wilhelm's II. von Seffen-Caffel. Aus der gothaischen Erbschaft wurden 1828 die Fürstruthümer Sildburghausen und Saukseld, dazu von Gotha das Aust Kranichfels mb von Altenburg das Aust Camburg erlangt.

In bemfelben Jahre 1816 wurde ber Erbpring Georg geboren, ber fich 1850 mit einer preußisichen Prinzessingen Charlotte, Lochter bes Prinzen Abrecht vermählt hat.

Unter allen Ländern und Länden Deutschlands fad die Stürme von 1840 und 1848 am ruhigsten an Meiningen vorübergegangen. Weil in Meiningen die Landesvertretung an dem Grundsate sesthielt, daß die Domainen, mit wenig Ausnahmen, Staatseigenthum seien, siel jeder Streit über das, was bei Besoldungen der Staat und was die sürstliche Casse zu tragen habe, weg, Regierung und Stände arbeiteten an möglichster Reductrung der Besoldungen und die so hohen Kosten der früheren dopspetten Berwaltung der fürstlichen Domainen und der

Staatseinkunfte wurden erspart. Während in den Nachbarlandern seit 1843 die Steuern um ein Bebeutenbel erhöht wurden, ist Meiningen allein das gläckliche Länd chen, wo diese Vermehrung nicht nöthig war; daz ward noch die allerdings bedeutende Landesschuld ver mindert und auch die neuen Organisationen kamen zur Aussührung, die in den Nachbarlandern in den Gerichten und mit der Trennung von Justiz und Verwaltung stattsanden; eben so ward die Ablösung der an den Staatssiscus zu entrichtenden Abgaben ins Wert gerichtet.

Der Etat ber Domainen im Gerzogthum Meinisgen beträgt bas Drittheil etwa ber Lanbeseinkunfte, gegen 4/2 Million Gulben, (250,000 Ahaler) — gegen förmliche Ueberlaffung berselben gegen eine Chvillifte ift 1853 Seitens bes Erbprinzen aber Protest eingelegt worden. Im Etat auf bas Jahr 1553 hief es nur: 200,000 Gulben (112,000 Ahaler), wie bisher" als Civillifte. Die gesammten Einkunste beliesen sich im Jahre 1853 auf fast 1,500,000 Gulben (über 800,000 Ahaler) und be Schuld stand 1851 auf nahe vier Millionen Gulben, (nahe 2,300,000 Ahaler).

fof: und Civiletat und biplomatifches Corps im Sabre 1805 ju Meiningen.

#### I. Sofetat:

Es bestanben fieben Bofdargen:

- 1. Der Dbermarichall nicht befett.
- 2. Der Dberhofmeifter: Frang Gebert

Freiherr von ... Türkheim, ans einem alten theinlanbifden Gefchlechte, Gebeimer Rath.

- 3. Der Oberjägermeifter: Fr. C. Freis herr von Biegefas, Geheimer Rath.
  - . 4. Der Gofjägermeifter nicht befest.
    - 5. Der Schlogbauptmann besgl.
    - 6. Der Roifenberftellmeifter: von Erffa.
    - 7. Der Reifeftallmeifter: von Bedmar.

#### II. Civiletat:

- 1. Gebeimes Rathe-Collegium:
  - 1. Der Gebeime Rath, Dberhofmeifter von Aurthaim.
  - 2. Der Gebeime Rath, Bolfgang von Donop, aus einem heffichen Gefclechte.
  - 3. Der Geheime Rath und Rangler, August von Uttenboven.
  - 4. Der Confiftorial Bice- Brafibent De im.
- 2. Regierung: Prafibium vacat. Kangler Ut= ten hoven.
- 3. Confiftorium: Prafiblum vacat. Bice-Pras fibent Geim.
- 4. Rammer: Brafibium vacat. Geheimer Rammerrath Ferbinanb von Uttenhoven.
- 5. Kriegs Commiffion: Prafibium vacat. Rriegerath Major von Diemar.

#### III. Diplomatisches Corps:

1. In Bien: Geheimer Rath von Borfc, Reichshofratheagent.

Staatseinkunfte wurden erspart. Während in ben Nachbarlandern seit 1843 die Steuern um ein Bedeutendes erhöht wurden, ist Meiningen allein das gläckliche Ländchen, wo diese Wermehrung nicht nöthig war; dazu ward noch die allerdings bedeutende Landesschuld vermindert und auch die neuen Organisationen kamen zur Ausssührung, die in den Nachbarlandern in den Gerichten und mit der Arennung von Justiz und Berwaltung stattsanden; eben so ward die Ablösung der an den Staatssiscus zu entrichtenden Abgaben ins Werk gerichtet.

Der Etat ber Domainen im Serzogthum Meiningen beträgt bas Drittheil etwa ber Lanbeseinkunfte, gegen 4/2 Million Gulben, (280,000 Thaler) — gegen förmliche Ueberlassung berselben gegen eine Christie ist 1853 Seitens bes Erbprinzen aber Protekt eingelegt worben. Im Etat auf bas Jahr 1853 his es nur: 200,000 Gulben (112,000 Thaler), wie bisher" als Civilliste. Die gesammten Einkunft beliesen sich im Jahre 1853 auf fast 1,500,000 Gulben (über 800,000 Thaler) und de Schulb stand 1851 auf nahe vier Millionen Gulben, (nahe 2,300,000 Thaler).

Gof: und Civiletat und biplomatifches Corps im Jahre 1805 ju Meiningen.

## I. Sofetat:

Es bestanben fieben Sofdargen:

- 1. Der Dbermarfchall nicht befest.
- 2. Der Dberhofmeifter: Brang Edbert

Freiherr von Zürfheim, aus einem alten neinlanbiforn Befchlechte, Gebeimer Ratb.

- 3. Der Oberjägermeifter: Fr. C. Freiberr von Biegefar, Geheimer Rath.
  - 4. Der Cofjagermeifter nicht befest.
    - 5. Der Schlofhauptmann beigl.
    - 6. Der Reifenberftallmeifter: von Erffa.
    - 7. Der Reifeftallmeifter: von Becomar.

#### II. Civiletat:

- 1. Geheimes Rathe=Collegium:
  - 1. Der Gebeime Rath, Dberhofmeifter von Aurtheim.
  - 2. Der Bebeime Rath, Bolfgang von Donop, aus einem heffischen Gefchlechte.
  - 3. Der Geheime Rath und Rangler, August von Uttenhoven.
  - 4. Der Confiftorial Bice- Brafibent Beim.
- 2. Regierung: Prafibium vacat. Rangfer Ut= ten boven.
- 3. Confiftortum: Prafibium vacat. Bice-Prafibent Geim.
- 4. Rammer: Prafibium vacat. Geheimer Rammerrath Ferbinanb von Uttenhoven.
- 5. Kriege = Commission: Prafibium vacat. Rriegerath Major von Diemar.

## III. Diplomatifches Corps:

1. In Bien: Geheimer Rath von Borfc, Reichshofratheagent.

- 2. In Regensbutg: ber würtembergifche Comitialgefindte, Gebriner Rath & Saton von Gerten Vorf und Schattonseffach Canungarten.
  - 3. In Beglau: doftath Dr. farftenan.
- 4, In Rünnborg: 3. Freiherr von Türkheim, Gefenter am fantifcen Areife.
- Bibrt, Mintfere Reftunt: "Geheinten Rath von

#### Sef : unb Civiletat im Jaffre 1862:

## L Doftaat:

- 1. Ber Dberfallmeifter: bun Erffa.
  - 2. Der Dberident: ben Gaffert.
- 3. Ber Obertammerhert: von Spef.

## II. Civilftaat:

- Staatsminiftertum: Borfigenber ber Smateminifter von Wechmat.
- Abtheilung 1 : Bergogliches Saus u. Mengeres : Derfelle.
  - 2: Inneres: Staaterath Dberlanber.
  - 3: Juftig: ) Gtanterath
  - , 4: Rirchen. Soule: | von Bibra.
  - ., 5: Finangen: Staatsrath Dopfeld.

Der Hof:

3u Hildburghausen-Altenburg.

Garthartha - phian an ann an air

•

## Sachsen - Hildburghausen, jest Altenburg.

**Eruft**, 1690 — 1715.

Das Baus Bilbburghaufen, jest Alten= burg, marb gestiftet von Bergog Ernft, bem fecheim Sohne Bergog Ernft's bes Frommen, ber von 1680-1715 regierte und fogleich nach bem Beifpiele ber Berzoge von Gotha bas Brimogeniturrecht emführte. Silbburghaufen mar ein Theil vom cobursifden Bebiete. Es blieb bas fleinfte ber erneftinifom Baufer, nur aus ber coburgifchen Erbichaft vergrößerte fich Silbburghaufen burch bas Umt Sonne-Bergog Ernft mar ein Rriegshelb, er felb 1705. biente bem Raifer beim Entfage von Wien 1683 und in Ungarn, fpater trat er in bollanbifchen Rriegsbienft. 1715 hinterließ er von feiner im Jahre feines Regierungsantritts gebeiratheten Gemablin Benriette Sophie von Walbed zwei Pringen: Ernft Friebrich, ber und zwar allein fuccedirte, und Jofeph.

Diefer Pring Jofeph Maria Friebrich Bilbelm Sollanbinus, mar ber Bogling Graf Beinrid Sedenborf's und einer ber fleinen aber febr ungludlichen Belben bes achtzehnten Jahrhunbertt, talentvoll und tapfer, aber febr unbefonnen. mit fünfundzwanzig Jahren 1727 fatholifch und lebte in Wien ale öftreichischer Generalfelbmarfchal. Er ftant in großer Bunft bei Raifer Carl VI. und bei feiner Tochter Maria Theresta. In ber italie nischen Campagne in ben breifiger Jahren erlangte er eine fo bobe Reputation, bag man glaubte, er werbe bereinft ben großen Eugen erfeten fonnen. aber ber Felbherr, ber 1757 bei ber Schlacht bei Rogbach bie Reichstagsarmee gur Reifausarmet machte, mas man in Wien bem Umftanbe gufchrieb, baß fein Blaube an Rom boch noch nicht feft genug gewesen fei. Er hatte fich im Sahre 1738 mit ber Pringeffin von Carignan, Anna Bictoria, verbeirathet, ber Bruberstochter und Erbin bes großen Eugen, fle ließ fich aber von ibm icheiben und lebt getrennt von ihm ju Turin, mo fie 1763 ftarb. 30 Sabre 1780 fab biefen Bringen Joseph von Silbe burghausen ber englische Tourift Swinburne in Wien und fchreibt von ibm: "Ich machte mit ben Baron Swieten, bem Sohn bes Argte, meine Auf wartung beim alten Pringen von Sachfen = Bilb. burghaufen. Er ift achtzig Jahre alt und fant 300 Bfund wiegen. Er giebt fich jepen Aben acht Uhr in feine Appartements gurud. aus feinem Salon in fein Schlafzimmer geht,

ute ansgestellt, welche ihm seine Perrade und feine ziber abziehen, bergestalt, daß wenn er in die Ahur nes Schlaszimmers tritt, er allezeit fertig zum Bett. Er braucht kaum zwei Minuten zu seiner Toiste." Das bestäutgt Göthe, der ihn in Coburg h, wohin er sich nach Maria Theresia's Tode undezwegen hatte. Er schreibt unterm 13. Mai 782 an Fran von Stein: "Seute habe ich in ilburghausen bei dem Alten gegessen. Er mar sehr unter und freundlich, gab mir Audienz im Bette nd war nachher gleich angesteibet zur Tasel." Er arb, fünfundachtzig Jahre alt, 1787 in Coburg.

# Gruft Friedrich 1.

herzog Ernft Friedrich L. regierte von 715—1724 und war vermählt feit 1794 mit Sobie Albertine, Tochter bes Grafen Georg ibwig von Erbach und der Brinzeffin Amalie atharine von Balbed, durch welche die Gerraft Cuplenburg in Gelbern ihm zufiel. Er the vorher im spaulichen Erbfolgefriege in hollanchen und bann kaiferlichen Diensten gestanden. Er ein ungemein splendider und prächtiger herr und ne Berschwendung überstieg bei weitem die Kräfte beimen Ländchens und bas Bermägen seiner Gestelln, die ihm verstattete, die herrschaft Cuplenburg

an die Staaten von Gelvern zu verkaufen. Er hinterließ das Land tief in Schulden. Seine Gemahlin
hatte ihm zwei Sohne geboren, den Erbprinzen und
noch einen kleinen Selden des achtzehnten Jahrhunderts,
Prinz Ludwig Friedrich, der in kaiserliche, dam
hollandische Dienste trat und 1759 als Generalsebzeugmeister und Gouverneur von Rimwegen starb, dezu eine Tochter, die sich mit Carl Ludwig Friedrich von Medlen burg-Strelis vermählte.

## Ernft Friebrich II. 1724 — 1745.

Ernft Friedrich II., ber Nachfolger Ernk Briedrich's I., regierte von 1724 — 1745. Er wer mählte fich 1726 mit Caroline Grafin von Er bach, war faiferlicher und pfälzischer General-Febreugmeister, und hinterließ von ihr wieder zwei Priezen, ben Nachfolger und Prinz Friedrich Bilbelm Eugen, ber in hollandischen Diensten stand, und als dänischer General 1795 in Dehringen stand, und eine Brinzessin, die sich mit einem Fürsten ver Gohenlohe-Dehringen vermählte.

## Ernft Friedrich Carl, 1745 - 1780.

Raiferliche Debit=Commiffion.

Ernft Friedrich Carl, ber nachfolger Ernft Friedrich's II., regierte von 1745 - 1780, brei Jahr

eft unter Bormanbicaft ber Mutter mit Beibalfe bes rübern Gof : jest Gebeimen Rathe Johann Geba-Bian Robe, bes Ctammvatere bes Roppen felfie iden Befdlechts, ber 1754 von Raifer Frang I unter bem Ramen Roppenfels nobilitirt marb. Unter biefem Bergoge murbe bie Baushaltung fo folimm. baf, wie in Coburg, 1769 eine faiferliche Debitcommiffion eintreten mußte. Die Stande mußten 1770 fogar bie Erziehung ber fürftlichen Rinber übernehmen, bem Bergoge murben jabrliche Competenggelber gur Be-Areitung feines hofftaats ausgesett. Sie fanten bis unf 12,000 Gulben berab. Die Ginfunfte betrugen 1779 ohngefähr 72,000 Gulben, Die für Die Schulben aufzubringenben Binfen bas Dreifache, an 210,000 Oulben. Die Direction bes Debitwefens mar bem Bringen Joseph von Silbburgbaufen, 21chling ber Raiferin Maria Therefia, nicht ihm ber verwittweten Bergogin von Meiningen Charlotte Amalie von Beffen = Philippethal übertragen.

Gerzog Ernft Friedrich Carl war breimal sermählt, 1749 mit Luife, Tochter König Christian's VI. von Dänemart, 1757 mit Christiane Baphie Charlotte, Tochter Friedrich Christian's, Markgrafen von Baireuth und 1758 mit Ernestine Auguste Sophie, Tochter Gersog Ernft August's von Beimar. Er hinterstoff außer dem Erbyrinzen Friedrich zwei Prinzeffennen, Ernestine Friederite Sophie, versmist mit dem Gerzoge Franz von Coburg und Caclen. II.

Chriftine Sophie Caroline, vermählt mit ihrem Oheim, bem vorbin erwähnten Bringen Friebrich Wilhelm Eugen von hilbburghaufen.

> Friedrich. 1780 — 1834.

Bean Baul am Dofe. Anfall von Altenburg 1826.

herzog Friedrich war geboren im Friedensfchlußiahre bes siebenjährigen Rrieges und regierte über
ein halbes Sahrhundert von 1780 — 1834. Sieben
Jahre lang stand er zuerst unter der Bormundschaft
feines alten Urgroßoheims Joseph, bis 1787; 1785
vermählte er sich mit Charlotte, Tochter des her
zogs Carl von Mecklenburg-Strelit, Schwester ber schönen Königin Luise von Preußen, der
schönen und galanten Prinzessin Friederike von
Solms, späteren Königin von Sannover und ber
Prinzessin von Taxis.

Während ber Bormunbschaft "bes Alten" wurde acht Jahre vor Ausbruch ber französischen Revolution noch eine hochtrabende Rangordnung des hochbetitelten Gospersonals an dem kleinen hildburghausener hofe in nicht weniger als breizehn Klassen von den hofercellenzen, bis zu den hoflakaien und Läufern hew unter erlassen; mit dem Regierungsantritt des herzogs aber ward diese lächerliche hoffahrtigkeit bei Seite geseit; es kamen bessere Beiten, etwas arbeitete sich des Land endlich aus den brudenden Schulden heraus, die zulebt auf vier Millionen sich belaufen baben sollen.

Die kalte, steife Sofpracht wurde nach und nach gelodert, und es brangen, besonders durch Wermittlung der
jungen Gerzogin, die sich für Litteratur interefsirte, milbere und erquicklichere Luftströmungen ein. Die Erscheinung eines Poeten, wie Jean Paul einer war,
muß den seltsamsten Contrast mit der früheren hildburghausener Hofgrandezza gegeben haben. Daß Jean
Paul in der größten Intimität mit den hildburghausener Kürklichkeiten war, wissen wir aus seinen eigenen Briesen und aus den Briesen Anebel's. "Die
Prinzessennen", schreibt Anebel unterm 2. Juni
1799 an Fräulein von Bose, "hatten ihn täglich um
sich, wo er acht Tage lang von Mittag bis Misternacht täglich zubringen mußte".

Bean Baul felbft forieb aus Bilbburghaufen unterm 25. Mai 1799 an feinen Freund Dtto: "bier fige ich nun feit einer Boche und recht weich se. Erflich bente Dir, male Dir bie himmlische Bergogin - mit iconen findlichen Augen - bas gange Gefict voll Liebe und Reig und Jugend - mit einer Rachtigallen - Stimmrige, und einem Mutterherg bann bente Dir bie noch iconere Schwefter, bie Sarftin von Solms, und eben fo gut, und bie britte, bie Fürftin von Thurn und Taris. welche beibe mit mir an einem Tage mit ben gefunben froben Rindern ankamen. (Erlaffe mir bie Danner.) **Mit** ber von Colms wollte ich in einem Roblenbergwert haufen, burfte ich ihren Galan ba vorftellen. Diese Befen lieben und lefen mich, und wollen nun, bag ich noch acht Lage

bleibe, um die erhabene schine vierte Schwester, bie Königin von Preußen zu sehen, Gott wird es aber verhüten. Ich bin auf Mittag und Abend immer gebeten. Der herzog, äußerkgutmuthig, machte anfangs nicht viel sait von mir; aber jest ift er mir recht gut, und er merkte an, daß ich mir "zu wenig Spargel genommen" und gab mir außer diesem die exsten hirschfalben zu effen, die nicht sonderlich sind. Gestern hab' ich vor dem hof auf dem Flügel sautefirt. Auch hier habe ich eine anständige Bruder = und Schwestergemeinde, und kann der Bingen ver sein.

"Ja ftubire an biefen höfchen bie Rurintien mehr ein für meine Biographien. Wenn alles and ben Borzimmern in ben Speisesaal zieht, so schreitet bas turze Rammerjunter - und sonftige Bolt (und ich mithin mit) wie die Schule vor der Bahre voraus, und die fürstlich gepaarten Personen schleisen nach. Wieland aber (bas erzählt er mir selber immer mit Spaß über seine Unwissenheit) gedachte höstlich zu sein, und ging nicht voran, sondern ifügte sich zum Ractrapp, und kam so zugleich mit den Fürsten-Paaren au."

"Nebrigens mas ich mir burch ben Gof an Gafthofeffen und Trinken erspare, bas trägt ber Baber wisber fort, weil ich ben verbammten Rinn = 3gel bfter scheeren laffen muß."

Den vier Schwestern wurde ber "Titan" bebicirt, befen erster Band 1500 erschien: weil ber gutmuthige herzes von Meiningen Schiller'n ben hofrathetitel ver lieb, hatte ber gutmuthige herzog von hilbburghamfen Jen Je an Paul'n ben Titel als Legationsrath verlieben.

"Beift Du, was ich geworben bin ?" fcreibt er and Weimar, 22. Muguft 1799 an feinen Dtto: Den 14. b. DR. bet mich bie geheime Rathin von Roppenfels gum Thee, überreichte mir ein Decret pom Serzog von Silbburgbaufen, bas mich zu nichts weriger erhebt , als zu einem - Legationerath , mas. bed immer etwas ift. Das Diplom verlangt, bag ich "von manniglich alle von biefem Charafter abbinaenben Brarogativen and Berfonal - Freibeiten geniefen folle." 3ch fenne noch teine eingige von biefen Berfonal - Licenzen und babe noch wenig bavon genoffen, noch mich bamit befannt gemacht, bamit ich barauf beftebe. Der ber batte bie meifte Arende barüber. befonders barum, weil man bem hiefigen Sof (ben & frantt) bie Ehre nicht angethan, eine von ibm augenommen gu haben".

Unterm 27. October 1799 schreibt Bean Paul aus hilbburghausen: "Ich wußte voraus, daß ber bef in Seibenftabt war (einem Sagbichloß), wo ich heute auf eine Nacht hinfahre. Die schone Gerzogin war gerade bei meinem Einfluge hier und ließ mich sogleich auf ein Baar Minuten vor bem Einsteigen kommen. Außer einer Geliebten weiß ich nichts Schlanzes als biese suße Gestalt. Dan' ich nur Zeit und Better, eine Woche lang blieb ich unter ihrem Dache".

1

"In Seibenftabt logirt' ich im Schloß — bie ferzogin fang, fo wie man fie befingen follte — ich las the vor, (nur machte ein verbammter Ralbermagen Laban, ein mir verhafter, falter, feiner Rammerjunter, ber gerabe bie jour hatte und überall war,

ben Enthusiasmus gerinnen zc. Sie und ber Mann nothigten mich zum zweiten Tag und fie fuhr im gle-Benben Abend mit mir in eine zwei Stunden ferne fcone Gegend."

Ueber einen späteren Besuch in hilburghausen mit seiner jungen Frau schreibt Jean Paul unterm 15. Juli 1802 an Otto: "Sieh die Hofstite! Wir wurden in hilburghausen auf den Abend eingeladen. Bor Tisch sagte die Oberhosmeisterin ) meiner Caroline, daß sie und die Prinzessen (eine göttliche Täubin) mit ihr allein soupiren wollten und ich sas geschieden zu Tasel. Was die thörichte Scheidung von Tisch und weiter nichts etwa entschuldigte ik, daß drei Gerzoge dabei saßen, meiner, der Necklendurger. Indeh singt die Gerzogin wie eine himse melsphäre, wie ein Echo, wie aus Nachtigalien gemacht."

Rach ben ibpllichen Tagen mit bem beutschen Boeten kamen bie martialischen Tage mit bem frangöfischen Imperator: Gerzog Friedrich trat zum Rheinbund und ftellte sein kleines Contingent von 200 Mann zu Napoleon's westlichen und öftlichen Kriegen. Später trat er bem beutschen Bunde bei.

Im Jahre 1826 erwarb ber Gof von Silvburge hausen aus ber gothaischen Erbschaft bas Gerzogthum Altenburg und nahm nun ben Namen Sach sen-Altenburg an und zu Altenburg bie Restoenz. Das Gerzogthum Gilbburghausen fiel an Deiningen.

<sup>\*)</sup> Frau von Wolzogen.

Als Gerzog Friedrich 1834, einunbfiebzig-Birig farb, hinterliß er außer bem Erbpringen Sofest noch brei Bringen und zwei Bringeffinnen.

5

E

.

≝

ヹ

1 4

3

Bon ben Bringeffinnen heirathete Therese 1910 ben Dichterfonig Ludwig von Baiern und Charstotte ben herzog Raul von Burtemberg. Gine beite Bringeffin Luise, vermählt mit bem herzog Bilbelm von Rajsau, ftarb 1925 vor bem Beter.

Bon ben brei nachgebornen Bringen fuccebirte 1848 Bring Georg, ber bis 1853 regiert hat.

Die beiben jungften Prinzen Friedrich und Chuard traten in Dienfte ihres Schwagers bes Bings von Baiern. Prinz Eduard hat eine Idt lang als baierischer Gouverneur zu Rauplia in Criechenland fungirt.

## Zoseph, 19**34**—1949.

Bergog Joseph, ber Erftgeborne und Nachfolger, war im Jahre bes frangöfischen Revolutionsausbruchs geberen und bereits fünfundvierzig Jahre alt, als er 1834 die Regierung antrat. Er ftand früher als Generalmajor in königlichen sächstichen Diensten und war seit 1917 mit Amalie, Tochter Bergog Lub-wig's von Würtemberg, Schwester ber regierenben Königin von Würtemberg vermählt. Er gehörte zu ben nicht populairen Fürsten, die im Laufe des

Sturmjahres 1948 abbanten mußten: er hatte viel aufgeben laffen, theils für Bauten, unter beneu ummentlich bas bis 1846 erbaute große neue Stallzbäude zu Altenburg zu nennen ift, theils für die stattlichen Beirathen, die seine Abchter machten und war start verschulbet. Die Nachfolge kam, da er keine Sohne hatte, an feinen Bruder Georg, der zeithe seinen Reinen Pof in Eisenberg gehabt hatte.

Die ftattlichen heirathen, bie herzog Jofephe brei Tochter machten, brachten ben altenburger hof in die englische und ruffifche Berwandtschaft. Die alteste Tochter Marie vermählte fich 1943 mit ben schnen blinden Kronpringen, jestigen Konig von hannovet; eine zweite ward 1848 mit Constantin, Cohn bes Raifers Rieslaus vom Aufland vermählt und eine britte 1852 mit bem jesign Großherzog Peter von Olbenburg.

## Seorg, 1848 — 1953.

herzog Georg, ber Bruber und Rachfolger to abgebantten herzogs Jofeph, hatte früher in öftreichigen Diensten gestanden und, wie gesagt, zeither in Eisenberg refibirt. Er war, als er die Regierung iben nahm, bereits zweiundfunfzig Jahre alt und seit 1916 mit ber Bringessin Marie von Medlenburg. Schwerin vermählt. Er hat nur fünf Jahre togiert, indem er bereits 1863 flatb. Er hinterließ zwei

Sone; ben Ersprinzen Erinft und ben Pringen Morit, ber in ber preugischen Armee bient.

Ernft, feit 1853.

Es folgte ber jest regierenbe herzog, fein Sohn, Ernft, geboren 1826 und feit 1853 mit Anna, Tochter bes herzogs von Anhalt = Deffau vermablt.

Die Civilliste wurde im Jahre 1849 in Altenburg auf 115,600 Thaler verglichen; ber jeht regierende Berzog hat aber gegen die Ueberkassung der Domainen 1853 noch vor seiner Abrondesteigung Protest eingelegt, eben so, wie in Gotha und in Meiningen.

Die Einfünfte beliefen fich im Jahre 1852 auf 670,000 Thaler: bavon waren an 290,000 Einfünfte ber herzoglichen Kammer von ben Domainen, Forften u. f. w. Die Schulb betrug nabe 1,200,000 Thaler.

Sof= und Civiletat und biplomatifches Corps im Sabre 1805 in Gilbburghaufen':

#### I. Bofftaat:

- 1. hofmarichall: Obrift Johann von Guffio.
- 2. Oberftallmeifter: Dbrift Bilbelm von Beuft.
- Oberhofmeisterin ber regierenden herzogin: Magdalene Freiin von Bolzogen.

#### II. Civiletat:

- 1. Bebeimes Rathe-Collegium:
  - 1. Geheimer Rath Juftus Siegfrieb von Ropp enfels, Braffbent ber Regierung.
  - 2. Gebeimer Gofrath Röber, Rangler um Conf. Praf.
  - 3. Geheimer Regierungs = Rath Bagner.
- 2. Regierung unter ben Geh. Rathen Rop. penfels und Rober.
- 3. Rammer unter Prafibent E. F. v. Stode meier.
  - 4. Confiftorium unter Geh. Rath Rober.
  - 5. Rriege-Commiffion unter Dbrift hofmarichall Buffio.

## III. Diplomatisches Corps:

- 1. Regeneburg: Comitialgefandter 3. Baron Turfheim.
- 2. Beglar: ein Rammergerichte Procurator.
- 3. Murnberg: Gof = und Leg. = Rath Rocher, Agent am franklichen Rreife.

## 1848 beftanben noch vier oberfte Gofdargen:

- 1. Der Oberfthofmarichall: Oberft und General Abjutant Carl Friedrich von Dunchbaufen.
- 2. Der Oberjägermeifter: Graf Trangott Beuft, Bruber bes weimarifchen Geheimen Raths und Bunbestagsgefandten, von ber jungeren 1775 gegraften Linie, geftorben 1852.
- 3. Der Oberfthofmeifter: Otto von Mintwis.
- 4. Der Oberftftallmeifter: Thilo von Geebach.

#### Sof= unb Civiletat im Sabre 1852:

## I. Sofetat:

Oberfte Cofdargen:

- 1. Oberfthofmaricall: ber Oberft und Gen.s Abi. von Munchhaufen.
- 2. Oberfthofmeifter: von Mintwis.
- 3. Dberftftallmeifter: von Geebach.

#### II. Civiletat:

## 1. Minifterium:

Erftes Departement (Herzogliches haus, Auswärtiges, Militairsachen ic.): ber wirkliche Staatsrath und Minister, Beivorsigender bes Staatsministeriums: Louis, Graf und herr von Beuft, Sohn bes Oberjägermeisters, gegenwärtig Gesanbter ber sammtlichen thuringischen Meinen Gbfe in Berlin. An feine Stelle tam ber Minifter bon Lavifc.

- 3weites Departement (Inneres und Juftig): Minifter Carl Pfierer.
- Drittes Departement (Finanzen, Kirchen- und Schulsachen): Minister Carl Bicter Sonnenkalb.
- 2. Obere Lanbesbehörben:
  - A. Buftig:
    - a. Oberappellationegericht zu Jena: Prafibent Dr. Ortloff.
    - b. Juftig- Collegium : Director Dr. Schent.
  - B. Abminifration und Polizei:

Lande eregierung: Director Schuberoff.

C. Rirchliche Bermaltung:

Confiftorium: Praftbent Geh. Rath

D. Finangen:

Finang - Collegium: Praftbent Carl Beutebrud.

E. Militairmefen;

Militair - Collegium: Oberft Gen.-Abj. und Oberfthofmarfchall von Mund.baufen.

Militair = Commando: Oberft von Dieberichs.

1848 bestanden noch vier oberfte Cofdargen:

- 1. Der Oberfthofmaricall: Dierft und Seneral Abjutant Carl Friedrich von Dunchhaufen.
- 2. Der Oberjägermeifter: Graf Trangott Beuft, Bruber bes welmarifchen Geheimen Rathe und Bunbestagegefanbten, von ber jungeren 1775 gegraften Linie, geftorben 1852.
- 3. Der Oberfthofmeifter: Ditto von ... Mintwis.
- 4. Der Obenftftallmeifter: Thilo von Geebach.

## . Sof= unb Civiletat im Sabre 1852:

## I. Sofetat:

Dberfte Sofdargen:

- 1. Oberfthofmarichall: ber Oberft und Gen.-Abj. von Munchhaufen.
- 2. Oberfthofmeifter: von Mintwig.
- 3. Dberftftallmeifter: von Geebach.

#### II. Civiletat:

## l. Minifterium:

Erftes Departement (herzogliches haus, Auswärtiges, Militairsachen ac.): ber wirkliche Staatsrath und Minister, Beivorsigender bes Staatsministeriums: Louis, Graf und herr von Beuft, Sohn bes Oberjägermeisters, gegenwärtig Gesandter ber sammtlichen thuringischen Neinen Gife in Berlin. An feine Stelle tam ber Minifter von Lavisch.

- Bweites Departement (Inneres und Juftig): Minifter Carl Bierer.
- Drittes Departement (Finanzen, Kirchen- und Schulsachen): Minister Carl Bicter Sonnenkalb.
- 2. Obere Lanbesbehörben:
  - A. Buftig:
    - a. Oberappellationegericht gu Jena: Prafibent Dr. Oreloff.
    - b. Juftig- Collegium: Director Dr. Schent.
  - B. Abministration und Polizei: Lanbe Bregierung: Director Schuberoff.
  - C. Kirchliche Verwaltung: Confiftorium: Prafftoent Geh. Rath ban ber Bede.
  - D. Finanzen: Finanz = Co
    - Finang . Collegium: Braftvent Carl Geutebrud.
  - E. Militairmefen;
    - Militair Collegium: Dberft Gen. -Abj. und Oberfthofmarfchall von Mund. - haufen.
    - Militair = Commando: Oberft von Dieberichs.

II.

Der Sof zu Dresden,

Def ju Presten.

## Borwort und Ginleitung.

Um bem Schidfal, bas bie fünfte Arbeit bes ber cules hatte, qu entgehen, verbreite ich mich über bie Quellen, aus benen ich ben Strom ber fachfichen bof und Abelogeschichte habe gusammenrauschen laffen.

Fur bie Befdichte ber fachfifden Dof- und Randeszuftande liegt eine Daffe Daterial vor, fowohl hallgemeineren Berfen, als in Monographicen. Ueber Das Fattifche ber Begebenheiten wirb man gar nicht in Berlegenheit gelaffen, aber fur bie pfychologifche Anglose ber Charaftere, für bie Aufbedung ber gebeimen inneren Triebfebern und Staatsgrunde, wie bas Beichebene fo gefommen, ift in bem weitschichtigen Material verhaltnigmäßig wenig Ausfunft gu finben. Die geschichtsschreibenden Sachsen begriffen entweder We Belibandel nicht ober burften fie nicht begreifen: be Regiment bullte fich in Sachfen eine anfehnliche Beit lang in undurchbringliche olympifche Wolfen. Dies bezeugen beutlich bie brei großen Werte fachfifchet Inbivare: Duller's Annalen bes haufes Sachfen, & Dresbner Chronit von Bed und ber Rern ber Mifchen Geschichte von Glafen - und bie bret Brofessorenwerke: bas größere fachfliche Geschichtsbuch von Beiße und bie beiden kleineren von heinrich und Bölig und von Böttiger. Erft Böttiger lieferte einige bankenswerthe Arcana, wie bas famose Document über die Bigamie Rurfürst Johann Georg's IV., an die Gräfin Rochlig, einige Belege über die sächsischen Abelsanmaßungen aus ben Landtagsacten u. f. w.

Für meinen Bebarf habe ich, mas bie allgemeinen Beidichtswerke über Sadfen betrifft, bie relativ reid. lichfte Ausbeute in ber biplomatifden Befchichte ven Dresben und in ber Beschreibung von Dresben as funden, bie ber Feftungeprebiger Bafde gu Gute bes vorigen und zu Anfang bes jesigen Jahrhunderts berausgegeben bat, freilich in einem ziemlich falebrofer Fur bie Spezialien und Personalien, far batte Style. Inviduelle, Charafteriftifche und im ehlen Ginne bel Di Worts wirflich "Curiofe," um bas es mir besonden 201 gu thun war, mußten eine Menge anbere Duelle benutt werben. Buvorberft bie großen Sammelmerten für bie fachfiche Gefdichte von Corn. Grundiens und Rlotich, Safche, Beige u. f. m., fowie Hade brei Folianten ber fachfischen Abelshiftorie von Ba-Ientin Ronig (1727-1736) und bas befanntrada Abelslexicon bes fleifigen Johann Friedride Gaube (1740 und 1747), ber gerade für bie fatfifche Familien manche intereffante Rotigen giebt. habe mir aber auch bie Dube nicht verbriegen laffe. Die Beitberichte einzusehen, die begreiflich bie momm mittelbarften Anfchauungen geben. Leiber geben

über Sachsen wenig. Sie find feit bem Unes flebzehnten Sahrhunderts enthalten in ben nit bem breißigjahrigen Rrieg anbebenben f. a. furter Relationen, einer angebnlichen Babl er Quartanten, fowie im Theatrum Euron. einer anfebnlichen Babl machtiger Folianten. sfalls mit bem breißigjährigen Rrieg beginnen: Berte wurden bis in ben Anfang bes achtzehnten Die Beitberichte bes achtnberte fortgefest. Jahrhunderts find enthalten in ber langen von Octavbanden ber Europaifden gama t ber noch langeren Reihe von Duobezbanben ercure historique et politique und ettres historiques: die Fama umfaßt it vom Anfang bes achtzehnten Jahrhunberts m fiebenjährigen Rriege; ber Mercure, ber im Pang erschien, die Jahre von 1686-1782; die historiques, bie in Amfterbam beraustamen, von 1692 — 1729. Die Frankfurter Reber Mercure und die Lettres historiques Er bie polnische Beriode August's bes und feines Sohnes manche intereffante Te: Die Relationen g. B. über bie bebenten-Tengungen ber Belbfrafte Sachfens fur Bolen, Sure über ben Sturg Gulfomefp's burch 3. f. w. Gewiffenbaft ift ferner und zwar Lebrudlicher Bugrunbelegung bes Stud'ichen Eteraturverzeichniffes die Reihe ber alten ten von mir perluftrirt worben: ich fanb Pares in Daniel l'Ermite für bie Berlobe 1fen. II. 13

bes zechlustigen Aurfürsten Christian II., in Olbe songer, Chapuzzeau, Edward Brown, be Abbe Pacichelli und bem Doctor Gemek: Carreri für die Beriode des "inventionenreichers Aurfürsten Johann Georg II., in Lady Monetague und von Loen für die Beriode inugut; bes Starten, in Moore, Wraxall, Dute und bem reisenden Branzosen Risbect für das is Beiertel des achtzehnten Jahrhunderts.

"Man hat es," fagt Spittler, einmal . richtig ben Sauptichaben ber beutiden Gefcichtsid bung aufbedenb, "billig unfern Bor- Eltern icongum Bormurf gemacht, bag fle fur bie Erhaltung Ungebenfens ber mehr ober minder großen DE fo gar wenig geforgt haben, burch welche bie Berfa Tom unferer beutichen Staaten gebilbet und behauptet abe auch nur ber alltägliche Bang unferer icon eingeris teten Staatsmafdinen gludlich erhalten morben # Bielleicht ift es nicht gerade Sorglofigfeit, noch web ger ift's Undankbarteit, Die uns die Berbien te fold Manner vergeffen macht; fondern wir find & bett in allem, mas zur vaterlanbischen Geschicht - ' gar zu weit zurud und man bat biefer Befo sonders noch nicht die psychologische R gegeben, Die fie vielleicht gum iconften Beb. National = Erziehung verebelten brauchbar fonnte. Berade auf bem, mas bie berfo Berhaltniffe betrifft, liegt bas allertieffte Das eigentlich Lehrreiche bes hiftorifers bang

Inbivibuelleren feiner Erzählung und Dar-

Berfe, Die über Die Charaftere ber Regenten unb Mente und über bas innere Getriebe ber fof= und Manbe Sachiens tiefere Aufschluffe geben, feb-- mas bie altere Beschichte Sachsens von Rur-F Ruguft bis zu bem erften Ronig Muguft tifft - ganglich. Das, mas ber große Frangofe : Thou über Rurfürft Auguft und bie beiben Deiftiane fagt, ift zwar wmig, aber gewogen und Abar. Sein Bert, eins ber erften aller Beiten. icht nur bis brei Jahre vor Ermorbung Beinich's IV. 1607. leber bie Buftanbe unter Rurfurft ishann Georg I. mabrent bes breißigjabrigen tiens geben bie reichen Annalen bes Grafen Rbe-Benbuller einige Aufchaulichkeiten; einen tieferen Midlid haben erft neuerlich bie von Brof. Duller in feiner Biographie Johann Georg's I. aus bem Busbner Ardin mitgetheilten Briefe ber gefchei-Aurfürftin Magdalene Sibylle von Freugen gegeben. Die von bem Dberlehrer Gelbig Genfalls aus bem Ardive veröffentlichte Correspondenz Irmim's mit ben Generalen Wallenftein's vor Wen Cataftrophe läßt in berfelben heller feben, als Bendwie bisher ju feben mar. Eine foftliche Stelle ben Remoiren bes Marfchalls von Grammont, Maifficen Gefandten bei ber Raiferfronung Leo-1915's L in Frantfurt 1659 - wie Rurfurft 30ban Georg II. mit allen anbern Rurfürften unb Darfcball auf ber Safel herumgetangt feien, wo fie vorber Banquet gehalten hatten - beleuchtet bie fen wie feine Borfahren und Nachfahren, insonbericht ben farten Muguft, vorzugeweife potalluftigen facht fden Rurfürften mit einem ftarten Schlaglicht. anbern Lichter mußten aus einer Denge fleiner und ba gerftreuter Buge in ein Gesammtbilb auim Ueber Johann Georg & mengetragen werben. giebt schon bas Manuscript Bolframsbotft "Portrait de la cour de Pologne" ein Urtheil: w fes, allerbinge in grundbofer Stimmung, gallenbit und laugenscharf, aber mit Gachtenntnig und michtiger ift mit Berfonenkenninig gefdriebene Bert weil es mit mehreren gleich mäßigen Bei berichten übereinftimmt, eine Sauptquelle Die Sofcharaftere und Sofumtriebe bis zum Jahre 170 bem Babre vor bem Ginfall ber Schweben in Sach im norbischen Rriege. Ueber Johann Geora's Bruch mit bem berühmten Spener, ben er 1 Oberhofprediger gemacht hatte und nach Berlin geff ließ, giebt eine Stelle in beffen "theologifchen Ber fen" vorfichtig zurudhaltenben Aufichluß. In ber breifabrigen Regierung Johann Beorg's IV. bilbet ben Mittelbunkt bie Liebesaffaire und ber Berenprous ber gur Grafin Rochlig erhobenen Fraulein Reit fcbus: über biefe finden fich genugende Auffchiffe in bem, mas Grundig und Rlotfc in ber Samme lung vermischter Nachrichten gur fachfischen Gefchiat. mas Safche in ber biplomatifchen Befchichte Det bens aus ben beim Dresbner Stabtrathe eingefebenn acht Fascitein Untersuchungs - Acten mitgetheilt babm mb was das neuerlich in Schletter's juristischer Zeitschrift abgedrucke Urtel enthält.

Bur die glangenbite Beriobe Sachfens, fur bie mtante polnifche unter bem ftarten Auguft, ift mir wich bie große Bewogenheit bes ruffifchen Touriften und Mitaliebs ber erften breugifden Rammer Baron Engut von Carthaufen auf Botenborf in Weft-Calen eine vorzügliche Quelle jugegangen : banbichriftide Demoiren feines Urgroßobeims Deorg Lubwig son Darthaufen, beffen Bater Chriftian Mubut bon barthaufen Gouverneur bes Ronigs. Dealeiter auf feinen Reifen und bann in ben erften mei Jahren feiner Regierung fein Oberfammerberr und tener Minister war. Diese Memoiren geben bie Chawitterifiten ber meiften Sofnotabilitaten, Charafteri-Min, Die sowohl burch bas Material als bie Form Darftellung ausgezeichnet zu nennen finb; ber Berinfer war mit allen Chefe ber verschiebenen Barteien bitim befannt, ein naber Bermanbter ber Beichlingen und ein Habitue ber Cofel. Außer biefen bocht verthvollen Demoiren Baxtbaufen's find mir gubmr und Drientirer in ber fehr mannigfaltigen Bofgefafchaft von Berren, Miniftern, Generalen, Diplomaten und Damen, Die als Matabore figurirten, gewefen: bes Manuscript Bolframsborf's, bas, wie ich får bie Critifer bemerfe, gang mit Barthaufen ftimmt, nur ichitbert biefer rubiger und Mectiver; ferner bie febr intereffanten Debefchen Bat-Bul's, die neuerlich publizirten Memoiren bes bamals in facfficem Dienft geftanbenett, nachber fo berühms

ten venetianifden Feldmarfchalls Soulenbur = gang neuerlich erschienenen Lexington Papers, nige Devefchen bes tamaligen englischen Refiber Dresben, Mr. Stepney abgebrudt find, bie Schriften bes preußischen Souriften von lo es befannten Demoiren ber Martgrafin von reuth, bie Frankfurter Relationen, bes cure historique und die Lettres historique Dresbner Mertwurdigfeiten, bie mit bem -1729 anfangenben Bof- und Staatecalende die Saxe galante in bem nicht romanhaften ber Babrbeit, die fie enthält. Gine Menge Buge mußten aus einer Menge anderen bie ur gerftreut gebructen Materialien gufammengetragen # ben, aus Biographicen und Monographien aller tung. Beilaufig balte ich es ale ebemaliger f. facht Staatsarchivar nicht fur überfluffig, Die Berfiche bier niebergulegen, bag ich, obwohl ich an fu Jahre lang in diefem Archiv gearbeitet habe, mi nicht bemußigt gefunden habe, meinem Ard Gibe birect ober inbirect untreu gu w - bie Argumente, burch welche bormapr Beziehung fein Gemiffen frei zu Rellen verfe haben mich gar nicht in Berfuchung führen ba ich feineswegs, wie er, in bem Falle mar farbereien wieder gut zu machen zu haben. meinen Gib und veröffentliche aus bem Dre dive gar nichts. 3d wiederhole übrigent foon in ber Ginleitung zu bem gangen B Sachsen inebefonbere gefagt habe, baß b

Arch Bar nicht ausreicht, fachfiche Gofgeschichte gufoniben. Die Sauptquellen für die fächfiche Gofges im foche Armoiren, wie harthaufen und die sefandt Schaftlichen Depeschen, die fich in Berlin, Wien, br Rais, London finden.

Ueber bie Buftanbe unter Auguft III. fliegen i. Me Quellen icon reichlicher. Ueber feine Converfion sat Colban im Jahre 1845 eine gute Monograi bie aus ben Duellen gegeben. Ueber feinen Charatter und bas Sofleben unter ihm befigen wir zwei **wichtige** Actenftude in einem Briefe bes Grafen Manteufel, eines ber gescheiteften Minifter unter Muguft bem Starfen, ben Bruhl verbrängte, an ben Selbmaridall Grafen Sedenborf, im Anhang du beffen Leben und namentlich in einem Briefe bes burch feine bofe Bunge verrufenen, aber profund gefdeiten und auch fehr gut unterrichteten englischen Gesandten in Berlin und in Dresben Sir Charles " Williams vom Jahre 1747, ber in ben neuerlich 1 erichienenen Memoiren Horace Walpole's mit abgebrudt ift; er übertrifft allerdings an Scandal Mues, was man von irgend einem hofe in Europa zeither Bufte und beleuchtet die Consequengen ber Converfion Dreebner Bofe aus einem gang neuen Standpunkt. -= Ueber ben Begier Brubl geben genugenben Auffchluß: À. Le .. Vie et charactère du Comte de Brühl -- pièce > Chappée au feu' von bem befannten abenibeuernben, Gber gefcheiten Berrn von Jufti und Brubl's eignes in Beiffe's Mufeum abgebrucktes Teftament, eines ber mertwurbigften Actenftude, bas man treffen fann; baju tommen viele andre in gleichzeitigen Memsirn, von Walpole u.a., in Rulhiere's histoire de l'anarchie de Pologne u. f.w. enthaltene claffifche Buge. Ueber ben Bezier bes Beziers, ben berüchtigten Lafab Grafen und Minifter hennide enthält ebenfall Billiams' Depefche bie nothigen Lichter und Schatten.

Die Beiten bes Abminiftrators Raver Briebrich Auguft's III., bes fpateren erften Ronigs von Sachsen, ber Brogeg gegen ben Leibgarbeobrif Marquis d'Agdolo, die Epiphanie des Theurgen Schröpfer, die Boffeute Darcoliniu. a. m. belend. ten außer ber ichon ermabnten Dereiche Billiams' ble Monarchie prussienne und ble histoire secrète de la cour de Berlin des berühmten Mirabeau, die enge lischen Touristen Moore, Wraxall und Dutens, bie Briefe bes reifenden Franzosen, die Briefe Böttigerd an Johannes von Multer in ber Schaffbaufener Sammlung, die Corresponden; Schiller's mit Rorner, ber Nachlag bes befannten Berenhorft, Sobne bet alten Deffauere. Ueber bie neufte Gefchichte feit 1813 berichten: Die Beheime Gefchichte ber Theilung Sachsens mit ben gewechselten offiziellen Roten, bas Tagebuch bes preugischen Bofraths Dorow ans ber Beit ber prengifchen Occupation Sachfens, Die Briefe bes preußischen Gefanbten in Dresben, Grafen Geffler an Arnbt, in beffen Demagogenpregeffe mitgetheilt, bas Leben bes Staatstanglers Stein von Bert u. f.m. u. f. w.

Die Befdichte bes toniglich fachfischen Sofs ift n recht auffälliger Weise bas Wiberspiel ber bes mufifchen Sofe. 3ft jemale ein Staat mit Elemene. in zu Rraft und Große ju Donmacht und Rleinheit berabgebrudt und burch rubrigere Nachbarftaaten weitbin überflügelt worben, fo ift es Sachfen. Gine folde Aurora, wie über Sachsen burch bie religibse Dobofition von Luther und burch bie politische Opposition bon Mori's aufgegangen war, ift wenigen Steaten mfaegangen. Und boch folgte auf biefe Aurora nur in furger, marmer Zag unter Morit' Bruder und tenn brach bie Abendbammerung ein. Noch im beißigjahrigen Rriege bot fich bie iconfte Belegenheit ber, iene imponirende Stellung im mutbvollen und beimmenen Refthalten bes Oppositionsprincips gegen bie Wiebenben, aber übergreifenben religiöfen und politifen Gewalten in Deutschland zu gewinnen : biefe foufte Gelegenheit, Die zweimal - vor und nach Ballen ftein's Sturge - fic barbot, marb nicht bewit, verfaumt; mit und nach bem weftpbalifchen Brieben rudte Breugen in feine große Stellung, benn ber große Rurfurft ragte wie ein politischer Riefe Her feine Nachbarn, Die an Geift und Baben febr Meinen fachfischen Rurfürften empor.

Der albertinische Fürstenstamm Sachsens schien in m Bruberpaare, bas zuerft ben Rurbut trug, alle weien Eigenschaften für ben Rrieg und für ben Friem zum Boraus genommen zu haben. Reine biefer weien Eigenschaften war in ben acht Regenten, bie efem Brüberpaar folgten, ben beiben Christianen, ben vier Johann Georgen und ben beiben Ausguften, die bie polnische Krone trugen. Wie tief stehen alle diese acht Regenten unter ben vier auf einander folgenden tüchtigen Regenten Brandenburgs Preußens feit bem großen Kurfürsten bis auf ben großen König!

Der preugische Gof begriff feine Miffion, Die Die fion bes Fortidritte; bet fachfifde Dof vergaß fie, im Stillftanb, im Banten und Schwanten verfummerte er. Der preugische hof fab mit frifchen, bellen flaren Mugen in bie frausen Birren ber Beit und gewann im muthigen Ergreifen bes Princips ber Dulbung einen weiten und freien Borigont; ber fachfifche Bof erblobete im engen Borizont bes exclufiven Lutherthums, er beging einen unge beuren politischen Sehler, indem er fich ftarr gegen bie reformirten Glaubensbruder abichloß und fie er rabezu im breifigjabrigen Rriege Breis gab, um bemit zu endigen, bag er, er, von bem bas Licht ber Reformation ausgegangen mar, au r iden Rirde gurudtrat. Der preufifche bof folog fich an bas protestantifche Bolland und England in feiner außeren Bolitit an, ber fatbolifch ge worbene fachfifche Bof enbigte, ale im achtzebnten Jahrhundert der große Conflift gwischen Ratholicismus und Broteftantismus in Nord = und Subbeutidland in ben ichlefischen Rriegen eintrat, bamit, baf & mit feinem proteftantischen ganbe fich topfuber ben öftreichischen fatholischen Cabinete in Die Arme marf. Beiratheillufionen taufchten 1657, wie fie noch 1853 getaufcht haben; bie Beirath, Die bagwifchen liegt, Die

heirath bes Sohns bes ftarken August mit ber Erzhazegin Josephine, war die Brude zu dem Bruche Sachsens mit Breußen vor Beendigung des ersten sellsschen Kriegs und zu dem Ruine Sachsens im sebenjährigen Kriege: es hat keine ungludlichere, verhängnipvollere Beirath im albertinischen Kurhause Sachsen gegeben, als gerade biese.

Babrend bie protestantischen Rachbarftaaten Sachfind, Breugen und Sannover, ihre Landgebiete auswonten und consolibirten, minberte Sachfen fort und fort feine Landgebiete, ja trug felbft birect und inbirect ban bei bie Rachbarftagten recht zu vergrößern. Soon Rurfurft August that ben bochft unpolitifchen Seritt, Die wichtigen Rechte bes Burggrafenthums in Ragbeburg - Rechte, aus benen fich fehr leicht We volle Landeshobeit batte ausbilden laffen tonnen, an Brandenburg abzutreten. Und biefes Dagbeburg war ber wichtigfte Blat an ber Mittelelbe, Die Sauptifung von Rorbbeutschland. Gin Sabrbunbert fpater iberließ Johann Georg II. feine Rechte in Erfurt - Rechte, aus benen fich febr leicht bie volle Landeshoheit hatte ausbilden fonnen, -- burch einen booft unpolitischen Tractat an Rurmainz. Und biefes Erfurt mar wieber ber wichtigfte Blat in Thuringen, der Blat, ben noch Rapoleon für fo wichtig anfab, bağ er fich ibn zu einem Baffenplate zur Uebermadung Deutschlands refervirte. Das Stift Magdeburg, bas Stift Balberftabt - Landgebiete, Die ber fluge Bolitifer Moris icon fur fo wichtig angefeben batte, bag er fich von Raifer Carl V. gu

brem Confervator beftellen ließ - mußten im weftbballicen Arieben an Brantenburg überlaffen werben. Sachsen vermochte nicht, Diefe wichtigen Stifter, um bie es anberthalb Sahrhunderte geworben batte. fic zueignen zu laffen. Derfelbe meftphalifche Frieben beließ auch bie julich'iche Erbichaft am Rhein, auf bie Sachsen ein wohlverbrieftes Recht batte, eis Recht, bas ber öftreichische Gof wieberholt beftätigt batte. wiewohl er über bie Pratention Sachfens lacte, bem bobengollern'ichen Rurfürften - die öftreichifche gute Freundschaft erwies fich wieder als reine Muffen und folieglich half fle ju gar nichts. Das Startfle, mas geschehen tonnte, geschah zu Ausgang bes acht zehnten Jahrhunderis burch ben ftarten August: um die Roften gur Kronung in Bolen aufzubringen. verkaufte er bie Rechte Rursachsens über Queblinburg, über Nordhaufen, über Betereberg (ein Stud bes Wiegenlandes ber Dynaftie Wettin!) at ben Nachbar Breufien - und bas gange erlebigt Berrogthum Sachfen = Lauenburg an ber Rieberelbe, ein Ruftenland, bas bie Berbindung mit ben Meere verschaffte, vertaufte er an ben Rachbar bannøver.

Bahrend Breußen und hannover nach bem großen Glaubensfriege, ber klar gemacht hatte, bag man gegen die Mächtigen nur durch Macht Chre und Reputation behaupten könne, einzig darauf bachten, be Macht mittel sich zu beschaffen, eine stehende Armee und stehende Finanzen, ging ber siche siche Sof noch lange, lange seine alte Bahn fort.

Belde Kinangwirthichaft in Sachsen feit ber Abminis Aration Doctor Davib Doring's im breifigjabrigen Rriege bis herab auf Bruhl, ben Bupillengelberantafter und Seelenvertaufer! Welche Moth, Die Banqueroutnoth im Jahre 1660 unter bem inventionenreichen Johann Georg Il. und 1750 unter bem gang forglofen zweiten Ronig Auguft und melde Belbverichmenbungen bagwischen unter bem galanten erften Ronig August! Welche Militairverfaffung, als Carl XII. in Sachfen einbrach und ale Frieb. rich ber Große funfzig Jahre frater bie gange fach-Miche Armee im Lager von Birna gefangen nabm! -17,000 Mann unter bem Gewehr und 30,000 auf bem Bapiere, womit ber fcmelgenbe Begier feinen Berrn binterging! Erft ber Abminiftrator Raver nach bem großen Unglud mit ben nun nicht mehr abwenbbaren Folgen - feste bas fachfifche Beer auf einen respettabeln Bug, er zwang bie Stanbe, bie bas Jahrhunderte lang getriebene Spiel ber Wiberbaarigfeiten wieber fpielen wollten, zu ber Belobemilligung: er ließ im Landhaushofe bie ultima ratio regum auffahren. Erft Friedrich Auguft brachte Orbnung in bas zeither undurchbringliche Chaos ber fachfifden Finangen - in jene alten barbarifden "Quatember und Schode," beren Unlage und Berechnung bis zu Bruhl noch abfichtlich in foldes labyrinthisches Gewirre eingehüllt wurde, daß Niemand barin rechten Befcheib zu geben mußte, fo bag alle Betrugereien und Unterschleife moglich murben. "Der Ronig," fagt Bolframeborf von Auguft bem Starken, "und seine Minister haben von ben sichsischen Finanzen nicht mehr Kenntniß als von den Einkunften des großen Moguls. Die Minister be günstigen diese Unwissenheit absichtlich, da fie die Ber wirrung lieben, um dem König seine Blane als ne aussührbar darzustellen und immer die Sälfte der Einkunfte sur sich zu nehmen. Zuweiles lassen sie den König absichtlich so lange ohne Geld, dis er die in ihrem Willen liegenden Cabinets-Ordres unterschreibt."

Wie ber fachfifche Dof in ber religiofen Salten und in ber auswärtigen und inneren Bolitif fic un ben Respect und die Beltachtung brachte, wie biefe Bof immer nur ftill fant, ja flare Ructichritte thet mabrend die Rachbarftaaten Schritt vor Schritt ver marte rudten und in der öffentlichen Meinung emper Riegen, fo blieb er auch in dem Bunfte meit binter Breufen gurud, woburch biefer gefcheite Dof por alle anderen beutschen Sofen fich merflich bervorthat, bei er nicht ben Abel schalten und malten ließ, wie d ibm beliebte. In Breugen haben von ben Tagen bel erften Rurfürften aus ber Donaftie Bobengollern an, ber gegen die infolenten Butlige und Quisome und Rochowe bie erften Ranonen fvielen lief. Die Landesberren ben "Junkers" ibre ftarte Sand fublen laffen, fle baben fle gum Aufgeben ihrer pratenbirten Steuerfreiheit und gur Ditleibenheit am Aufbringen ber Staatslaften genothigt, und fie baben namentlich ben beilfamen Gat festgehalten, bag es bei ben großen Staategeschaften im Cabinete auf gefcheite richtige Röpfe und feste solibe Charaftere und gar nicht auf richtige Ahnentaseln und vermeintliche solibe Blutsgute ankomme. Ganz anders ging es in Sachsen zu, wo die faule Avelswirthschaft wie nirgends anders in Deutschland ihr Eldorado Jahrhunderte lang bis auf die neuen und neuesten Zeiten gehabt hat.

Bon ben Tagen Butber's an, welcher bitter Magte: "Der Abel will bie Kurften lebren, baf es nicht thue, ohne ibn bie Welt zu regieren," haben bie - berren mit ben seize und huit quarrées in Sachfen Land und Leute - und bagu bie Landesberren bei i bericht. Und bas gefchah mit Bewilligung ber Lan-- besherren. Selbft ber fluge Morit vermertte es bei Luther übel, daß er "feinem Gebrauch nach 2 Welsaenoffen angutaften pflege," verachtete ben Theolegen aber vornehm mit ben beigefetten Worten "baran wiel nicht gelegen."\*) Rurfürft August : Gelte, wie Moris, mit bem Abel ben burch bie Rlo-Betfecularisation gewonnenen Guterfegen, suchte fonft ben Butern bes Abels fo viel er konnte an fich It bringen, nannte bie alte Lehnsmilig ber fachfischen Mitter febr richtig ,,ein von Junfern und Anechten gufammen engeflictes Ding, bas bei nachfter Gelegenheit ausreißen werbe" ließ fich ftatt ber Ritterpferde Gelo phiere, um Soloner anzuwerben - herrschte aber im Sangen mehr mit bem Abel, ale bag er ibn bangte. , \$

ra i

ei F

26

lan gen Gefchichte bes Rurfarften Moris.

Ein wichtiges Begengewicht gegen bie Abelsanmaagungen maren bamals noch bie burgerlichen Rangler: biefe gelehrten Berren liegen an Abeleberon. wenn fie fich Berbrechen ju Schulben fommen liefen. obne Machficht ber Berfon Die Juftig vollftreden. Die fuchte bie burgerlichen Rangler gmar in bie Apelereifen burch Mobilitirung gu gieben, mehrere aber, wie De Morbeifen, ber in ben Rechtsgangen eben fo fole mar wie Carlowit in ben biplomatifchen Gange. wiesen es ausbrudlich von fich, ben Abel gu gebran Als Doctoren ber Rechte ftanben biefe alm burgerlichen Rangler unbestritten ohnebem fonft be Reichsbaronen am Itang gleich: Die Doctoren be Rechte haben fich aus biefem Rang nur burch bas alle beutsche Sauptlafter, Die überschwengliche burgerliche De muth verbrangen laffen. Dag burch bie gelehrten beren ferner ber alte Ubel vermehrt werbe, bas mehrt ein Gewitter, bas die alten Abelsherren in Sachfen beaufführten, ale ein gang ichmacher und noch bazu unmunbiger Rurfurft, ber Entel bes energifchen Augus, auf ben Thron gefommen mar. Dies Gewitter enilm fich in der weltberühmten Cataftrophe Dr. Grell's. ber ale auserlefenes Opfer bes fachfischen Abelsarim mes nach gehnfährigem Befängnig bor ber beutigen Bilbergalerie in Dresben ben Ropf bergeben mußte. Bon Bernhard von Pollnit an, ber 1601 in Tobesjahr Crell's bas Rurftegel übernahm, wert fein Burgerlicher wieder Rangler.

So fteif und ftolg, wie nirgends anderswo, blidte ber fachfliche Ebelmann auf jeben berab, ber nicht fei-

me Gleichen war, ja felbft auf feines Gleichen, menn a. ibm nicht gleich that, ober vielmehr, wenn er aberhemt etwas Rugliches that, und nicht fo ein fanles Lein fabrte, wie ber fachafche Abel. Der Graf Radus Lonar, ber Abnberr ber heutigen gurften, ber mage Ingenieur, ber bie Feftungen Dresben und Spandan gehaut bat, mußte 1574, vier Jahre, nachdem a nad Sachfen netommen mar, einen Bogen in Baintformat in Doud ausgeben laffen, barin er aller tmen mit Gand . und Recht bie Stirn bat. die da vermeinten ihn zu verachten und zu verftoffen. bağ er ein Baumeifter fei" - und vier Jahre Mranf ging er nach Branbenburg, um zu bauen: bier ferb er in Ehren. Alle frembe Rationen wunderten M über ben wunberbaren Abelsftole in Gachfen. In Franfreich, in England, in Stalien," fcreibt Leti a finen fonft burchaus panegpriftifch gehaltenen litratti historico politici della casa di Sassonia, alab bie, bie im Stande find, öffentlich fo glangenb. W wenn fie von Abel maren, aufzutreten, von ben Weligen wie ihres Gleichen geachtet, man lebt mit ibun in aller Kamiliaritat, ja auf bem guge ber Gleichhit. In Sachsen aber berricht eine gang andere Gitte. Benn bier andere Leute bem Abel burch ihren Reichfum an Dienerschaft, Rleibern u.f.m. fich gleich ftelwollen, gieht ber Abel fofort fich von ihnen guhat und hat keinen Umgang mehr mit ihnen, ja er Wit es ihnen bei erfter Belegenheit mit einer gemiffen falten Manier fühlen, bag er nicht liebe, mit Leuten, ie nicht von Abel find, in vertrauten Umgang ju tommen." Aehnlich äußert sich Carl Jordan, einer aus ber Familie Jordan, die aus Frankreich nach Breussen emigrirte, wo sie durch die Freundschaft Fried-rich's des Großen zu dem Geheimen Rath Carl Stephan berühmt ward, in seinen historischen Reisen, die 1701 ans Licht traten: "Die sächsischen Abelleute machen viel Rühmens von ihrem Abel, sie treiben keinen handel.") Sie verheirathen sich nicht einmal mit Kausseuten und Roturiers, wenn sie auch sehr reiche Parthieen sinden können, dergestalt, daß, wenn einer zur Schande seines abeligen Blutes eine Bürgerliche heirathet, deren Vermögen sein haus wiedherstellen könnte, man ihn Pfessersack schimp Er läuft Gefahr, durch die andern Eduleute sein Leben einzubüßen."

In Sachsen waren die seize und huit quar bas Medusenhaupt für alle auch noch so beder bürgerliche Capacitäten, sie nicht blos vom Anfondern auch vom Cabinet auszuschließen. Tuchs, einen Meinders, einen Dankelmeinen Ilgen, einen Coccesi, einen Thulen wie in Brandenburg, gab es in Sachsen nicht auf Gutsch midt, der zur Zeit der französischen volution erst Cabinetsminister wurde, durste Techniques gerlicher das Cabinet entweihen.

" lai 4 b

Sunt

8 JG

<sup>°)</sup> Lubwig XIV. hatte 1669 burch ein eignet bid feinem Abel Großhanblung erlaubt, Burgerliche wie fil. bert zu Miniftern, Burgerliche wie Bauban und fittinat zu Marichallen gemacht.

Der f. a. alte Abel warb enblich fogar gefes. in Sachfen eine feft abgefchloffene Rafte. Sabre 1701 unter bem ftarten Auguft muralle und jede Rittergutebefiger, Die nicht minbeacht Abnen, vier vom Bater und vier von ber iter nadweisen fonnten, und bie fich außer em Stanbe verbeiratheten, von ben ganbn ausgefchloffen - ungefahr ju berfelben Beit, in Breugen bie alten Reichsgrafen von Budler bon Anyphau'fen mit ben beiben Tochtern bes turiere 3 Igen fich vermählten, ungefähr gu berm Beit, wo in England ber berühmte Bhilipp anbove, Lord Chefterfield, um bie Lacherit bes Avelsitolzes zu verspotten, unter ben Ahnenn feiner Borfabren zwei alte Ropfe mit aufbing. Infchrift: "Abam von Stanbope" und bon Stanbope". Bas früher ber Abel in Fin fich jur Chre gerechnet batte, fich mit Ibcht fiorifc berühmter Doctoren ber Theologie Per Rechte gu vermählen, bas brachte ibm jest Dlitifde Strafe: es fonnte ungeftraft nicht mehr Ber vorfommen, bag ein Marfchall von Bieein fich mit einer Entelin Luther's und Ca-Inens von Bora vermählte. Und boch gab feinem größeren beutschen Lande fo menia bi= ifd berühmte Abelsperfonen, als in Sachfen. Bunberfame Bratenflonen bes Abelsgeiftes famen Bachfen jum Borfchein. Auf bem Landtage bes tet 1682 begehrte ber Abel bie Fürftenschule gu Ben ausschließlich fur feine Rinder und gwar un-



trop feinen wunderfamen Bratenfionen mal mehr feiner Aflicht eingebent mar, mal mehr bas that, weshalb er bie 21be Der fachfifche Abel ift jum großen The nifterialabel, Moel, ber von Altere ber ber alten Martgrafen von Meißen ur von Thuringen, nachherigen Rurfurften geftanben bat. Pflicht biefes fleinen 2 war, mit feinen Leibern feinen Gerrn gu ichugen: fur biefen Schut maren b verlieben. Bas im Militairftaat ber Solbaten, im Beamtenftaat Die Befolbung amten ift, bas mar ebemale im Renbalft es war ber Golb für bas Umt. Schon Jahren bes breißigjabrigen Briege miber ber Abel in Sachfen offen, bie althergebi bienfte zu leiften, und zwang fo ben

Leiftung, und biefe gutwillige Leiftung war gering genug.

Als ber Schwebenkonig Carl XII. im Johre 1706 in Sachsen einructe und fein Rriegs-Commiffariat eine 20 anats - Contribution von 625,000 Deichs-Thalern ausschrieb, mußte ber bochprivilegirte mit ber Steuerfreiheit begnabigte Abel in Sachfen gum erftenmal für biefe folimmen Schweben mit contribuiren. Er verfehlte zwar nicht Gr. Schwedischen Majeflat barm-Tofe Borftellung ju machen, bag er bertommlicher Beife von bergleichen Baften befreit fei, ba er .. auf er benen Ritterpferben" nichts zu ftellen verbunben. . Sommifde Dajeftat ermieberte aber biefen Berren bie bentwürdigen Borte : "Bo find Gure Ritterpferbe? Sante Die Mitterschaft ihre Schulbigfeit gethan, fo mare to nicht bier! - Wenn es bei Bofe ju fcmaufen alebt, ba feblt bon ben Mittern feiner; wenn's aber far's Baterland gilt, bleiben fie alle fein ftill zu Saufe. Ben Euch, Berren von Abel, allein forbere ich bie Contribution. Ronnt Ihr fie aus ber Luft nehmen, fo bin ich gufrieben, daß Jedermann befreit bleibt." Ein Jahr vor ber ichwebischen Invafion ichrieb einer ber fachfifden Abelegenoffen Johann Briebrich von Bolframsborf, Rammerberr und Leentionerath, ein Sohn bes Bunftlinge Rurfurft 30 = bann Georg's II., bes Geheimen Rathe, Dberhofmaricalle und Dberfammerere Bermannvon Bol fereborf, feine berühmte Dentichrift, Die unter bem Ramen , Portrait de la cour de Pologne " befannt ift. In biefem Manufcript fteben furchtbare Beugniffe

gegen bie Abelswirrhichaft in Sachfen. Das über bie Bermaltung ber Finangen babe ich fcon anae führt, die über bie Armee und bie Rechtspflege werben unten mitgetheilt werben. Mur einige alle meine Urtheile will ich hier icon beibringen. Abeligen am fachfichen Bofe gablen immer bie sm ibnen und ihren Ahnherren geleifteten Dienfte auf obwohl fie, wenn fie barüber nabere Rechenschaft ben follten, oftere feinen anberen Lobn, ale ben Strang zu erwarten batten. Es ift bas Unglud be Ronigs, bag feine erften Diener bei Gofe und bei be Armee von Saus aus nicht einen Beller eignes Ber mogen hatten und fich auf jebe Weise gu bereichen fucten. Alles, mas biefe Bof-Abeligen befigen, ge bort eigentlich bem Ronig, benn in Sachfen giebt es nicht eine einzige reiche Familie, bie et nicht burch bie Beschenfe bes Ronigs geworden mare, mit Ausnahme berer, bie bet ber Steuer angestellt find.\*) Der Ronig fiet. wie febr ibm fein Abel in allen Dingen gumiber if wie febr er municht, bag er ohnmachtig bleibe; be Abel widerfest fich allem, mas ber Ronig will, ba er burch bie erften Minifter und Beamten,

<sup>\*)</sup> hierzu gehörten bie Einfiebel und die Soon berg. Namentlich bie alte Bergwerts : Familie Soon berg machte eine fehr ehrenvolle Ausnahme: fie erhielt fid feit 400 Jahren in ihrem Guterbefige burch gute Wirthstaft. Der Segen blieb nicht aus, fie zahlte Cardinale und herzoge zu ihren Gliebern — im Ausland, in Italien und Frankreich, flieg fie am höchften.

: fammtlich bem Abelftande angeboren. terftust wirb. Dan fieht bieg bei ber Ausjung ber Truppen, bereu er in gegenwärtigen ttlauften fo febr nothig bat; man fieht es bei ben abanblungen wegen ber Accife, bon beren Ginbrung man ibn auf alle Beife jurudjubalten fucht. foon burd fie feine Ginnahme betrachtlich vermehrt. : Landtage abgefürzt und bie ungerechte und igleich vertheilte Steuerlaft aufgehoben erben murbe. - Die Minifter find mebr erren des Landes, ale ber Ronig felbft. aber tommt es auch, bag bie Berfammlung ber mbftande ben Absichten bes Ronigs fo fcblecht entricht, indem fie mit ben Gebeimen Ratben ater einer Dede fpielen, bie alles Dogliche imenben, um ben Ronig in ber Bermirrung gu balten, um befto beffer im Truben gu fifchen. --& genügt eine Empfehlung von einem Minifter er einem andern Gunftling, um Gelb, Memter, Molber, Guter und was man nur immer will, ju Dhne folche Fürsprache reichen gjabrige Dienfte nicht bin, einem ehrlichen Mann in Austommen gu fichern. - Die jachfifchen belleute haben ben größten Abichen geen Alles, mas ihre faule Rube ftort und egen alle Auslander, fobald biefe fich nicht s ihren Grundfägen befennen und nicht ire Frauleine beirathen. Sie rubmen fich mer großen Liebe für ihre Fürften, bie tod in nichts weiter befteht, als bag fie täglich neue Enaben von ihnen erpre II und bei der geringsten Rabe, die fie It babei geben muffen, fangen fie fogleich fich zu beklagen und über Ungerechtigket zu schreien. Sie ziehen dannauf den Landist gen die Rechte des Königs in Zweifel und erklären laut: der König habe hierzukte ne Macht, es sei gegen die Landesgesest, welche sie auswendig wissen und nach threm Gutbunken auslegen."

Bolframeborf's Schilberung ift neuerlich wat Brofeffor Bulau in ben Bebeimen Befchichten all unglaubwurdig und übertrieben bart angegriffen web Bet Battul's berühmte Dentidrift tannt, ben. mußte fich über biefen Angriff nicht menig vermunbern: Batful fagt gang baffelbe. Die Schilberum Bolframeborf's, Die allerbinge febr gegen bet Bebrauch verftogt, Göttergeschichte fatt Denichenge fchichte ju fcbreiben, erhalt burch bie Demoire Bartbaufen's in allen Bunften ibre Beftatiauns. Bereits ber Tourift von Loen, ber ben fachfifden Dof febr genau fannte und ale Richtfachfe und Dan von unbefledtem Rufe fur völlig unpartheilich gelte fann, gab Bolframeborf's Dentichrift bas Beugniß, daß fie "fehr grundlich" gefchrieben fei, wem fcon ,, mit allzugroßer Freiheit nach ben bamaligen, bem politifchen Aberglauben zuwiderlaufenden Begriffen, ber die großen Berren als Botter ju verebren vorftellt."

Die Abelsoligarchie in Sachsen war eine ba

en, bie es jemals gegeben bat. Aber fie beimilich, fein, verftedt und verfcblagen zu af man faft gar nicht inne wurde, wie fie lu Garthaufen's Beit war fein Bermanbter, nte Großfangler Beichlingen an ber Spige Afchen Abeleoligarchie, Die fich bie Batrioteninte, weil fie, inbem fle ihre abeligen Stante gegen ben Sofbefbotismus vertbeibigte, n zweifelte, bie rechten Batrioten barguftellen. eichlingen erhielt Bartbaufen einen n die rankevolle Bolitif ber fachficen Abels-"36 geftebe, fdreibt er barüber, bag biefe oft raffinirt war und mit aller möglichen Bgenbt wurde, fomohl bem Rurfürften als ftern und ben Uebrigen gegenüber. maren gang bem hofbefpotismus gumiber, bten nicht, bag ibr Berr febr fart werbe. irgen beshalb mit großer Sorgfalt bie mabre 8 Landes. Giferfüchtig auf ihre Brivilegien ibesrechte, trachteten fie nur babin, fie gu und fie auszubebnen und bas geschab mit undernsmurbigen Feinheit, indem fle gu bieife febr entfernt liegende Bormande gebrauch= folde, bie fcheinbar gum Bortheil bes Lanmaren ac. Der Statthalter Furftenberg oft gefagt: man balte bafur, bag bie feinfte Italien fei, wo ber romifche Sof fich barin hervorthue und bag Benedig, Die übrigen n Furften und Die Spanier barin einen grobatten, alle gnfammen aber tamen ben Cachfen nicht gleich unb, jet, feifche burd bie Erfahrung, übergeugt; magb

Diefes Beugniß ift erpreffin genns, um bie Erklarung gu bauen, baf ce teine inftructioer for Sofgeschichte giebt, als bie fachkiche, um fenbfachen Umgarnungen tennen gu lequen, mit ber Gofabel ben Lanbesherrn ju feinem. Schabe-Fie gu bes Lanbes Schaben einzuspinnen verfucht Es giebt feinen anbern beutfchen, großen Heinen Gof, wo fo. lange Reit binburd ein min Wertienregiment fich ftebend erhalten bat: es lige fes Bavoritenregiment in Sachfen von ben Tage erften Sans Geong bie gu ben Tagen bes Ronigs Briebrich Muguft berab, es begrein Theisnamen Saube, Rechenbeng, Bolfr borf, Baugwit, Bflug, Beidlingen, thum, Blemming, Gultowsth, Bribl,millo Marcolini und Detlen Ginfiedel meiften biefer Gunftlinge hatten ihre hohe Sul ber Bagenlaufbahn, die fie in Die Ribe ihrer & gebracht batte, gu banten, noch Brubl und colini.

Der Abel in Sachsen hat beshalb auch gang eigenthumlichen Charafter: es ift Sofal eigentlichen Sinne bes Borts, er bantt Allei allein bem hofbienft. Babrend bie erften pre Grafen, Die Finkenftein, Schwerin ac. m biente Generale oder große Minifter maren, ber bftereichifche bobe Mbel, Die Liechten ftein, hagy ac. porherrichend ein Convertitenabel if

riconend ift, eine Bamilie, Die Det Dolmanns. egraft worben, in ber ber Bater bes erften ten Rammerbiener und zwar im eigentlichen ber le Bel feines herrn war. Ja es gab in eine andere Grafenfamilie, Die "bes Lataigraennide, bes Factotum Brubl's, mo ber uftrirte in Berfon fruber am Beiter Sofe ale Latei fungirt batte: Diefe Familie ift wieber ie häflichte Bestalt erhielt bie fachfische Abelsie unter bem berüchtigten Begirate Brubl's. es Begirat fallt die Bermehrung ber "unnugen rr", gegen bie in Breugen im Jahre 1797 auch eine Cabineteorbre erlaffen werben mußte. Der ber im Tobesjahre August's bes Starfen Damangig Quartfeiten im Staatsfalenber fullte, mter Brubl im Jahre bes Ausbruchs bes brigen Rriegs beingh noch einmal fo viel Geieiundvierzia und der Civiletat (in bem 1752

r berüchtigte Lafgigraf und Minifter Sennide

Generale, alfo auf je hunbert Dann e Er verfieht fich lauter herren von Abel bis am Twenig Ausnahmen in ber Artillerie und imm genieuxcorps.

Babrend im Tobesjahr Friedrich's bes fien biefer nur fechzig Rammerberron bieft, rmil felbit fein febr profuser Rachfolger nur beren 1 batte, bielt ber Rurfurft von Sachfen gu Maria voolgen Jahrhunderts 228 Rammerberren und And merfunter, und an bet Spite aller Burbentrager Rurfürftentbum Rand vor allen Miniftern und Gill ralen : ber erfte Sofmarfcall. Das bat bis auf Beiten ber Julirevolution gemabrt: ein Bert Reitenftein, ein Dann, ber fich gewiß nicht ben vorzäglichken Mann Sachfens anfeben fonnte. es bem Range nach unwiberfprochen: er rangirte im alle Minifter und Benerale. Die Obriften und nerale maren am Schluffe bes achtzehnten Jahrhundel auf die Bahl fechbundfechzig berabgeftiegen: barunt befand fich ein burgerlicher Generalmajor ber Infantit und zwei burgerliche Oberften, einer vom Ingenie corps und einer von ber Artillerie.

Das Schlimmfte, was burch die fanle Abe wirthschaft in Sachsen kam, war die Eliminirung es genialen gelehrten Leute und sonstigen Capacitam eine ganze Wolke großer und zum Abei größter Männer, meift burgerlicher Abkunt theils in Sachsen geboren, theils eingebügert im Lande, verließ Sachsen — um: Brandenburg und nächst Brandenburg

eris faluover zur Anerkennung ober bod we. se alftene jur Dulbung ju fommen. Ben bie-== = | Bolle mill ich etwa gwangig nennen, ben Grafin Shar nannte ich fcon oben. An ber Spige & 2 cf fift einer ber größten Manner aller Beiten, ein goset a beine Leibziger, ein Brofeffordjohn, bas große Gem ber the bem bie Ronigin Charlotte von Engi is & feate: "Die fconfte Rrone der Belt ift bie, :en mu the dinen Leibnis und einen Remton ju Unterand Beiben gibli." Nächft Leibnig gingen and bem Lanbe: ta muffenborf, Thomafins, ber Grunber bes Slore ar bie falle, ber unvergleichliche Leffing, wieber einer griften Manner aller Beiten, ber Bhilolog Gen-Bolf ber Bhilosoph, Raftner ber Dathema-R, gichte und Bintelmann. Bie biefe Danber Biffenschaft und Runft die Bedanterte ber ge-Sten Raften, Die Beiftlofigteit ber Abelsherrichaft, . Mi Unbefummertheit und Undanfbarfeit ber Dachthaber Ħ mirleb, verliegen aus gleichem Grund Cachjen und ,2 ben fachfichen Armeebienft: Batful, Cedenborf, × Comettau, Schulenbura, Runnich, ber Dar-Thall von Sachfen (ein fachfifder Ronigefobn) und • woch in neufter Beit Thielemann. Bon Ctaartmannern, die Sachfen aufgaben, nenne ich noch Ba-• man, ben Befdichtefchreiber ber Deutschen, Seinis. Ţ ben Bergwertsverftanbigen, Dundhaufen, ben Gtif-1 ter ber Univerfitat Gottingen, ber nur ein Jahr lang, 1714, ale Appellationerath in Dreeben aushielt und in ber allerneueften Beit Lift, ben Grunber Des Dents Deutschen Gifenbahnfpftems und Die Minifter Linbenau und Carlowis. Bon Theologen endlich, bie Sachfen austrieb, nenne ich einen britten ber griften Manner aller Beiten: Spener.

Erft ber redliche und mobimollende, leiber nur noch immer, wie Berenhorft fich ausbruckt, "im freiwilligen Rerfer ber Sofetiquette gefangene" Frieb. rich Mugnft brachte Sachfen wieber einigermaßen # Daber versagten ihm auch große Menfchen bie Ehren nicht, wie Mirabeau, ber ihn mit bet iconften Lobeserhebungen pries, er fagte von ibm: "Done Ariebrich August mare Sachsen verloren gewesen." Der Schimmer großer Brivattugenben legt fich fo in ben Abenbalang bes fachfischen Throns um bem Manne, ber ber erfte Ronig von Sachfen murbe, mare ein befferes Loos zu gonnen gewefen, als bie Theilung feiner Monarchie, Die freilich wiederum gum aroffen Theil bas ganglich politische Ungeschick feiner alle abeligen Minifter berbeiführte: eine folde Discipling-Collectionote ber funf großen Dachte, wie fie bem bit ber Theilung verwendeten Diplomaten am 12. Man 1815 juging, bemies am Deutlichften, mie bie fach fifche Diplomatie in ben Ganden ber hoben fachfifden Ariftofratie fich in ihrer tiefften Blofe gezeigt babe.

Auf ben Grafen Einfiebel, ber noch funfgehn Jahre lang nach ber Theilung in Sachfen all Cabineteminifter und Oberkammerherr regierte, felgt Linbenau, ein Ausländer, wie ihn die fachfice Ariftocratie anfah, ein herr, ber aus ben erneftinischen herzogthumern herüberkam. Linbenau fehlte et wahrlich an liberaler Gefinnung nicht, um bem ancies

: .

exime, bas fo lange in Sachfen wie ein Alp geatet hatte, grundlichen Abichied zu geben, wohl aber bite es ihm an Energie. Daber brang bie eingeborne Dele = Bartei, Die nach ihm wieber zum Ruber fam, mrch, nach funfgehn Sahren mußte er fich wieber in sie Bergogthumer gurudziehen. Darauf tam bas bentmarbige Minifterium Ronnerig, bas nur brei Jahre wahrt hat. Ronneris fehlte es mahrlich nidt an Inergie, um bas ancien regime in Sachsen tros Ber neuen conftitutionellen Form wieder berguftellen, sehlte ibm nur an ber nothigen Beit. Die Ereigine überholten ihn und er ward wie Balinurus ben Bellen verschlungen. Das Revolutions = Disifterium bes ale Faiseur aus Leipzig berbeigezogenen Brofeffore Pforbten, ber nicht verschmabte Blum's Todtenfeier in ber Frauenkirche zuzulaffen, in fo zu fagen babei felbft bie Sonneurs zu machen, aing wie ein Schattenspiel vorüber. Das neufte Dimifterium Beuft icheint von langerem Beftanbe gu fein: Diefer Minifter, ber aus ber Familie eines ge-Meten Cbelmannes ftammt, eines Beitgenoffen ber Meformation, bat in England, wo er eine Beit lang als Refibent lebte, Studien gemacht und fich uberaugt, bag es, am gelinbeften ausgebrudt, wirklich nicht mehr ichickt, im neunzehnten Jahrhundert nach ben verrotteten Brincipien bes alten fachfifchen Toels ju regieren.

CHARLES AND THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED. Spirituality purishing present to services of content price by a and there is not a same of the same BATTANIAN AND STREET, IN STREET, SALES AND RESIDENCE AND ASSESSMENT THE . opening of pipelin are where the to and other construction of the second of the - mysteres -1 - white - a si-per - an consider in Females no other letter or all the part of the party of my world by properly were such in Figure the first trees are seen to the first THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF the in-Taxage, was trees and the land the State of the party of the Second gringing and tracked with the said springer of analytical value of the later Beschichte des Presduer Sofs.

Sadfen. U.

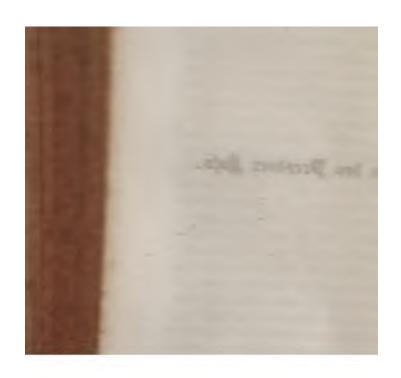

Der Hof Aufürst August's. 1553—1696. Tog trade

Rurfachfen mar feit ber Reformation, beren Biege 348 Land gewesen war, ber bei weitem wichtigfte und einfufreichfte Dof nach bem faiferlichen in Deutschland. Drei fächfiche Fürften hatten bem Rurbut Sachsen einen weltbiftorifden Glang, und ben Tragern beffelben eine welthiftorische Stellung gegeben : bie beiben Rurfurften ber alteren erneftinifden Linie bes Saufes Friebrich ber Beife, ben man ber Raiferfrone für wenth gehalten, und Johann ber Beftanbige, ber bie Mugeburgifche Confession übergeben batte; enbe lid und por allen, feitbem nach bem Ungludetage von Mublberg 1547 bie Rur in ber Berfon Johann Friebrid's bes Grogmuthigen gewechselt, Rurfürft Do-Dis, ber erfte Rurfurft ber jungern albertinischen Branche, ber burch ben Bug nach ber Ghrenberger Claufe im Ihrol bie bedrobte evangelische Glaubensfreiheit in Deutschland gegen ben mächtigften Berrn ber Belt gerettet, und ben Baffauer Bertrag erzwungen hatte. Seitbem galt Rurfachfen als bas Baupt und ber Borfechter ber Broteftanten in Deutschlanb.

So glanzend ber Stern Morit aufgegangen war, so schnell war ihm bestimmt zu erbleichen, er starb schon ein Jahr nach ber Hauptthat seines Lebens, die ihm die Unsterblichkeit gesichert hat, im Jahre 1553 in ber Schlacht bei Sievershausen in einem Gesecht gegen einen ehemaligen Kampsgenossen Markgraf Albrecht von Culmbach, ber die Sache ber Reformation auf die alte Weise bes mittelalterlichen Faustrechts sit sich ausbeuten, und den Landsrieden nicht halten wollt, der seit Kaiser Maximilian dem Reiche und seinen Fürsten vorgeschrieben war.

Der Nachfolger bes Kurfurften Morig war fein Bruber Auguft, ber ein volles Menfchenalter bind burch, von 1553 - 1586 regierte.

<sup>\*)</sup> Die Gefchichte bes Rurfurften Morit als im wefent lichen Zusammenhange mit ben großen Geschicken bee beut foen Reichs flebent, findet fich unter Carl V. im erften Band ber Geschichte bes öfterreichischen haufes und hofet-

## August, ber große Ctaatswirth.

1558 - 1586.

Seine theologische Wirksamfeit: bie Bebbe mit ben Erhptocalbiniften, w Broges Dr. Rrafau's und Dr. Peucer's, tie Concordenformel. the Universität Wittenberg als die theologische Streitburg gegen die abbiniften und Ratholifen und bie Sitten der Studiosen auf dem fachfischen Ion.

August war geboren im Jahre 1526 und murbe m Bofe feines Baters Beinrich und feiner Mutter tatbarina von Meflenburg zu Freiberg im Ergebirge erzogen. Er fam fobann an ben Brager bof zu bem romischen Ronig Berbinanb, Raifer far I's V. Bruder. Der Cobn Ferdinand's, ber nachmalige Raifer Maximilian II. wurde bier fein Buenfreund. Er machte ben ichmalfalbischen Rrieg mit ind zweiundzwanzig Jahre alt, 1549, vermählte er ich mit ber banifchen Bringeffin Anna, ber Tochter Ronig Chriftian's III. Er hielt fich eben ei feinem Schwiegervater in Ropenhagen auf, als ibn ie Radricht von feines Brubere ichnellem Sintritte raf. Er cilte fofort nach Sachfen, mo er, wie fein Bruder Morit, feine hofhaltung in Dresben aufdlug.

Der Breis bes großen Schlags, ben Morig gejen ben Raifer ausgeführt hatte, mar ber Friebens-

#,

ftanb im beutiden Reiche gewesen. 3wei Sahre nach feinem Tobe warb ber Religionsfrieben gu Mugsburg awifden ben Ratholifen und Broteftanten abgefchloffen. Durch biefen Frieden fam eine über balbbunbertjabrige Rubezeit für Deutschland, bie bis zum Ausbruch bei breißigjabrigen Rrieges anbielt. Muguft's Regierung ift eine gang friedfertige gewefen; Die Streitigfeiten, mit benen er es ju thun betam, maren nur Glaubensftreitigleiten, und amar Glaubensftreitigleiten im Schoole, feiner eignen Glaubenebartei. Es find die fogenannten erweis calviniftifden Streitigkeiten, Die einen großen Abeil Idner Regierung ausfüllen. Bir treffen ben Rurfürlen Auguft fo recht eigentlich im Mittelpuntte ber Lebensregungen jener glaubensvollen Beit an, wir treffen ibn als ben Reprafentanten jener im theologifden Intereffe gang aufgebenden Beribbe, unablaffig barauf bebacht, ber Cache ber Broteftanten eine comparte Ginbeit m verschaffen. Das Bauptwerf feines Lebens murbe bas Concordienwert ber lutberifden Rirde, ber lutberifden Rirche, bie er in icharfer Absonberung von ber calviniichen Reperei fur bie einzig mabre Rirche anerkannte.

August war einer ber eifrigst gefinnten Intherisichen Fürsten seines Jahrhunderts. Er umfaßte bas Luthersthum mit ber vollen Ueberzeugung, die seiner Seele aus ber Glaubensansicht fich barbot, wie sie Luther aus bem Borne bet heil. Schrift geschöpft, und in seinen Schriften eben so energisch als gemuthlich zu begründen versucht hatte. August ging der Hauptsorderung Luthers an bie Christen seiner Zeit gewissenhaft nach, er las alljährlich einmal die heilige Schrift durch, ja er hat, um mit tem

Berftanbuig bes Grundtertes ber Urquelle naber au tommen, noch in feinem Alter hebraifch gelernt. Dan fann gar nicht fagen, bag es ein freier felbaffanbiger unabhangiger Standpuntt gemefen fei, von welchem berab August ber Lebte Lutber's als ber einzig reinen und wahren fich bingab - ber flare Beweis bavon liegt in ber mertwurdigen Gangelung, mit ber er viele Jahre lang in ben ber Abfaffung ber Concordienformel vorausgebenben erhptocalviniftifchen Streitigfeiten von ber biefer "Regerei" zugethanen Theologen-Bartei ber Bbilippiften irre geleitet wurde, beren Babl bamals am Dofe gerabe bie großere und beren Dacht baburch bie überwiegende mar. War aber auch Muguft's Uebersengung feine freie, fo war fie boch eine nicht minber eifrige Ueberzeugung. Die Auctoritat Luther's, bie Anctoritat feiner bem Schrifttert gegebenen Auslegung. bie Auctorität ber mit feiner Billigung verflegelten Rirdenimmbole ichlug bei Auguft burch, bei biefer Auctoritat bielt er mit unerschutterlichem Gifer feft und trat mit biefem unerschütterlichen Gifer fomobl ber Auctoritat Calvin's in ber protestantifchen Rirche als ber Quetoritat bes Bapftes in ber fatholischen Rirche entgegen. Um die allein mabre und werthe Auctoritat zu firen , fugte er ben bei Quther's Lebzeiten ausgegangenen Symbolen ber lutherifden Rirche, ber augeburgifchen Confession, ber Apologie berfelben, ben fomalfaldifden Artifeln und ben beiben lutherifden Catechismen noch die Concordienformel bingu, in ber Abfict, um bamit ben' Samen bes erpptocalviniftifcen Brrthums, ber ihn felbft verführt batte, für alle Beiten auszutilgen. Co fparfam er fonft mar, fo wandte er boch mehr als eine Tonne Goldes barauf, um bas bochfte Biel feiner irbischen Wallfahrt, zu bem er fich berufen glaubte, biefes Concordienwerk in ber lutherisschen Rirche zu Stanbe zu bringen.

Das, mas Muguft am ftarfften in feinem Gifer erhielt, es. in ben Religioneftreitigkeiten burch bie Concorbienformel zu einem feften Abichluß zu bringen, und baburch ber proteftantifchen Bartei eine fefte Ginbeit in verschaffen, waren nicht blos theologische, es maren auch politische Motive. August mar ein Furft, bem es auf feine Beife entging, welche Machtverftarfung Die Reformation ben lutherischen Fürften als ben Rothbifchofen burch die Cumulation geiftlicher und weltlider Berrichaft gemahre, felbft gang abgefeben von ber book einträglichen Gacularifation ber Stifter und Rloffer. Es ftellte fich ihm fehr flar bar, bag bas Lutherthum mit feiner confervativ = monarcifchen Tenbeng gar febr ben Borgug verbiene vor ber calvinifchen Regerei mit ihrer Sinneigung zum Liberalismus, ju jener mit ber religio. fen Tolerang parallel ftebenden freieren politifchen Regierungsform, wie fle fich in ber Schweig, in Bolland, in England und was Dentichland betrifft, in Breugen practifch burchgefest und bis auf ben heutigen Sag ethalten bat.

August umfaßte bas Lutherthum mit ber gangen Borliebe eines scharffinnigen weltflugen Mannet, bem die Begriffe Fürst und Landesherr gleichbedeutente waren, und bem die lutherische Lehre, die ihm die Ber wißheit ber himmilichen Geligkeit verlieb, auch irdisch

febr annehmbar ericbien, indem fie ben paffiven Beborfam auf's ftartfte einschärfte und mit ibrer ftrena confervativen und ftreng monarchifchen Tenbeng ber lanbesherrlichen Dacht bie gewaltigfte Stute, bie religible. verlieh. Es ift nicht zu vertennen, daß biefe politifche Ueberzeugung bei August mit bem ftartften Dachbrud eingewirft habe. Die tiefeinschneibenben Spuren ber von biefer politifchen Ueberzeugung bebingten Banblungeweise treffen wir in ben beiben Sauptbegebenbeiten feines Lebens namentlich an, in ben cryptocale viniftifden Streitigfeiten und in ben Grumbachifden Banbeln. In biefen beiben Sauptbegebenheiten erzeigte er fich als geftrengen theologisch und monarchifd Confervativen , bem die Glaubensanficht. wie feine Seele fie faßte, über große Barten binmegbalf, fo bag ihm barüber gar feine Scrupel beifamen, er glaubte in feinem Rechte zu fein, in feinem Rechte, wie Gott felbft es ibm anvertraut babe.

Die Grum bach'ichen Ganbel waren es, in benen Auguft ein einziges Mal mahrend feiner langen friedfertigen Regierung zum Waffengebrauch genothigt wurde.

Johann Friedrich II. ober Mittlere, ber gleichnamige Sohn bes bei Mühlberg gefangenen großmuthigen Johann Friedrich, hatte ben Berluft ber an Morit übergegangenen Kurlander nicht verschmerzen können, er und August waren sich todseind gesworben: dieser haß führte zu einem sehr blutigen Ende. Eine ber berühmten Kriegsgurgeln damaliger Zeit, ein franklicher Ritter, Wilhelm von Grumbach, der

bem milben Marfarafen Albrecht von Culmbad im ichmaltalbischen Rriege als fein Lieutenant gebient batte, batte fpater bem Bifchof Deldior Bobel von Burgburg gegen eben benfelben wilben Mart. grafen, ben Morit in ber Schlacht bei Siebershaufen beffegt batte, Gulfe geleiftet und mar von ibm nicht bezahlt worben. Grumbach griff zur Selbfthulfe, er wollte fich ber Perfon bes Bifchofe bemachtigen, biefer marb aber am 15. April 1558 im Bebrange erichoffen. Grumbach, bie Strafe vorausfebend, fucht ihr burch ein fuhnes Unternehmen guvorzufommen. Er nahm, mit mehreren anberen Rittern verbunbet, Siding en's Plan wieber auf, bie beutiche Fürftenariftofratie zu fturgen und ein gang neues Wefen ein guführen in Deutschland. Er gog ben fcwergefrant ten Johann Friedrich ine Bertrauen, er verfprad ibm mit Bulfe ber Reicheritterichaft und ber Rrone Franfreich, von ber er zum Reiterobrift beftellt mar, au feinem Rurfürftenthume wieber gu verhelfen, und ibn fobann gum Raifer auszurufen. Man taufchte ben leichtgläubigen Bergog burch einen Rnaben, ber Engelserscheinungen haben wollte, man ließ ibm bas faiferl Scepter in Rriftall feben. Darauf überfiel Grum. bach Würzburg am 4. Oct. 1563 und zwang bas Dom-Capitel am 7. Oct. zu einem Bergleiche. Raifer aber taffirte biefen Bergleich als burch einen Lanbfriebensbruch erzwungen. Johann Friebrid nahm nun ben geachteten Grumbach auf, gog ven feiner Refibeng Weimar in Die Feftung Botha und Tam jest felbft in bie Ucht. Seinem Tobfeinbe Auauft warb bie Bollftredung aufgetragen. Auguft nabm Gotha ein, am 13. April 1567, Grumbach und Brud, bes Bergogs Rangler, ein Cobn bes alten Ranglers Srud, ber bie Confeffion in Augeburg vor Raifer Carl V. gelefen batte, murben gefangen und am 18. April geviertheilt, Die übrigen Anhanger gebentt und getopft. Johann Friebrich felbft murbe als Rebell in einem offnen Leiterwagen, einen Strobbut tuf bem Baupte und blos Strob gum Lager über Dresben und Brag nach Bien allem Bolle gur Schau ge-Bon Bien brachte man ibn nach Meuftabt und bann nach Stadt Steper in bas ewige Gefängniff. Beine treue Gemablin Elifabeth, Tochter Rurfurft Briebrich's III. von ber Pfalg, theilte baffelbe mit bm. er farb erft nach achtundzwanzig Jahren, fie ein 3abr por ibm. Das Echlog ju Gotha "ben Grimmentein", ließ Auguft ber Erbe gleich machen: fpaber warb von Ernft bem Frommen "ber Friebentein" bafur gebaut. Der Lohn ber Achtevollftredung m feinem ungludlichen Better mar fur Auguft bie Unbervergrößerung auf Roften ber Rinber bes Beachnten, burch ben Meuftabter Rreis.

Richt minder gestreng, wie gegen seinen Better, wies sich August gegen die Erhptocalvinisten. Belanchthon's Einsluß war nach Luther's Tode 546 und noch mehr nach Melanchthon's eigenem obe 1560 auf der Hauptuniversität des Lutherthums weltenberg überwiegend geworden. Man nannte wandinger Melanchthon's 'nach bessen Bornau Philippisten und weil Melanchthon mit ber

schen unruhigen Teufel im Leibe haben. Aber das 3weizungeln kann ich nicht leiben und bin ihm seint, als einem großen Laster von Gerzen. Es kann aber keiner betrogen werben, benn ber da glaubet." Anfänglich versammelte August die Geistlichen seines Landes, auf sein Befragen erhielt er, da kandentlich Philippisten waren, beruhigende Erklärungen. Die entschiedenste Lutheranerin am Hose war die Amfürstin Anna, welcher der Philippist Krakau biesen Antheil an den Regierungsgeschäften beständig wichindert hatte. Durch Anna erfolgte ber Sturz im Bartei. Als der junge Prinz starb, den Pencet aus der Taufe gehoben hatte, stellte Anna, von im streng lutherischen Theologen bearbeitet, ihrem Genest beweglich vor, das sei eine Strase des himmels.

August fab oder glaubte fich jest schmatt betrogen zu feben, er brach in ben bochften Bom und ließ Peucer und feinen gangen Anhang plb -Die gesammte Beiftlichkeit bes & mufite wieber 1574 zu einem Convent in Lorga sammenkommen, ber Rurfürst muthete ihr an, alle 🖜 🖧 fofort abzuschwören, mas fie zeither in Bredigter = at Die fervilen Pfarret Schriften gelehrt hatte. es alle, bis auf fechs. Sie wurden Landes ves Jest begann ein bochnothpeinlicher Proge 2335 werthe Gebeime Rath Rrafau murbe auf F Gute Schönfeld bei Dresben aufgeboben, am 1629 I 1574 auf Die Bleiffenburg zu Leipzig in ben I ferfer gebracht und fo graufam gefoltert, bas as bier 1575 felbft entleibte, um einer neuen One

er Art gu entgeben. Am 17. Marg 1575 fanb man bn tobt, er ifoll fich zu Tobe gehungert haben t af und trant 14 Tage nicht. Tochter und Freunde olten ibn ab und begruben ibn in Schonfeld. Dr. Beucer faß zwölf Jahre lang in engem unfaubern terfer, ohne Bucher, ohne Schreibmaterialien, Anfangs u Roclis, bann zu Leipzig, erft Auguft's zweite Bemablin, eine anhaltische Bringeffin, bat ibn 1586 os, er wandte fich nach Anhalt und ift bier 1602 16 fürftlicher Leibargt zu Deffau geftorben. Gin briter Befangener, Rirchenrath Stoffel ftarb in Folge Rut ein vierter, Gofprediger Sous. er Martern. am wieder frei. Rach vollzogener Execution lief Luguft Dentmungen pragen, auf benen er felbft im barnifc bargeftellt mar, in ber einen Sanb bas Bowert, in ber andern eine Bage baltenb. In ber oinen Bagichale fist bas Chriftfind mit ber Unterdrift: "bie Allmacht," in ber anbern, bie boch aufschwebt set ihres Gewichts, vier Erpptocalviniften mit bent Zeufel, über ihnen fieht bie Legenbe: "bie Bernunft."

Der Kurfürst, ber schon vorher gewünscht hatte, baß, wenn er eine einzige calvinische Aber in sich jaben sollte, ber Teufel sie ihm herausreißen möchte," jing nun mit erneuertem Eifer an das hauptwerk eines Lebens, die reine Lehre des Lutherthums durch ine Vormel festzumachen, in der mit der genauesten Dialetrik alle dogmatische Säpe und Glaubensformeln für alle Beiten auseinander gelegt werden sollten. Und so kam endlich jenes von ihm so sehnlich erwartete Conservienwerk zu Stande. Alle drei protestantische Kurfürserbenwerk zu Stande.

ften bes Reichs, außer Sachfen noch Pfalz und Brm benburg, zwanzig gurften, barunter bie Bergegen Sachfen - Beimar und Coburg - Gotha, Marfgrafen von Branbenburg = Anfbad Baireuth, bie Bergoge von Braunfdweig. neburg und Burtemberg, ber Landgraf von a fen = Darmftabt, vierundzwanzig Reichsgrafer-Freiherrn, fünfunddreißig Reichsftädte, barunter 🗻 burg und Lubed und mehr als 8000 Beiftlide fdrieben bie Formel. Und bennoch murbe fie eines \_ bienformel. Die Unterschrift warb von Braunf Bolfenbuttel, von Beffen-Caffel, balt, von Bommern, von ben Statt. men, Magbeburg, Rurnberg, von & Iti. von England und von ben norbifchen & Siten Danemart und Soweben verweigert, von enticbiebenen Reformirten, fonbern auch von eifrigen Lutheranern. Wenig über ein Mealter verging, fo maren zwei ber Sauptunter bie Rurfürften von ber Bfalg und von Bre burg Calviniften. Mit welchem Intereffe bie bienangelegenheit bamale bie Menichen erfulte. man baraus abnehmen, bag in ben erften zwei 2 nach ihrer Beröffentlichung zwölf Auflagen bet as lichen Foliobands ber Formel gemacht werben mis Sie war in funf großen Bufammentunften bums größten Theologen bamaliger Beit burchgebruft wot Diefe Bufammenfunfte fanden bei bem Rurfurten Sachsen auf bem Schloffe Lichtenburg, in ber feines hoflagers zu Torgau an ber Elbe und

Rlofter Bergen vor Magbeburg ftatt. Den größten Ginfluß batte gehabt : ber Burtemberger Dr. 3 acob Andrege, Rangler und Brofeffor in Tubingen; er fand bei Rurfurft Muguft in bober verfonlicher Gunft und reifte in ben Bwifdenzeiten ber Busammenfunfte in allen Statten Deutschlands herum, um fich mit ben Theologen zu befrrechen. Spater aber vermerfte Rurfurft Auguft boch, bag er burch ben murtembergifchen Rangler verführt worben fei, im Reformationswert zu weit vorzugeben; 1580 als Anbreae ibn perfonlich ju fprechen begehrte, ließ er ihn nicht por und am folgenben Tage ließ er ibn mit einem vergolpeten Becher und 900 Goldgulben befchenft burch einen Ginfpanniger, einen feiner Bofjunter, aus bem Sanbe bingus begleiten. Der gelehrtefte Theolog, ber bei ber Concordienformel mitwirfte, war Dartin Chem nit, Die Sauptfaule ber Rirche nach Luther's Sobe, ber zweite Martinus, wie man ibn nannte, Suberintendent zu Braunichweig. Rachdem bie Formel in ber Rebaction fertig geworben, ging fie noch burd funfundzwanzig verschiedene Censuren und Bebenfen und mehrere Sabre murben gebraucht, ebe bie 8:000 Unterschriften von ben entfernteften Orten eintamen. Un ber Spige ber fachfifden Unterschriften Reben Die Profefforen ber beiligen Schrift ber Lanbesmiverfitaten und die Bofprediger: Micolaus Selneccer, Superintenbent zu Leipzig und Bolh = carb Lepfer, Superintenbent gu Wittenberg und Martin Dirus, Gofprediger ju Dresben. murbe die Formel publicirt. Es ift die Schrift, Die or burch bie meiften Danbe vor ihrer Rublent - 3-34 Of methen dans, sa, day benying good, Ben ili. Sie mary in Samlen nie betant befings zu die Beigilche pon. Res out the girt, feierlich mußten fich aus weinerwi geleherte Ioe geleht her in der Low on der her geleherte bereit ber 100 on 100 o hten, alle Universtäten. Gogar in der Len Dublisten wurden Eogar in ber Len Dublisten bei Len Bourd ber Len Christian II. publisten bei Len Bourd bei Bian II. pren, und Universitäten. Sogar in publisten Duchtigen und bet unter Christian 1594 misser 20. Rovember 1594 misser 24 hubilitäte antoreiordnung vom 20. November 1584 moiss antoreiordnung vom 20. November uns in der Historianung vom derfelbe mit uns in der Hoffelde Gebuldet ... es sei ben ber hoffelde Geit 1592 war der hoffelde Geit 1592 war der gepulger "es lei peun peulespe un nua pet Dollet & Dollet & State & St depuiver ningtin. Seiten 30 hann Georg's III. Der Gurator ver Rabene und Die Georg's III lang bis auf bie Zeiten Johann bem Oberhe Coffee, 1690 Rand bie Rapelle unter bem Oberhe Coffee, Mas Kurfürft August für ein eifrig Dr. Lucius als Curator.

Dett Gemelen let' gann man ang einer Colle ute Dete Aemelen lei' ennn man nun pie et im ? Andahingpara Bedapt papen foll, im Bollt Sie ward Unverkennbar von bet eifrig lutte Beiftlichkeit bes Lanbes und zwar mabescheinlie 273 PH. Rande verbreitet. Rachricht in Safrage als Angulis Bachlolder and Bamentechter farte Ronig von Polen, fich convertiti batte richtet eine alte Nachricht in Safche's Duites Rurfürft August I. glorwürdigen Anderlasterads

welcher fich gar ofters auf bem Schloffe Augustusten im Gebürge ausgehalten, tommt einstmals mit fetten ganiler bem Gerrn wan gen Sangle Augustus Chronif also: Banflet pem dettu pou Bilne,) pabiu' and \*) 3m Jahre 1555. Rangler war bamale abergas Morbeifen.

ntannt, bag biefer Gerr und vortreffliche Regent nienablen ober etwas gearbeitet ober fich folafen gelegt. z babe benn gubor etliche Rapitel in ber Bibel geefen: Go ift es auch ju ber Beit, wobon bier bie Rebe ift, gefcheben, nach beffen Erfolg fich ber Sur-Brit nocht bem Rangler Bflug niebergelegt. Bibel ift auf bem Tifche nebft brennenbem Lichte liegen geblieben. Eine Stunde barauf, ba weber ber Rur-Left noch ber Rangler eingeschlafen gewefen, öffnet ich Die Abur bes Bimmers und tritt eine Berfon in Beftalt einer Monne, binter berfelben ein Geiftlicher blaenb, binein; beibe geben nach ber Bibel und blate tern barinnen, weisen bald bier balb babin, bag es tefdienen, als wenn fle fich mit einanber ftreiten thaendlich blafet bie Ronne nach bem Lichte, bag bie Mamme herunter ichlagt als follte es verlofchen: es webolte fich aber wieder und giebt eine weit bellere Mamme als zuvor: worauf tie Roune nebft bem Beift-Hichen geschwinde aus bem Bimmer eilet. Der Rurfirk fowohl als ber Rangler haben ber Sache und Hefer Erfcheinung bie gange Racht hindurch nachgemet, ohne gegen einander etwas merten gu laffen; bube gegen funf Uhr fing fich ber Rurfurft an gu maen und zu boren, ob ber Rangler foliefe, ba biefer aber rubig bielte, rief er ibu und fragte: Bflug, Mlaft ihr? biefer antwortete: nein, Ihro Rurfurftliche Durchlaucht, worauf fie aufgestanben. Der Rurfurft fragt ferner: wie habt ihr biefe Macht gefchlafen ? bet Rangler fagte: febr folecht Ihro Rurfürftliche Durchlaucht, benn ich habe bie gange Racht fein Auge gu-

gethan. Der Rurfurft fragte weiter: bat euch etwas geträumet? ber Rangler antwortete: wenn ich gefchlafen ober geschlummert hatte, fo murbe ich glauben, bag mir etwas getraumet hatte. Der Rurfurft fragte weiter: habt ihr etwas gefeben? ber Rangler gudt bie Achfeln und fagte: ich barf bavon nicht reben. Run, fagte ber Rurfurft, ich will auch nicht bavet reben, aber fest euch an diefen Tifch und fcreibt auf, was ihr gesehen habt; ich will ein gleiches thun an jenem Tifche, welches auch fogleich bewertstelliget warb. Und ba ber Rangler etwas eber fertig marb, fagte bet Rurfürft: feid ihr ichon fertig? ich werde auch gleich fertia fein. Sobann verwechselte ber Rurfurft feine Schrift mit bes Ranglers feiner und flebe! fie batten obige Ericheinung mit einerlei Worten übereinftimmis aufgezeichnet. Darauf fagte ber Rurfurft: biefes fant wohl nichts anders bedeuten, als daß unter meinen Nachkommen ein andrer Muguftus und eine gran fich finden wird, welche bas reine Wort Gottes in meinen Landen auszulofchen und zu verdunkeln fuchen werben, aber mit ber Sand auf Die Bibel gefchlagen und gefagt: Gottes Wort und Luther's Lebr, vergeba nun und nimmermehr. Und gleich wie bas Licht nicht ausgelöschet, fondern noch eine hellere Flamme von fich gegeben; also wird bas boje Borbaben nicht ge lingen, fondern bas belle Licht bes Evangelii wir Beboch verflucht, verflucht beller icheinen als zuvor. und abermals verflucht fei ber - ober biejenige unter meinen Nachkommen, welche fuchen werden bas reine Licht bes Evangelii in meinen Landen zu verbunteln

nd auszulöschen. Welche Borte und Fluch ber burchuchtige Kurfurft mit eigener hoher Sand in seine ibel geschrieben."

Bafche bezeugt, bag er ben Traum, von bes urfurften eigner Band in bie, auf ber Bibliothet gu resben befindliche Bibel eingetragen, bei einem Beiche biefer Bibliothef in Gefelichaft bes Minifters on Burmb felbft gelefen babe, boch fei bas Blatt it biefer Eintragung nach ber Band abhanden gemmen. Safde fest bingu, bag er bie Banbfchrift nguft's unter taufenben tenne und allerbings ift efe ber Band ber Reformatoren abnelnde fleine, fteife, iggefchloffene, borizontal aufgefeste Bandidrift bes itifters ber Concordienformel, wenn man fie nur einige= al gesehen bat, gar nicht zu vertennen; auch blieb fle B Alter wie in ber Jugend gleich flein und fteif; eben Dwie bie bes etwas fpater lebenben aber auch vorzuge= weife theologischen herrn Jacob Stuart von Eng= Die Deutung bes curiofen Traums gab, wie amb. efagt, Die Beiftlichfeit, als unter Auguft III. und einer Gemablin, ber eifrig fatholifden öftreichifchen Irabergogin Josephine, ber Ratholicismus querft fabrliche Fortidritte in Sachien machte.

Die Sauptvefte des Lutherthums war die Uniersität Wittenberg, als die Wiege der Resormation, on welcher aus sie sich über Europa verbreitet hatte. ahrhunderte lang behauptete sich Wittenberg in dem Inhme der gewaltigsten Streitburg in den Kriegen es Gerrn. Es war aber auch der Sauptheerd des repodoren Fanatismus, der Verkezerungssucht der lutberifden Beloten. Die geiftliche Bolemit marb in Bittenberg vollfianbig ausgebildet. Os traten bie Colloquien, Die jest immer mehr Sauptangelegenheiten wurden, ale bie neuen Turniere mit ber Bibel und bem Symbolum an bie Stelle ber nach und nach eingebenben alten Turniere mit ber Lange und ben Namentlich wurde Wittenberg bie erflätte Schwerte. Sauptfeindin ber Calviniften. Dan fuchte bie amie erpptocalviniftifche Berirrung in Sachfen, Die vierzehn Jahre, von 1560-1574 gebauert batte, burch ben unerbittlichften und übertriebenften Gifer ber Rechtalaubigfeit wieber gut ju machen. An ber Spite fanben zwei aus Burtemberg, bem theologischen Augaviel Bottes eingewanderte Theologen: Bolvcary Lenfer und Megibius Sunnius, beibe Brofefforen und bintereinander Superintendenten gu Wittenberg, Die an ihren Sohnen wieber ebenburtige Nachfolger fanben. Als ber Rurfurft von Brandenburg, Johann Sigismund, im Jahre 1613, breiundbreißig Jahre nachbem fein Grogvater bie Concordienformel unterfcrieben, gur reformirten Religion übertrat, bonnerten fogleich bie Wittenberger Professoren gegen ibn mit aller ihrer gelotifch = lutherischen Glaubensartillerie, fle rührten bie beilige Larmtrommel gegen bie "bofifch politische Calvinifterei." Da verbot ber brandenburgifde Rurfürft feinen Unterthanen, Die Univerfitat Bittenberg weiter zu befuchen, wo die Profefforen ,, Erzitritfopfe, Ergganter und Ergmartifchreber" feien.

Wittenberg, in gang Europa berühmt, warb bemale von einer Menge Inlandern und Auslandern befmit. Lange Beit ichicten bie protestantifchen bentichen gurften und Grafen, Die proteftantifden polnifcben Staroften, Die proteftantischen ungarifden Dagnaten und bie protestantifden bohmifden und öftreis difden Berren bes boditen Abels ibre Cobne nach biefer Tochter Friedrich's bes Weifen, biefer Deimath und Grabftatte bes unvergefilichen weit und breit geliebten und verehrten Reformators Enther. Man barf aber gar nicht etwa glauben, bag bas Leben in ber Biege ber Reformation ein frommes Rinberleben gewesen fei: mit ber Streitwuth ber Berren Bfarrer und Brofefforen auf ben Rangeln und Lehr-Aublen ging bie Raufluft und bas robe wufte Leben ber Musenföhne ftrict Band in Band. 3m Jahre 1563 Aubirten zwei Gohne bes Bergogs Philipp pon Bommern in Wittenberg, fie wohnten im Saufe Buther's, beffen Bittme noch lebte, genoffen Die Roft bei bes Reformators Sohne. Er war fo brudend arm, bag er in robe Ausschweifung fiel, über und unter ber Wohnung ber pommerichen Bringen maren bie Rimmer mit Studiofen aus aller Berren Lanbern befest, es maren bie milbeften Befellen, bie bas muftefte Leben führten. Die Bringen munichten nebft ihrem hofmeifter nichts fehnlicher, als wieber aus Diefer Religionswiege zu fommen. Auch frangofiche und englische Berren erschienen zu Wittenberg ibre Studien zu machen. So Bubert Languet. ein verfonlicher Kreund Delandtbon's, fvater Rath bes Rurfürften Auguft; auch Chafespeare läßt feinen Bring Samlet in Wittenberg' ftubiren. Das

Rectorat warb nach bamaliger Sitte von ben ftubirenben Berren, Grafen und Fürften übernommen. biefer Burbe ericheinen nachft jenen Bergogen von Bommern, von öftreichischen Berren: 1559 Seine rich von Starbemberg, nachher Rath bei Raifer Dar II. und Biceftatthalter und in ben fechziger und flebziger Jahren ein Graf Barbegg und brei Freis berren von Bolbeim. Ferner ericbeinen als Rectoren von Bohmen im Jahre 1569 Sigismund Lobtowig-Baffenftein, ein in Bittenberg ftubirender Cohn bes großen Protestantenbeschuters in Bohmen Bohuslav Felix Lobtowit und im Jahre 1615 noch ein Ungarfürft, ber flebzehnjährige Emmerich Thurgo von Arva, ein Cobn bes großen protestantifden Balatinus Georg Thurgo von Arva.

Bei ber letteren Wahl gab es viele Teftlichfeiten. Der alte herr schiefte damals ber hochschule zum Danke für die dem Sohne erzeigte Ehre zwölf Rüftwagen mit auserlesenen Seltenheiten und Alterthümern zum Geschenke und reiche Gaben an Allem, was das Land Ungarn an Wein und föstlichem Imbis hergab. hundert seiner Unterthanen in der ungarischen Nationaltracht überbrachten diese Geschenke. Die erstaunten Wittenberger wollten das häuflein erkt gar nicht in die Stadt lassen und führten das Stadtgeschütz gegen sie auf. Später erstaunten sie noch mehr als der henduckentanz und ein Wassenspiel mit Streitaxt, Schwert und Rossendigung von ihnen ausgeführt wurde, während andere die Nationallieder

spielten und noch andere über gelehrte Sachen in lateinischer Sprache bisputirten. Das Vest, das Emmerich Thurzo der Universität zu seiner Inauguration gab, dauerte drei ganzer Tage und war orientalisch prächtig.

Lange, febr lange berrichte noch, wie auf allen bentiden Univerfitaten, in Wittenberg ber berüchtigte Bennalismus, bis zum Jahre 1661, mo er in Sachfen abgefchafft murbe. Mit ber größten Robbeit mußten Die angehenben Stubenten als Bennale alle erbentbaren Dighandlungen bulben. Den Bennalen wurden zerlumpte Rleiber zu tragen vorgeschrieben, fie unften fich ben Dund mit einem Brei von Roth und Scherben vollftopfen laffen, fle mußten als Schub= puber fungiren und unter ben Tifchen ber alten bemooften Saupter wie Raten und Sunde beulend lie-Es gab f. g. Bennal = Acceg = Abfolvirftuben, wo bie Dufenfohne von bem Bennalputer mit alten verrofteten Degen ale Raftrmeffern abgefdunden murben : ein Riegelftein biente babei ale Geife und ein Scheuerfaß als Beden. Much foliff man die angebenben Studiosen mit Schleifsteinen ab und fließ fie mit großen Trichtern in die Ohren. Raufereien und Duelle maren an ber Tagesordnung, bie Studenten gingen nie in bie Collegien, ohne große Saraffe und anbre Mordgemehre an ber Seite zu tragen. Sogar bie Canbibaten ber Theologie ericbienen gu ben Brufungen mit ben Degen bis auf bie Beiten Auguft's bes Starfen.

2. Die politische Birtfamkeit Aurfurk August's: seine Finanzbunk, feine Lanbesculturanstalten und feine Reformen in Justiz und Polizei.

Wie Auguft's Bruber Morit burd ben Rrieg berühmt geworben war, warb Auguft berühmt burd ben Frieden. Er querft orbnete ben Staatsbansbalt in Sachien . begrundete eine beffere Lanbescultur und gebrauchte eine folibere Finangfunft. Er fucte fic bamit ben naturlichen Weg zu einer compacten, feften, unumidrantten Berrichaft angubabnen. Er fucte bamit ber Abelsariftofratie beigntommen, bie in Sachfen wie in allen anberen beutschen ganbern bamals noch übermächtig mar und übermuthig ben Lanbesberrn auf ben Raden zu treten fuchte. Das Bauptmittel , bas er für bas ficherfte ertaunte, um gang fill nach und nach zur Unabhängigfeit fich beraufzuarbeiten, war Belb. Er betrieb baber mit anhaltenber Aufmertfamfeit und Fleiß bie Erwerbung von Domainen, von Regalien und anbern Sobeiterechten. Den Baubt griff, ben er that, that er in bie feit ber Reformation fecularifirten geiftlichen Buter. Er theilte fich in biefe Guter mit feinem Abel. Er 204 bie Rlofterbefigungen jur Rammer, ober veraußerte Richt weniger als an 300 geiftliche Buter find bis zu Enbe bes fechzehnten Sahrhunderts nach Ausfage bes Minifters bes Rultus von Carle wit bei öffentlichem Landtage 1837 fo bem urfprange lichen Zwede entfrembet worben. Und bie alten facfischen Rlöfter maren zum Theil febr reich gewefen. Die von Dtto bem Reichen gestiftete Abtei Alten-

selle, bas alte Erbbegrabnig ber meiffnifchen Martgrafen, ju bem mehrere Stadte, wie Roffen und Rodwein geborten, batte ein fo umfaffenbes Befithum, bag Muguft ein ganges Amt baraus bilben fonnte: bas Amt Roffen , und biefes Amt war bas reichfte bamals in Sachsen, es ertrug jahrlich über 10,000 Rächft bem Rlofterbefig, in ben er fich mit Gulben. feinem Abel und mit feinen Rathen theilen mußte, fucte Auguft von biefem feinem Abel, um beffen Macht zu ichwächen und bie feine zu farten. Guter. so viel er tonnte, an fich zu bringen. So bilbete er im Gebirge bas Amt Crottenborf bei Schwarzenberg aus ben 1559 ben Gerren von Schonburg abgefauften Befitungen, fo bas Amt Stolberg im Sabre 1563 aus ben erfauften Gutern ber Berren son Soonberg, fo bas nachher mit Boltenftein verbundene Amt Rauenftein aus bem 1576 von ber Kamilie von Gunberobe ertauften Befitthum. bilbete anberweit im Meiffner Rreise in ber Bflege Dresben das Amt Dippoldiswalde im Jahre 1569 ans ben Gutern ber Familie von Daltig und ber Berrichaft Rabenau, Die Die Familie von Miltis befaß. Und endlich bilbete er im Leipziger Rreise bas Mmt Dutichen, welches ehebem ber Familie von Staridebel geborte. Nicht weniger als für eine Million folche neue Rammerguter batte Auguft fcon in ben erften breigebn Jahren feiner Regierung bis aum Jahre 1566 gufammengebracht.

Einträglicher wie die Rlofter = und Ritterguter waren zu bamaliger Beit die Bergwerke: Auguft

fucte fo gut er fonnte Rugen baraus zu gieben. 1560 faufte er ben Gewerfen, welche zeither felbft bas robe Silber geschmolzen ober verfauft batten, ibr En ab und ließ die Silberichmelze nach ber Runft im Großen einrichten; zu bem Enbe faufte er ber urfprunglich ungarischen um die Mitte bes funfgebnten Jahrhunderts nach Freiberg eingewanderten Ramilie Allenreck 1567 die Saigerhutte Grunthal ab. Außerdem jog er burch bie Ausbeute ber ihm felbft auftanbigen Rure ber Annaberger, Schneeberger und namentlich ber Freiberger Silbergruben, burch ben Bergzehnben und Schlageschat von ber Ausbeute and ben gewertschaftlichen Bergfuren Millionen. bem Jahre 1573 in ben berühmten Blaufarbenwerten bes Erzgebirge funftlich bearbeitete Robalt, marb für ibn ein ungemein einträglicher Erwerbezweig. bifche Raufleute betrieben ben Banbel: fie verfaufter bas Schneeberger ,blaue Bunder," wie man bi Smalte nannte, nach China und Japan gur Borgellanmalerei. August erfaufte auch ferner um 40,000 Gulben bas thuringifche große Salzmerf gu Artern in ber Graffchaft Mansfeld.

Auch auf die Forsten warf ber praktische August sein Auge: ber holzverkauf brachte ihm große Gelbsummen ein, nachdem er ihn in die hande genommen und besondere holzstößen angerichtet hatte. Er erkaufte zu dem Ende namentlich für den Bedarf bes Erzgebirgs die bedeutenden Forsten bei Marienberg und bei Annaberg bis an die bohmische Grenze hinauf. Die Familie Berbisborf — jest nicht mehr in

Sachsen, fie blubt noch in Baben - mar nachft ben Soonbergen eine ber burch ben Bergbau reichbeautertften bamale in Sachfen. Sie besaß, wie bie 6 donberge, um Freiberg berum icon feit bem Enbe bes breizehnten Jahrhunderts bie Guter Salsbach. Begefahrt, Tuttenborf, Forchheim, Mittel =, Dber = und Rieberfenba u. f. w. und erwarb fpater auch bie Berrichaft Lauterftein an ber bohmifchen Grenze. Sans Berbisborf mar icon 1347 Burgermeifter in Freiberg. Die Familie mußte an Rurfurft Auguft bas gange Unit Lauterftein mit feinen berrlichen Balbern ichon im Jahre 1559 um 107,784 Bulben ab-Der Rurfurft fing nun feine einträglichen :Rorftnusungen an. Die gebirgifde Flofe marb ftatt= Bicft eingerichtet, um bas Unterland und bie Deigner Balegen aus bem Dbererggebirge mit Bolg ju verfor= gen; ber Rurfurft beftellte bie Berbisborfe gu Auffebern über die Floge. Die Bolgpreise, die bamals ned ungemein niebrig ftanben - funf Grofchen nur Bettete ber Schragen 8/4 Elle langes Bolg, fomobi meiches als hartes - fliegen gar febr balb bebeutenb, nachbem bie Berbisborfe biefe neue gebirgifche Eloge auf furfürftliche Rechnung übernommen hatten. Bie bie Beramerte bes Ergaebirge nicht bem Recht. aber ber That nach erblich Jahrhunderte lang in ber Bermaltung ber Schonberge als Oberhauptleute bes Gebirgs und Berghauptleute zu Freiberg maren, fo-Bebielten auch die Berbisborfe als Oberauffeber Me Bermaltung ber furfürftlichen Bolgflöße im Ge-Sirge: unter Johann Georg I. ericheint ein 211 -

brecht von Berbisborf als Oberausseher, sein Bruber Sigismund war hofmarschall. Roch im Jahre 1713 starb Caspar Sigmund von Berbisbors auf Ruderswalde bei Freiberg als Bergrath und Oberausseher, zweiundachtzig Jahre alt.

Endlich erwarb August auch noch von einer beträchtlichen Anzahl seiner Bafallen burch Rauf bie bobe Jagb.

Trot aller biefer bebeutenben Erwerbungen ben Domainen, Regalien und Sobeiterechten trug Anguf noch zwei Millionen Gulben Schulben ab, bie noch von feinem Bruber Moris von ben Roften ber Gr pedition ber Ebrenberger Rlaufe berrührten. feinem Tobe hinterließ er einen Schat von nicht weniger als flebzehn Millionen Thalern. Der frangoniche Gefdichtefdreiber de Thou, einer ber erften Gefdicht fchreiber aller Beiten, ein uber allen Berbacht ber Ent ftellung ber Bahrheit weithin erhabener Dann, als Brafibent bes Parlaments zu Paris boch genug geftellt, um bie Belthanbel zu erfahren und zu begreifen, einer ber redlichften Broteftanten feiner Beit und bei allen Barteien als ein Dann unbeflecten Rufes anerfannt, giebt, nachbem er ausbrudlich ermabnt, bag taum ein beutscher Furft vor Auguft folden großen Reichthum hinterlaffen habe, bas geheime Mittel an, wie er fo reich warb. "August hatte eingeseben, fagt de Thou, bag Gelb ber Rerv aller Dinge fel. Um es jufammenzubringen, gebrauchte er bie Lift, bas er wiederholt unter verftellter Berfchwendungefucht alle feine Guter verfaufte und verpfandete. Daburd bracht

er inegeheim eine große Summe Belb zusammen. Richtsbeftoweniger ftellte er barauf feinen Stanben vor. wie er in die außerfte Roth gerathen fei, geftanb freimuthig, bag er feine Angelegenheiten übel geführt babe und brachte fle fo babin, bag fle, nachbem er fein Unrecht eingestanben batte, bie foldbergeftalt pertauften und verpfanbeten Guter ihm noch einmal wieber einlöften. ")" Der theologische August mar mit feiner Theologie, bie von bem oben aus feinem eigenen Briefe angeführten Sate Staat machte: "Es farm Riemand betrogen werben, benn ber ba alaubet." ein nicht minber folau biffimulirenber Ropf als fein Bruber, ber friegerifde Doris. Bie biefer ben feblauen Bolitifer Raifer Carl betrogen batte, fo betrog Auguft feine glaubigen Stanbe. Er, ber Broteftant, batte geraume Beit vor bem tatholifden Carbinalpriefter bas Bort gum Ratbfel aller Bolitit'im mobernen Europa: "Dissimuler c'est regner" gefunben. Es ift nicht zu zweifeln, bag für Auguft ber Bauber bes Bebeimniffes ber Bolbmacherei, ben alle Beitgenoffen begriffen, weil fle ibn theilten, nicht ber einzige Bauber bes Bebeimniffes ge-

<sup>\*)</sup> Thuanus Lib. LXXXIV am Schuffe: "cum pecuniam compium rerum nervum esse intelligeret, eo astu in ea congerenda usus est, ut simulata prodigendi licéntis omne patrimonium semel atque iterum aut distrexerit aut oppignaverit, atque inde conflata clem grandi pecunia nihilominus quasi ad egestatem redactus ordinibus suis convocatis et ingenuae melae gestae rei confessione, veluti culpa purgata eos ad lagenda bona sua ita vendita sive oppignorata adegerit."

wefen fei: bie Alchemie war ber Dedmantel fur bie Erwerbung feiner Reichthumer, bie nur wenig Eingeweihte unter feinen Beitgenoffen begriffen unb begreifen follten.

Demobngeachtet mar Auguft ein wirklich weiser Berr, ber viel Bobltbatiges für fein Land gethan bat. Er querft bat bie reichen Gulfsquellen bes Lanbes erfoloffen. Er war ber eifrigfte Land = und Gartenwirth feiner Beit und nicht blog auf eigne Rechnung, fonbern er führte auch feine Sachfen bagu an. lief burd feinen Rammerprafibenten Abrabam von Thumbehirn eine Anleitung gur Bandwirthichaft für feine Domainen, Borwerte und Meiereien, bie mufterhaft und einträglich verwaltet murben, gum Grempel für feine Unterthanen auffeten. Damale ericbienen bie erften "Gartenbuchlein" im Drucke, bie erften "Unterrichte, eine Saushaltung ju führen." Auguft met unablaffig barauf aus, alles noch mufte Land urbat machen zu laffen, baufig gebenten feine Berorbnungen ber Guter ,aus rauber Burgel," b. b. folder, bie aus Balbeswildniß entftanden maren. Ueberall lief er Wiefen und Weinberge und Teiche und Ruchens und Obfigarten anlegen. Er verordnete, bag ein jebet junge Chepaar nach ber Trauung zwei gepfropfte Dbftbaume in bie Erbe pflangen folle. Er felbft bet in einem Jahre 60,000 junge Stamme gum Berfanf Er fchrieb ein "funftlich Doft - und Gartenaus. buchlein." Er führte flete auf feinen Reifen im Lanbe Sade mit Rernen von guten Dbftforten bei fich, um fle zu vertheilen. Damals fam bie berühmte Bortbotfer Aepfel-Cultur auf. Er erließ im Jahre 1573 ein eigenes Rescript über die nugbare Berwendung ber Kirschlerne. 1577 ward ber hopfenbau eingeführt und bie bamals so eine große Rolle spielende Bierbrauerei tam zum Flore: Merseburger, Freiberger und Aorgauer Bier war so berühmt, wie baierisches heut zu Aage. Bu Dresben, Leipzig und Aorgau legte August hausweinkellereien an, zu Lorgau ein Bestüte.

36m zur Seite bei allen biefen lanbesväterlichen Bemubungen um Berbefferung ber Land - und Gartenund Sauswirthicaft fand feine Gemablin, Die banifche Bringeffin Anna. Man nannte fie im Bolle gewöhnlich "bie Frau Mutter Anna" und fie ift lange Reit in Sachsen in gutem Anbenten geblieben. feinem Rathe Dr. Rommerftabt erworbene Bormert Ditra in ber Friedrichftabt Dreeben warb burd fie felbft bewirthichaftet. Manchmal im Sommer manberte fie ju guß aus bem Schloffe babinaus, um ibrem Cheberrn gute Butter zu bereiten. Solog gur Annaburg im Rurfreis, nach ihrem Ramen benannt, mit bem Safanengarten babei und bem Darin befindlichen großen Laboratorium und ber Luftgarten ju Lichtenburg bei Torgau find von Unna angelegt morben.

August forgte für bie Forsteultur burch eine Balb =, holg = und Jagbordnung, für ben Fifchfang burch eine Fifch = und Teichordnung, für bie Bflege ber Mühlen burch eine Mühlenordnung, für ben Bergsbau burch mehrere Bergordnungen, bie er ins Land

geben ließ. Seit bem Jahre 1556 bob er bie verichiebenen Mungftatten in Sachfen auf unb jog fie in bie eine gu Dresben gufammen unter bem Dungmeifter Sans Biener auf Rlofterlein im Oberergebirge, gebartig aus bem bobmifden Joachimsthal, wo bie erften Thaler gefchlagen worben maren, ber von 1556 bis Auch bas Boftwefen ward in 1604 angeftellt mar. beffere Orbnung ju bringen angefangen: es war bem Rutfürften eine wichtige Angelegenheit, feine nach allen Richtungen ausgeschickten reitenben Boten gu forbern, uin timmer frifche Runbichaft in ben Belthanbein ju baben. Auf bem Augeburger Reichstage 1566 funairten im Bofetat fieben reitenbe Boten, barunter ber Pofitieifter Daniel Wingenberger. forgte bafur, bag bie bret beutichen Sauptftragen, ble int Reich nach Murnberg, bie an ben Rhein nach Brantfurt und bie nach Breslau in Schleffen jebergeit in' fahrbarem Stanbe gehalten murben. Regelmäßig führ in ben Leipziger brei Deffen bie Rurnberger fogenannte Beleitstutiche ab und gu, von befonbers baju beftallten Beleitemannern ber Sicherbeit balber geleitet.

August ließ zum Behuf seiner Bauten überall Steinbruche, Marmor-, Alabaster-, Gyps - und Kallbruche aufsuchen, er verwandte hierzu ben Italiener Giovanni Maria Nosseni, ber als Architect ber prächtigen marmornen Begrabnistavelle ber sächsischen Kurfutten ber Albertinet im Dome zu Freiberg fich einen Namen machte und erft 1620 unter Johann

Georg I. gu Dresben ftarb. August berief aus

Unter biefen Baumeiftern befanb fich namentlich ber berühmte Graf Rochus Lynar, ber Ahnherr ber Burften und Grafen Ennar, ein geborner Florentiner. Er hatte fein Baterland verlaffen und war im frangofifden Militairbienft bis gum Generalmajor, General - Rriegs - Commiffair und Infpector fammtlicher geflungen Franfreiche geftiegen. Er mar ein gefchiefter Ing genieur und batte namentlich bie wichtige, erft neuerlich burch Morit' Borfdub Deutschland abgebrangte Beftung Des in beffern Bertheibigungeftanb gefest. 2, De nar war icon 1560 in Franfreich gur protestantifchen Religion übergetreten und ale bie Ougenotientriege in Frantreich ausbrachen, 1567, als Maréchal de camp in Die Dienfte bes Pfalger Rurfürften gefommen. Bon ba berief ibn August im Jahre 1570 als Generalbaudirector, obriften Artilleriemeifter und Rriegerath nach Dreeben. Ennar befeftigte Dreeben : jum Angebenten beffen fab man ebemale, ale bie Feftungewerte noch ftanden, feinen Ramen am Wilsbruffer Thor ausgehauen. Er baute que bei bem Drt, wo bie Albertiner bie Rur erftritten batten, Schlog Annaburg fur bie Rurfurftin Anna, et baute ben Freudenftein ju Freiberg und bie auf einem boben Berg, ber Rrone bes Erggebirge, amjfor ber Bicopau und Floha prangende Auguftus-Durg fur ben Rurfurften Auguft. An ber Auguftus-Burg, bie in ben Jahren 1569 bis 1572 gebaut warb, arbeiteten taglich 1000 Maurer und Bimmerleute und 100 Banblanger, bas Schloß enthielt funf große Sale,

über anberthalbhunbert Bimmer und Rammern und fünfundzwanzig Reller. Genau nach ben vier himmelsgegenben gerichtet enthielt es vier Baufer: bas f. g. Sommerhaus, bas Ruchenhaus, bas Lindenhaus und bas Safenhaus. Der Abel bes Bebirgs pflegte fic feitbem bie Auguftusburg ju Ausrichtung feiner Dodgeiten von bem Rurfürften auszubitten, wenn berfelbe nicht felbft feiner Sagben balber bort feinen Bof biett. Nachbem Lynar im Jahre 1572 auch ale Befanbter nad Italien geschickt worben war, verließ er, wie ich fpater berichten werde, von bem bochmuthigen fachfifchen Abel ale Baumeifter und Ingenieur mis achtet, im Jahre 1578 ben Dresoner Dof und begab fich nach Berlin, wo man ibn mit Freuben aufnabm; er ftarb 1596 in bem von ihm befestigten Spanban. Muauft batte ibm eine Benfion von 500 Thalern ausgefest, und er bat fpater noch wiederholt auf feinen Reifen feinen alten Berrn in Dresben befucht. Rachft ben Schlöffern zu Annaburg, Freiberg und Augustusburg ließ August auch noch bas Schlof Lichtenburg neben ber Unnaburg bei Torgau und bas Schloß Moffen im Erzgebirge erbauen.

Auch handwerfer aller Art, Wagner, Stellmacher, Uhrmacher u. f. w. zog biefer auf alle Erwerbsquellen sein Auge richtenbe herr nach Sachsen. Als ber Despotismus Alba's die Niederlander ihr Land zu verlaffen zwang, nahm er mit Freuden die bedeutende Bahl von gegen 20,000 Niederlandern als Coloniften bei sich auf. Es befanden sich barunter eine Anzahl Woll = und Beugweber und burch sie hob sich gar

Sald bie fachfiche Auch - und Beugmanufactur hauptfachlich im Gebirge: bie Berfanmanufactur z. B. in Grantenberg batirt vom Jahre 1585. Enblich tam auch unter August bie weltberühmte mit ber Brüffester rivalistrenbe erzgebirgische Schleiermanufactur und Spigentisppelei auf: sie ward in Gang gebracht burch bie Frau eines reichen Bergherrn zu Annaberg, BarSara Uttmann, eine geborne Fraulein von Elterslein aus einer Rurnberger Patriciersamilie seit bem Jahre 1561.

Dafche hat in seiner biplomatischen Geschichte Dreebens einen Bettel Aurfürft August's mitgetheilt, worauf er felbst seine Sahredeinkunfte verrechnet hat. Sie betrugen nur etwas über 900,000 Sulben und zwar aus folgenden Boften:

```
1200 Ritterpferbe gu 72
                              = 86,400 Gulben
    Gulben .
 200 Beerfahriswagen gu 50
                              = 10,000
    Gulben .
 4000 Trabanten ober Tuffnechte,
    wozu bas Gelb burch bie
    Grundfteuer aufgebracht mur-
    be, an 12 Gulben,
                              = 48,000
                              =190,000
  Bufgins,
                              =190,000
  Trantfteuer.
                                           "
Enblich bie ftartfte Gumme:
  Aemter und Bergwerte = 380,000
                                 904.400 Bulben
```

Eine zweite Sauptbemuhung Auguft's, fich in ber Lanbeshoheit feftzusehen, mar eine neue Lanbesgefengebung. Man bat befihalb Auguft ben Jufinian bes Sachfenlands genannt. In ben "Con-Kitutionen" vom Jahre 1572 führte er bas zeither nur recipirte romifche Recht formlich ein. Die aften fiche fifchen im Cachfenfpiegel enthaltenen nationalen Recht und Gewohnheiten erlitten baburch ben lebten ibbilichen Stoff, fie murben faft ganglich verbrangt. Das ter Auguft lebten bie beiben großen Romaniften Bohann Schneibewein, geft. 1569 und Dr. Date thaus Wefenbed, geft. 1586 gu Bittenberg all Brofefforen. Johann Soneibewein, aus Stolberg am Barg, war ein Landsmann, Bogling nib Liebling Luther's, gehn Jahre lang fein Alfchgenof, als er gu Bittenberg ftubirte. Datthaus BBefenbed ftammte aus einem vornehmen nieberlanbifden Befchlecht, fein Bater mar ein reicher Dann in Antwerpen. Er ftubirte in Lowen; auf einer Reife in Frankreich von ben Bugenotten convertirt, trat er gur proteftantischen Religion über und manbte fich nach Deutschland, wo er erft Brofeffor in Jena, bann in Wittenberg murbe. Auguft verlieb ibm bie Burbe eines Gebeimen Rathe und Raifer Dax II. beftatigte ibm feinen alten nieberlanbifden Abel. Er ftarb ju Wittenberg : gwölf von feinen breigebn Rindern batten bie Namen ber gwölf Apoftel. Schneibewein und Befenbed und einige andere Rathe und Brofefforen von Wittenberg und Leipzig, hauptfachlich aber Muguft's Bunftling, ber Gebeime Rath Dr. Rrafan. find bie Berfaffer bes neuen Gefetbuchs ber Conftitutionen. Es ging nicht obne barte Oppofition ab.

lange wehrten fich namentlich bie Stabte gegen bus Berbrangen ihrer Stadtrechte und gegen bas Ginbrangen ber Doctoren bes romifchen Rechts, ber gelebrten Buriften in Die Berichte. Aber Dr. Rrafan erflatte ben Freibergern: "Der Rurfurft bat bie Conftitutionen ausgegeben, bamit bas Land ein burchant gleichformiges Retht haben folle, weil man bibber febr im ungewiffen Recht gelebt und bie Schoppenftuble Ratt wiber einander gefprochen haben. Ctlius & Stabte baben ein grob unvernünftig Recht: welches wiber bie Matur lauft. Solche grobe, viebifche Rechte maren feines Erach= tens, weil Freiberg bem Balbe nabe, aus Bobmen in biefe berrliche Lanbe gefloben; berowegen muffe man fie ausrotten. Daff bie alten Burften ber Stadt Freiberg und anberer Stabte Statuta alfo confirmitt und privilegirt, fei aus Alberteit gefcheben und nicht alfo wie jest erwogen, benn bie Bofe feien eingezogen gewefen, man babe auch nicht fo viel gelebrte Leute als jest gehalten." Erft 1576; nach Rrafau's Fall, erhielten bie Freiberger mit einigen Abanberungen wieder die Beftatigung ibres Die Leivziger wehrten fich namentlich Stadtrechts. gegen bas Ginbrangen ber Doctoren. Der Burgetmeifter Dieronymus Raufcher feste bei Rrafau's Sturg es 1574 burch, bag alle gelehrte Juriften aus bem Rathe geftoffen wurden. Nach und nach aber gelang es bod, bas gelehrte romifche Recht an bie Stelle bes gemeinen Rechts, bas jeber gemeine Mann tannte, ju fegen und fo ben neuen Gebel ber Lanbes-

Die fachfifden Criminalftrafen maren ftreng, ber Arengen Sitte gemäß, bie noch galt. Lebeneftrafe ftand auf Diebstahl einer geringen Summe, ftanb auf Chebruch und auf Morb und bie gelehrten Cente. Die burgerlichen Rangler, liegen fie ohne Rachficht auch an ben Abelsperjonen vollgieben. 1559 marb ein Berr von Rannemurf megen Chebruche bffentlich auf bem Altmarft zu Dresben enthaubtet; Gleiches miberfuhr wegen gleichem Berbrechen 1585 Sopbie. bet Gemablin bes hofrathe von Taubenbeim, bie 211gleich, um ihren Dann wieber in bes Rurfurften Bunft gu fegen, Bauberei gebraucht baben follte; eine niebrere Bauberbelferin warb verbrannt. folag erhielt 1576 Beter von Saugwis wegen Incefts mit feiner Comagerin Beronica pon Metradt. Emald von Carlowit, in Die Grumbach'ichen Sanbel in Botha vermidelt, ware 1567 auf bem Martte gu Dresben Bffentlich enthauptet und geviertheilt. Wegen Mord famen bei ben Goelleuten noch Beloftrafen vor: 1557 marb eines Gpelmanns Todichlagegelo gu U. L. Frauen Rirchenbau Roch herrichte viel Reigung gum mittelaegeben. alterlichen Fauftrecht, Duelle, fogar auf bffentlicher Strafe, maren gar nicht felten. 1563 ericon Catpar von Bollnig auf Mittelpolinig feinen eignen Bruder Bernhard auf dem Bege nach Braunsborf, ging beshalb auffer Landes und bielt fich meift in Spanien in Rriegsbienften auf. Erft nachbem er fic

mit bem einzigen Cobne bes Entleibten veralichen hatte, parbonnirte ihn der Kurfürst. 1576 mußte ber Bagermeifter Cornelius von Ruxleben, weil er ber furfürftlichen Familie übel nachgerebet, in ber Sofftube öffentlich in Begenwart berfelben und vieler Fremben Biberruf thun und ,, fich auf ben Dunb folagen": er tam 1577 auf bie Bleigenburg nach Leipzig und ftarb bier nach breigebnjabrigem Befangnif. Cenfurgefebe erließ Rurfurft Auguft im Jabre 1579, es ward ben fremben Buchbandlern bei Befangnifftrafe verboten. Bucher wiber bie öffentliche Rube und bie Mugeburgifde Confession einzuführen. Der erfe Sofbuchbruder in Dreeben murbe 1563 Ratthias Stodel. Um barteften maren bie Jagbgefete in Sachfen. Bilofcuben murben auf ber Stelle niebergefcoffen. Schon unter Moris mar vorgetommen, bag man fie auf eingefangene Birfde fomiebete und mit hunden in bie Balber ausließ. Das alles ließ bie Reformation bamals noch ju. Nach 1666 ließ nach ben Frankfurter Relationen zu Friedberg in ber Betterau fich ein Girich feben, auf bem ein blu- . tenber Dann gefdmiebet mar, ber um Gulfe rief unb ausfagte, er tomme aus Sachfen und feine Qual baure fcon brei Tage. Dan fonnte bes Thiere nicht Berr werben, fant aber nachher ju Colme Mann unb Dirfd jufammengefturgt, tobt. Es ift biefer Breuel ber protestantischen Strafgesetzgebung Sachsens, Der wie im fatholischen Deftreich und in andern proteftantifchen und fathollichen Landern ganz allgemein mar, fogar burd bie Runft verewigt worden, ale eine fic

gang von felbft verftebenbe Sace. Dan trifft bie graufam auf Biriche Gefchmiebeten gang fo, wie anbere luftigere Jagbabenbtheuer mehrmals auf Gemalben und Rupferflichen. Und boch war vor ber Reformation bie Jagb noch gang frei in beutichen Sanben gewefen. Auf ben Sterbebetten gingen bie Furften wohl mandmal in fic. Go ließ Doris auf feinem Sterbelager bei Sieversbaufen in feinem Leftamente feinem Brie ber auftragen, "in Ansehung feiner farten Bilbbabu bas Befte feiner armen Unterthanen gu bebenten, und ihnen vier Bochen nach feinem Tobe 2000 Thele auszutheilen." Unter Auguft's Rachfolger Rurffire Chriftian I. warb auch ein gar nicht febr driftliches Befet erlaffen, fraft beffen allen nicht bem Jagbperfonal angeborigen Bunben ein Borberfuß abgeloft werben mußte. Muguft felbft mar tein übermäßiger Bager.

Auch eine Menge Bolizeigefetze erließ Kurfuft Auguft. Seine Bolizeiordnung, das fogenannte Aufschreiben vom Jahre 1555 erledigte die verschiedenften "Landesgebrechen". Das Ausschreiben verbreitet fich über Zucht in Kirchen und Schulen, Gerechtigkeit in Aemtern, Chrlichkeit in Handel und Bandel, ist-liche Sitten im Haus- und Hofftand. Es verbiett Gottesläfterung, Bucher, Bladerei, Besehdungen, Spielen mit Rarten und Burfeln, Voll- und Butrinfri, unehrbare Tänze, Bettelei, Luxus und Hoffahrt in Riebbern und Speisen. August's Fürsorge erstreckte fic auf bas Allerkleinste.

Er erließ fogar 1559 ein mertwurbiges Referbt gegen bas Befchrei, bie Unteufchheit und bie Unreinlichfeit ber Sperlinge, die in ber Rreutfirche ju Dresben bie Unbacht geftort batten. Er wollte bamit bem Banne bes Superintenbenten Dr. Grefer, ben biefer Chrwurdige über die Sperlinge ausgesprocen hatte, ju Gulfe tommen. Diefer Dr. Daniel Grefer, ein geborner Raffauer aus, Beile burg, war ein wichtiger Dann. Er war bes Rurfurften lieber Gevatter, 1569 bei feinem flebenten Bringen fand er ale Pathe. August nahm ihn 1561 gu bem berühmten Maumburger Convente ber protestantischen Burften, ju vielen anbern Conventen und fogar auf bie Reichstage. Grefer mar im bochften Unfeben bei Rurfurft Auguft. Mofer fdrieb einen eigenen fleinen Auffat über ibn in feinem patriotischen Archive unter bet Rubrif: "Da war's eine Luft, Cofprediger in Dreeben au fein". Er ftarb erft 1591, 87 3abre alt. Erft im 83ften Jahre hatte August ihm einen Subflituten verwilligt, "ber, wie Brefer felbft in feiner Biographie, bie er breiunbachtzigjabrig aufgefest bat, ibm meniaftens feine Donnerstagepredigten und die Leidenbegleitungen abnehmen fonnte." Schon 1554 gab Muguft ein Batent, bas ben Gaftwirthen in Stabten, Bleden und Dorfern bie Uebertheuerung unterfacte und ihnen vorschrieb, wie viel fie fur bie Bebrung nehmen follten. Für Dreeben, ben Git ber Gof-Batt im Binter, marb, namentlich bei Dofluftbarfeiten, Grenge Roligei gebanbhabt. Unterm 8. Februar 1557 befabl ber Rurfurft bem Rath, "ben Dartt und öffentliche Blate faubern zu laffen, und weil auf vorftebende Faftnacht viel Leute einfommen wurben, bie Thore und

Bache fart zu befeben, auch Lichtpfannen auf bem Marft und Baffen fo lange ju halten, bis bie Leute gu Bette gefommen." 1586 warb in Dreeben verorbnet: "Beber folle in feinem Baufe eine Beimlichfeit bauen, ober man wolle fonft bas haus ihm zumachen." 1571 merb befohlen, alle Abende folle ein Bettel über bie in Dretten einpaffirten Fremben an ben Sausmarichall eingegeben werben. Desgleichen warb ein fogenannter Rachtrichter mit feche Bachtern wegen Uebermachung bes nachtlichen Riebelns, Schreiens und Tumultuirens auf ben Strafen bestellt, ber Binterezeit um acht und Commerezeit um neun Uhr ausging, und bem Dacht gegeben murbe ... arretiren und die Fiedeln ju gerichlagen, und bei Mitteatund Abendtangen auf bem Rathhaufe folle ber Rachtrich. ter aufwarten beneben bem Buttel und zwei Rnechten. und die fo ben Sang nicht gebührlich balten, mit Inbern Ginfpringen ober Berbreben, in Bermabrung nebmen laffen bis auf bes Stadtrichtere Befehlich." Das Einbrangen ber jungen herrn vom Abel in Tange bei Schmaufereien, wo fie fich namentlich gegen grauen und Maochen Unehrbarfeiten erlaubten, fonnte tros bes Stadtrichters Befehlich aber boch erft 1600 nach einem porgangigen Reicheschluß abgeschafft merben. In Sonnund Refitagen murben icon bamale in Dresben bie Bugange gu ben Rirchen mit Retten verfperrt. Sausvifitationen, um lieberliches Bolf und Bettelgefindel zu entfernen murben anbefoblen : 1553 fand man eine mal bei einer allgemeinen Rachfuchung in Dresben beffelben über 500.

2. Mugu f's Privatliebhabereien: Golbmacherei, Buntitrtunft, mechanifche Arbeiten. Die Runftammer und bas grune Gewolbe.

Rurfurft Muguft, fo eifrig er ben Regierungsgefchaften nachging, fant fur eine Denge anbere Debenbeichaftigungen Beit. Seine Saubtvaffion mar bie gebeime Runft, die Aldemie. Er arbeitete eigenbandig und fleißig auf ben Stein ber Beifen. Das turfürftliche Laboratorium ju Dresben, bas fogenannte Golbeband, war weit und breit berühmt, es erhielt von bodanfebuliden und bodgelebrten Reifenben Bufbrud. August liebte es, wenn man von ihm rubmte, bag er bie Reiftericaft erlangt babe. Besbalb er es liebte. ift oben aus Thuanus angebeutet worben. Bumeilen geftanb er es mohl auch felbft, wie 1577 in einem Briefe an ben italienifden Aldemiften Francesco Forense, wo er alfo fich ausbrudt: "Co weit bin ich nun in ber Sache gefommen, bag ich aus acht Ungen Silber brei Ungen gutes Golb machen fann." Seine Gemablin Unna blieb in ber Uebung ber geheimen Runft nicht binter ibm gurud. Gie batte auf ihrem Leibaebing zu Annaburg bei Wittenberg in ihrem Kafamengarten ein großes Laboratorium fich bauen laffen, eine bet ftattlichften Bolbfuchen und Bausapothefen bamaliger Beit, 200 Schritt im Bevierte, eingefast mit Ball und Baffergraben, worin vier große demifche Defen neben mehreren fleineren fortwährend in farter Bluth gingen. Der berühmte Chemiter Rinfel von Lowenstern rühmte, bag biefes Laboratorium ber Mutter Unna ju Annaburg nicht feines gleiden in gang Europa gehabt babe. In biefer ftattlichen Goldfuche und Sausapothete bereitete Unna nach ihren', Receptbuchern bie Arzneien. Auch auf bem Stoloner Schloffe batte fie eine folche Bausapothete, mo fie ein weißes Dagenwaffer erfanb. Die Bofavothete m Dresben ift ebenfalls ihre Stiftung. Gofaldemitten Rurfürft Auguft's maren Dr. Paul Luther, ein Sobn bes großen Reformators, furfürftlicher Leibent und Schwiegervater Bans Darfchall's ven Biberftein - bes letten Befigers von Biberftein, bas nachber an bie G chonberge tam - ferner Davib Beuther, Mungwarbein gu Unnaburg, ber ben herrn betrog und fich im Gefangniffe entleibte, enblich Sebald Schwerger, ber aus Stalien tam, neun Monate bor bes Rurfürften Sobe, und mit bem er, - ich erinnere nochmals an Thuanus - wirflich Golb gemacht baben foll. Schwarter ging nad August's Tob nach Brag zu Raifer Rubolf II., marb von ihm in ben Abelftand erhoben und ift 1601 als Berghauptmann zu Joachimsthal geftorben.

Der abergläubischen Sitte seiner Zeit gemäß trief August auch die Bunktirkunft. Er suchte sich auf biese Art Schicksales ragen, die ihm am Berzen lagen, zu lösen, z. B. ob der Torgauer Theologen-Convent das Concordienwerk zu Stande bringen, ob sein guter Freund Raiser Max II. sterben oder genesen werde? Bunktirungen von August's hand sind mehrere noch auf der Bibliothet in Dresden vorhanden. Auch Afterlogie, Nativitätstellen und Kuren nach den Constellationen gingen damals noch sehr im Schwange. Aljahr. lich erschienen Kalender mit den Zeichen des Thier-

treifes, Ephemeriben bes Monds und ber Planeten, und allerlei aftrologische Deutungen über gute und bose Lage; Aberlasmannchen bezeichneten die Lage, wo man schröpfen solle, es gab besondere Lage, wo gut fei, Arznei zu nehmen, Kinder zu entwöhnen, Haare abzuschneiben, u. f. w.

Runftler und Gelehrte wurden von Auguft geehrt, er selbst liebte die Wiffenschaften und hat noch
einmal im Alter von einundvierzig Jahren auf des berühmten Subert Languet Rath das Lateinische
wieder zu lernen angesangen. Er legte auch den Grund
zur Dresdner Bibliothet seit 1556, er besaß ungefähr
britthalbtausend Bande, die zum größten Theil auf
ber Annaburg, dem Lieblingssitze seiner Gemahlin sich
befanden.

Roch war August ein großer Freund von mechanischen Arbeiten. Er brechselte selbst in holz und Elfenbein und im historischen Museum zu Dresden zeigt man noch die von ihm gebrechselten Becher. Er hat bie Runftammer angelegt und bas berühmte grune Bewolbe, so genannt von einem grun ausgemalten Erdgeschoffe ben Schlosses.

Es ift interessant ben Kreis ber Gegenstände zu überblicken, die damals ein deutscher Reichssürft als werthvolle Curiositäten in seiner Kunstsammer auszube-wahren Sorge trug. Nach einem im ersten Regierungsjahre seines Sohnes und Nachfolgers Christian angelegten Inventarium dieser Seltenheiten waren sie im kursusstichen Schlosse in sieben Gemächern ausgelegtelt.

ì

ž

:

=

In bem erften Bemach befanden fich unter unbern folgende Begenftande:

Gin filberner und vergolveter emailleter Schreistisch mit ben Biloniffen der römischen Katfer, des geliebten Hauses habeburg von Albrecht II. an bis auf Maximilian II. und ben fieben Tugenden von Silber und Gold, mit einer Schlaguhr und mit den fieben Planeten: dieser Schreibtisch war ein Geschent bes guten Freundes und großen Patrons Kaiser Maximilian's II.

Ferner: Ein Schreibtifch, worin ein Clavier, gefauft von Chriftian Balther, mahrscheinlich einem Rachtommen bes ehemaligen Kapellmeifters Johann Balther, ber mit Luther bas erfte Befangbuch terausgab.

Dann noch: Ein britter Schreibtifc mit einer Uht, gefauft von bem Abepten Gebald Schwerter um 500 Gulben; in einem der Riften beffelben befanden fich in Silber ein Schreibzeug, ein Barbierzeug, ein Compaf. Reißfeber, Birfel, Meffer, ein Schach- und Muhlensfpiel, Burfel, Rechenpfennige u. f. w.

Berner noch fanben fich in bem erften Gemach ber Kunftammer August's: eine Anzahl Megin firumente, barunter zweiundzwanzig Stud, verehrt von
Landgraf Wilhelm dem Weisen von Caffel,
bem Correspondenten Tycho be Brabe's, Criftallfpiegel, verehrt vom herzog Emanuel Phillbert von Savoyen, Sanduhren, Aftrolatim,
Spharen, Gruben- und Seecompasse, eine Reffingscheibe, darauf die Wahlstatt ber Mühlberger Schlacht,

bie Annaburger Beibe geriffen mar, eine illuminirte Landfartenmappe, fo mie ein Banboen mit fleineren Rartden, von Rurfurft Auguft eigenbanbig gefertigt. Reifefutterale mit geometrifchem Gerathe zu bes Rurfürften eigenbanbigen ganbesvermeffungen. Rachftbem enthielt bas erfte Benrach ber Runftfammer ben jum Theil aber verfommenen, wenigftens jest nicht mehr fichtbaren Bond ber fachfifden Bemalbegalerie und bes Antifencabinets, nämlich 85 Bemalbe und Badreliefe, g. B. Die gwolf Imperatoren. ein Bilo Raifer Carl's V., wie er vor Bittenberg Rand, fechszehn Bemalbe aus ber biblifchen Siftorie und Mothologie, Die vier alabafternen Statuen Morgen, Mittag, Mbent und Racht von Dichel Angelo u. s. w. Endlich noch Maturmerfmurbigfei= ten: Glente- und Rbinocerosborner, Corallen, Deerfoneden, Dufcheln und einige in bianifche Sachen.

Das zweite Genach ber Aunstfammer enthielt in bunter Mischung eine Fortsehung ber geometrischen Inftrumente, in Augeburg gefertigt, nebst einer Bisbliothet von 289 Banben aftronomischen, aftrologischen, geometrischen, perspectivischen, arithmetischen Inhalts und andere Aunstbucher; auch wieder mehrere Gemälbe. Nächstem: geometrische Instrumente zur Bachsennacherei, zum Schießen und Feuerwersen, eine Renge Streufugeln mit Wersen auf die Flacianer und Erpptocalvinisten; ferner Brech- und Steigzug, Klosen, Alscher- und Schlossereitzeuge; die Kunstwerte aus Elsenbein, von benen der Aurfürst allein 260 Stal gesertigt hate, barunter auch Schonere aus

Danemark und Baiern; weiter: Stempel und Then, Marmorgefaße aus bem thuringischen Marmor von Beißensee und Serpentinarbeiten; ein großer Borrath von Jagd- und Garinerzeug, Fischangeln, turfische Bfeile und Bogen, Geschenke bes Erzherzogs Matthias von Defterreich, späteren Kaifers.

Im britten Bimmer waren wieder einige Schreibtische und Uhren und Gemalbe, bemnachft Drud- und Biehzeuge, Tischler- und Drechsler-Inftrumente, Inftrumente zum Drehen bes Achats, dirurgische Inftrumente, Gemsen-, Girsch- und andere Thiergeweihe.

Das vierte Bimmer enthielt hauptfachlich Sagbgerathich aften, Jagbborner, Bfeifen, Angelruthen, Rete, Eissporen, Bulverflaschen, Bogelbauer.

Das fünfte Zimmer enthielt die Mineraliens sammlung, namentlich die von Giovanni Raria Rosseni in Sachsen aufgesundenen Marmorund Alabasterarten, Serpentine, Jaspis- und Amethysthusen; ferner einen Borrath guter und seltner Solzer zum Drechseln für den Kurfürsten, eine Partie Forstarten, Jagbsachen, geometrische Instrument, Drudwerke, Schnellwagen, Bretspiele, Schreibpulte, Truben.

Das fechfte Gemach enthielt Uhren, Compaffe und Gemalbe, besonders von Fischjagben.

Das fiebente Gemach endlich bewahrte außer einer Maffe von Futteralen und Raften einige Seltenbeiten auf, g. B. einen Gisenharnisch, unter ben Rleibern zu tragen, einen Predigt ftubl gum Bufam menlegen in einem fcmargen Leberfad, auf ber Reife zu gebrauchen.

## 4. Das Landgebiet und bie hohen Bafallen Rurfachfens.

Es war ein ichoner, reicher und auch giemlich weiter Landbefit mit ungefähr anberthalb Dil-Itonen Ginmobnern, ber burch ben Sob bes Rurfürften Morit an Auguft übererbt worben mar. Er umfaßte außer bem fleinen Rurfreise an ber Elbe bas Martgrafthum Meigen gang und ben größten Theil ber Landgrafichaft Thuringen. Gin fleinerer Theil von Thuringen, die Aemter Weimar, Gotha, Gifenach und Bena maren auf ibie lebemalige Rurlinie, bas erneftinifche Daus, burch bie Bittenberger Capitulation von 1547 übergegangen. Bu biefem erneftinifchen Lander-Complex geborte auch bas frantifche Coburg, ber Landbefig bes verschonten Brubers bes Mechters 3obann Friedrich - 1554 fam bagu burch ben Raumburger Bertrag noch Altenburg - und 1583 feit bem Musfterben ber Grafen von Benne berg ein Theil (7/12) von biefer ebenfalls in Franten gelegenen Graffchaft.

Das gesammte turfachfische Land war in fieben Rreife getheilt, ben Rurtreis, ben Thuringischen, ben Reifinischen, ben erzgebirgischen, ben Leipziger, ben voigtlanbifden und ben Neuftabter Rreis.

Der Aurkreis war klein, boch war hier bas Rleinob bes Landes, bas Bion Sachsens, von wo aus Luther bie Reformation, die die Welt umgestaltete, eröffnet hatte, 'bie Sauptuniverfitat und bie Sauptellefeftung Bittenberg.

Thuringen mar fur Rurfachfen bas weite reiche Rornland. Sier behnte fich die Berrichaft ber Rutfürften mitternachtwärts bis an bas Barggebiege aus, mo als bobe Bafallen Rutfachfens bie Barggrafen fagen. Es geborten bagu bie Grafen von Schwarg. burg, von Stolberg, von hobenftein, von Reinstein, von Dansfelb. Die Barggrafen waren bie vornehmften Bafallen Rurjachfens, fie ericbienen bei ben großen Soffeierlichkeiten gur Mufmartung bei Dofe, gum Bafchmafferre den und Bechercrebengen bei ber Tafel, jum Brautführen und Bortangen bei Cochzeiten, jum Sahnentragen bei Leichenbegangniffen; fle liegen fich an frembe Boje auf Chreugefandtichaften verschicken und beschickten ale bie vorberften Glieber ber furfachfichen Landichaft auch bie Lanbtage. bie Grafen von Schwarzburg mar von Rurfachfen Jahrhunderte lang Die Landeshoheit ausgeubt worben, fie entzogen fich aber berfelben feit ben Beiten Rurfurft Muguft's und entichiebener noch feit ben Beiten bes breißigjahrigen Rriegs, wo die Dacht Rurfad. fens erfduttert murbe. Es entftanben nun langwierige Streitigfeiten und erft. 1719 unter Auguft bem Starten tam ein Bergleich mit ben Schwarzburgern ju Stanbe, ber ihnen nicht menig gunftig mar. bie Stolberge ubte Rurfachfen bis gur Auflbfung bes beutschen Reichs, wiemobl ebenfalls nicht obne 3rtungen und Biderbagriafeiten von ihrer Geite, Die Lanbesbobeit aus. Die Grafen von Bobenftein

farben 1593, bie von Reinftein 1599 aus, ber letteren Erbe marb Braunschweig, ber erfteren Branbenburg, bis milest in ber aweiten Galfte bes febgebuten Jahrhunderis auch noch Reinstein, bas Braunfdweig im breißigfahrigen Rriege verloren batte, gu Gobenftein an Brandenburg fiel. Bon allen Sarggrafichaften war es nur Dansfelb, auf bas Rurfachlen ein unangetaftetet Recht bebaupten fonnte. Schon feit bem Jahre 1570 übte Rurfurft Auguft über bie Mansfelbifden Befigungen, namentlich Gis-Ichen, Colos Bornftabt bei Gisleben, Artern mit ber. wie erwähnt, eigenthumlich an fich gefauften Galine. Befinungen, Die alle fart verfdulbet maren, bas Recht eines Cequefters. Mansfelb blieb unter Sequeftration and wurde gemöhnlich burch einen furfürftlichen Dberauffeber, ber ju Gisleben fag, vermaltet. Erft 1750 erfolgte bas Musfterben ber Grafen von Mansfelb.

Gernere bobe Berfallen Rurfachfens in Thuringen maren:

- 1. Die burch die Doppelheirath eines ihrer Borfahren hochberühmten Grafen von Gleichen, in
  ber Rabe von Gotha und Erfurt feshaft; fie ftarben
  aus mit Graf Johann Ludwig im Jahre 1631:
  bie Erben wurden unter gothaischer hoheit die Schwarzburge, die hohenlohe die namentlich Ohrbruff
  erhielten und die Fürsten von hatfeld.
- 2. Die Schenken von Sautenburg zu Bargula: fie ftarben aus im Jahre 1640 mit Christian auf feinem Schloß zu Sonna, bas an Gotha burch Rauf tam.

3. Die bereite 1567 erlofdnen alten @rafen von Beichlingen. Bon ben letten fleben Brubern biefer alten Grafen von Beichlingen, murben zwei in ber Schlacht von Dublberg mit ihrem Deren, bem großmuthigen grie brich von ben Spaniern gefangen; ber jungfte, Barthol om aus begleitete benfelben in bie Ge fangenichaft und tehrte mit ibm gurud; noch einer fiel mit Rurfurft Moris in ber Schlacht bei Sieverthaufen 1553. Die Beidlingenfchen Guter maren fcon 1519 an bie Freiherrn und nachherigen Grafen von Werthern gefommen. Die neuen Grafen Beichlingen, von bem Groffangler unter Auguft bem Starten batirent, find ein Minifterialgefchlecht, bas fich von ber Burg Beichlingen fdrieb und bas erft au Ausgang bes fiebengebnten Sahrhunderts neu gegraft murbe.

Abendwärts behnte fich die herrschaft Rursachsens in Thuringen bis nach Erfurt aus, welche Stadt ber hauptplat in Thuringen war: über fie und bie Abtei Queblinburg im harze und die beiben freien Reichsstädte Nordhausen und Ruhl-hausen im mainzischen Eichsfeld übte Kursachsen bas Schutzecht aus bis zum Jahre 1665, wo unter 30-hann Georg II. Erfurt höchft unpolitisch an Mainzabgetreten, und bis zum Jahre 1697, wo Quedlindurg und Nordhausen unter August dem Starten eben so unpolitisch um Geld an Brandenburg überwiesen wurden.

Wie Thuringen bas Kornland, mar Reifen bas Bergland. Sier war bas Erzgebirge, beffen Bergsegen aus ben Gruben von Freiberg, Annaberg und Schneeberg bamals überaus reichlich floß. Freiberg war hier ber hauptort, wo ber Oberhauptmann ber Erzgebirge und ter Berghauptmann ihren Sithatten, welche Aemter Jahrhunderte lang in ben hanben ber wohlverdienten Bergwerks-Familie Schon-berg sich befanden. Im Meigner Kreise an der Elbe lag Dresben, die hauptstadt des gesammten Landes und die Restdenzstadt, nächst Wittenberg hauptsestung, Torgau mit dem Schlosse hartensels, gleichsam eine zweite hauptstadt, wo der hof im Sommer restdirte und Reißen mit der Albrechtsburg und dem Domstift.

Bis gur Mittelelbe binunter, bis Dagbeburg erftredte fich bie Berrichaft Rurfachfens. Diagbeburg war ber michtigfte Blat an ber Elbe, wie Erfurt ber wichtigfte Blag in Thuringen war. Die Stadt mar freie Reichsftadt und Bauptfeftung, fie war eifrig protestantifch: ale hauptfeftung und Bortampferin bes Broteftantismus im gefammten Norbbeutschland batte fie fich gegen ben machtigen Raifer Carl V. bebauptet. Rurfürft Dorit, Diefer fluge Bolltieus, batte gur mobl ibre unermegliche Wichtigfeit erfannt. Die Rurfürsten von Sachfen übten bie Rechte eines Burggrafen barin aus, bas fatholifche Erzftift, bas barin feinen Git batte, Die Lieblings. Stiftung bes großen Raifers Dt to aus bem alten Baufe Sachfen, befaß ein bebeutendes ganbgebiet, bas fic bis Salle an bet Saale erftredte, wo bie Rurfurften von Sacien bie Rechte bes Grafengebings ausubten. 3m fcmalfalbijden Rriege ließ fich Dorig von Raifer Carl V. jum Confervator und Schirmer ber beiben Stifter Magbeburg und Balberftabt ernennen 29. Juni 1546; burch bie Bittenberger Capitulation 1547 ging bas Burggrafthum von Magbeburg von ben Erneftinern an Doris mit über; es vererbte auch Es batte unfcmer fallen tonnen ans auf Anauft. ben Rechten bes Burgarafenthums zu Magbeburg und bes Grafengebings ju Balle eben fo wie aus benen, bie Auxfachfen in Erfurt guffanben, mit ber Beit und fluger Benutung ber Umftanbe bie völlige ganbeshobeit ausgubilben. Aber Auguft that ben bochft umpolitifden Schritt, biefe gewichtigen Rechte auf Magbeburg, Die wichtigfte Stabt Norbbeutschlanbs, an ben Rachbar Branbenburg abjutreten, fle wurben am 10. 3mi 1579 an den brandenburgifchen Pringen Joadim Briebrich, nachmaligen Rurfürften, ber bazumal Abministrator bee Erzstifts Magbeburg mar und bie Reformation barin eingeführt hatte, überlaffen. Lange Beit bis zum weftphalifden Frieden 1648 bemubten fich bie beiben Baufer Sachfen und Branbenburg um ben Befit ber beiden Stifter Magbeburg und Salberfabt und gulest fielen fie Brunbenburg gu. Medi in breifigjahrigen Rriege, als ber branbenburgifche Bring Christian Wilhelm ale Abministrator von Dagbeburg von Raifer Ferbinanb II. geachtet worben mat, ward Auguft, ber zweitgeborne Bring bes Rurfurften Johann Beorg I. von Sachfen fein Rachfolger als Administrator von Magdeburg, aber ber weftpbalifde Frieden gewährte ihm nur auf feine Lebenszeit bas Graftift. nach feinem Tobe 1650 fiel es fur immer an ben großen

Aurfürsten und bas Saus Brandenburg, bas 1848 auch bas Bisthum Salberftabt burch ben Arieben erhielt.

Dhufern Magbeburg an ber Elbe fagen als turfachsiche hobe Bafallen Die Grafen von Barby,
von denen Burchard und Bolf wiederholt, z. B.
während bes Feldzugs nach Gotha, als Statthalter
Sachfens unter August vorfommen. Diese Grafen von
Barby farben 1859 aus und ihre Grafschaft fiel an
bas Aurhaus Sachsen, bas sie wie die Grafschaft
Mansteld burch einen Oberaufseher verwalten ließ.

Im Leipziger Rreife war Leipzig ber Sauptset, Die zweite Univerficats - und Die Saupthandelsfant mit ibren emporblubenden Meffen. Auch Leipzig war Beftung, Die Pleigenburg fchupte es.

Im Mulventhale fagen als anderweite hohe Bafallen Aursachsens die herren und seit 1700 erft Reichs-Grafen von Schönburg. Sie saßen zu Blaucha, zu Waldenburg und nachdem Morit im Jahre 1543 die herrschaften hohenstein, Lohmen und Wehlen in der sächstichen Schweiz, welche ehedem zum großen Theil den Schönburgen gehörte, von ihnen ausgewechselt hatte, in der alten Deutschordenscomthurei Bschillen, die seitdem den Namen Wechselburg erhielt und zu Benig. Auf Schloß Wildensels endlich bei Zwidau saßen die alten Dynasten von Wildensels, benem nach ihrem Aussterben im Jahre 160 2die Grafen von Solms folgten.

Ueber die Befigungen ber Grafen Reuß gu Gera, Greit, Schleig und Lobenftein mar bie ale

Lehnshoheit Aursachsens burch die Wittenberger Capitis- lation an die Krone Böhmen verloren gegangen. Dagegen stand der größte Theil des alten Boigtlands, das einst die Vorfahren der Grafen Reuß als Boigte des Reichs innegehabt hatten, unter kursächsischer Gereschaft. Es bildeten die von den Burggrafen von Reisen aus dem Hause Reuß-Plauen, welche 1572 ausstarben, im Jahre 1566 erkauften Aemter und Städte Plauen, Voigtsberg, Delsnis, Adorf und Pausa den sechsten Kreis des Landes, den Voigtlandicken Kreis des Landes, den Voigtlandicken

Einen fiebenten Rreis, ben Reufta btifchen, von bem Sauptort Reuftabt an ber Orla benannt, erwarb Kurfurft August von feinen ernestinischen Bettern in Folge ber Grumbach'schen Sanbel und ber Achtevelletredungs-Expedition nach Gotha.

Bon bem Land ber 1583 ausgestorbnen Grafen von henne berg in Franken, bas bis 1660 gemeinschaftlich mit ben Erneftinern regiert wurde, siel. Aussachen bei ber Theilung 5/12 zu: ein kursachsicher Oberaufseher regierte es seitbem, wie Mansfeld und Barby, er saß zu Schleufingen.

Die brei im Lande Sachsen gelegenen ehemals katholischen, seit der Resormation secularisirten Domitister waren Meißen, Merseburg und Raumsburg. Nach dem Tode des letzten Bischofs von Merseburg Sidonius 1561 ward das Stift Merseburg— nach dem Tode des berühmten gelehrten Julius Pflug 1564 das Stift Naumburg— und durch die 1581 erfolgte Ressanding des letzten Bischoss von

Meißen Johann von Saugwit bas Stift Meißen bem Rurhause erworben — alle brei unter Rurfürst August. Die brei Stifter postulirten seitbem nachgeborne kursächsische Prinzen zu Abministratoren, bie Stifteregierung führten bie Rurfürsten mit Genehmigung ber Capitel und bie Einkunfte ber Stifter flosen in ben kurfürftlichen Fiscus.

Roch ift ber Expectangen bes Rurbaufes an gebenten, bie ehemals, wo es noch einen Raifer in Deutschland gab, biefer bochfte Lebnherr über beutiches Land an bie verlieb, Die fich um ibn wohlverbient gemacht hatten. Die beiben wichtigften Expectangen maren bie auf Julid und Berg und bie auf Gade fen-Lauenburg, bas Land an ber Dieberelbe ber Afcanier, bie vor ben Bettinern bie Rur Gachfen befeffen batten. Beibe Expectangen tamen im fiebgebnien Sabrhundert gur Erledigung und bei beiben ging Rurfachfen mit ber Erwartung leer aus. Julich und Berg war bem Stifter ber albertinischen Branche bereits 1483 von Raifer Friedrich III. verfichert worben wegen feiner mannichfachen und toftbaren Berbienfte um bas Baus Deftreich, namentlich in ben Rieberlanden zu ber Beit, als Maximilian, ber Gemabl ber fconen Daria von Burgund fich 1609 trat ber Erlebigungefall mit barin feftfette. bem Tobe bes letten Bergogs von Julich und Berg ein. aber wieder mar es Brandenburg und Bfalg-Reuburg, von benen Sachfen ber Rang abgelaufen wurde. Sachsen-Lauenburg tam im Jahre 1689 mit bem Tobe bes letten afcanischen Bergogs gur Erlebigung: ber herzog von Celle, beffen Burftenthum fpater an hannover fam, befette bas Land und 1697 trat August ber Starke, als er zur Krönung in Bolen Geld brauchte, seine Anferuche hocht unpelitisch um Geld ab.

Drei andere Expectanzen, die Rursachsen auf genz nabe angrenzende Länder erwarb, find zur Beit noch nicht zur Erlevizung gekommen: die auf die Reichelehne in den Anhaltischen Ländern, die Rursusk August 1562 erhielt — die auf die Reußischen Länder, die seinem Sohn Christian I. 15-18 ertheilt wurde — und die auf Schwarzhurg, die Johann Georg I. 1625 im dreißigsährigen Rriege von Kaiser Ferdinand II. gegeben wurde.

Sachsen hatte früber auch nach Often hin sein Territorium erweitert. Die auswärtige Befigung in Often war bas Fürstenthum Sagan in Schlesten, bas von Rursachsen schon 1473 für 55,000 Tuaun erfauft worden war. Durch Rursürst Moris mußte Sagan aber, nach ben Bedingungen der Wittenberger Capitulation wieder an Ferdinand I., Carl's V. Bruder als König von Böhmen überlassen werden. Im breißigjährigen Kriege fam Sagan an Wallenstein, später an die Fürsten Lob to wig, die es wieder ben herzogen von Biron-Curland verstauften: im Besth ber befannten galanten herzogin von Sagan ift es noch heut zu Tage, später fällt es an die Fürsten von hohenzollern-hechingen.

· Mus Schleffen famen mehrere Abelefamilien, wie

liefewetter, bie Sebottenborf, bie Bod' rfichfichen Dienft und Guterbefig.

r Hofftaat, die hoffitten und hoffustbarkeiten. Der Kangleiat. Der Militairstaat. Das biplomatische Corps und tie auswärtigen Werhältniffe.

Dof = und Rangleiftaat waren unter Rurfurft :it noch febr einfach bestellt gewesen.

Als hofmaricall ftand an ber Spite bes Ernft von Miltis, aus einer ber afteften lien Sachfens, Die icon 1186 gur Beit Frieb-Barbaroffa's in Urfunben borfommit. bet Erbauer bes Schloffes in bem 1543 von ibm ften Siebeneichen bei Deiffen, bes neuen imichloffes, bas die Familie noch befist, mabrend ulte Stammichlog Diltig bei Deiffen fcon im ehnten Jahrhundert abfam - feit 1710 gebort n Bebnis. Ernft von Miltig, ber fofball, mar zugleich Rammer = und Bergrath und jauptmann bes Deiffener Rreifes, auch mabrend Ibmefenheit von Morit auf dem Feldzug in rn 1544 Statthalter beffelben in Dreeben. unter Rurfürft Auguft 1555, achtunbfunfzig e alt.

Der Rangleiftaat bestanb aus bem Rangler wenigen Geheimen Dof - und Rammerrathen.

Rangler war Dr. Chriftoph Turt von fowis auf Baffenborf bei Salle, ein tuchtiger ichtemann, Schwager bes berühmten brandenburs m Ranglers Lambert Diftelmeber. Er war soorner Magbeburger und warb, als er mit feiner

britten Frau, ber Tochter bes Leipziger Rathsherrn Golbhorn bas Gut Kroschwiß bei Leipzig erhalten, von Kaiser Carl V. geabelt. Borher war er Kanzler bei bem befannten großen Feind Luther's und ber Reformation, bem Cardinalerzbischof von Nainz und Magbeburg, bem Kurfürst Albrecht aus bem Sause Branbenburg. Wie dieser war Dr. Türk eifriger Katholif: er starb im Jahre der Schlacht von Mühlberg, 1547 zu Leipzig.

Seine Nachfolger waren Dr. Fachs von Leipzig, ber beim Reichstag in Augsburg mit war und Dr. Biftoris und Dr. Morbeifen, ebenfalls zwei Leipziger, die noch unter August sungirten und auf die ich sogleich zurudtomme.

Erster und vertrautester Rath von Moris, ben er immer um sich hatte, war ber berühnte Christoph von Carlowis, ber ebenfalls noch unter August sungirte. Bas Carlowis, auf ben ich ebenfalls zurücksomme, für die politischen Geschälte war, war Otto von Dieskau für die Kriegssechen. Er war Gerr von Schloß und Stadt Finsterwalde im Kurkreis, kaiserlicher und sächsticher Felvobrister, und hat durch die Bertheidigung Besth's gegen die Türken sich berühmt gemacht. Er ward bei Sievershausen auf den Tod verwundet.

Außer diesen Rathen beforgte ber Rentmeisfter die hofrechnung und ber Rammermeiftet verrechnete bie Landeseinfunfte.

Unfehnlicher war ber Kriegeftaat: ich laffe benfelben, wie er im fcmalfalbifchen Rriege mar, nach-

ftebend folgen. Die Boffabne führten bamale Die dael von Schleinit gu Gerbaufen, ber Sofmarfcall und Anton von Cheleben auferbem ericeint noch Sabian von Schon etch, ber Uhn-Beer bes fürfilich Car o lat biden Befdlechte in Schleffen. Banes auratus ale Führer ber Leibmadie bes Ber-2008 Moris. Die Soffabne vor bem belagerten Dagobeburg führte fpater Deldbior von Breitenbach auf Rabnis und noch fpater bei Sievershaufen Friebrich von Luneburg. Als Commandant von Dresben ericeint im ichmalfalbischen Rriege ein Ibroler, Dbrift Graf Baptift Lobron: "am 4. Mark, foreibt ber Rangler Deldior von Dife, gog von Dresben weg ber Rattenfonig mit feinen Daufen, bas war ber Dbrift von Lobron mit feinen Knechten und huren, beren vier und mohl ausgeftrichen (angebust) maren, fuhren auf einem leberfarbnen Wagen. Die von Dresben werben an biefen Baft gebenfen."

Bit bent Reichstag zu Augsburg 1548 bestand ber Sof- und Kangleistaat bes neuen Kurfürsten Morig in folgenden Bersonen (nach Mameranus Lucemburgensis Catalogus aulae Caesareae etc. Coloniae 1530 \*).)

<sup>\*)</sup> Der frühere Eigner bes Exemplars, welches ich aus bet Dredbner Bibliothet behust habe, war ber eben ges nannte berühmte Christoph von Carlowis: unten auf bem Titel sieht "Sum Christoph à Carlobitz ex munere M. Francisci Cramii;" Carlowis hat hie und da bie lateinis schen Ausbrucke verbeutscht und Namen Berbesserungen zus geschrieben: das Buch winnielt von Drucksehlern.

Mindinera Aclaufen Bengmmen Antu-

Rathe, bie nicht Ritter waren: Christoph von Carlowig, ber b Carlowig.

Ludwig Fachs, Doctor, Kangler.
Johann Stramburger, ber Rechte l
Ulrich Morbeisen, ber Rechte Dr.,
Kangler, auf ben ich unter August zuruckfom
Johannes Burm, Marschall.
Michael von Schleinis.
Christoph von Ragewis.

## Ranglei:

Dam von Gebottenborf, Secretair, ich unter Auguft gurudfomme.

Mr. Franz Cram, Secretair. Andreas Nebel. Conrad Günderode. Johann Craus.

Fabian Sammerftein, Prediger bes gi Borte.

"Nobiles aulici communes:"

Georg von Carlowit.
Franz Kanne.
Georg Zetterit.
Georg Maltit.
Wolfgang von Schönberg.
Wolfgang von Rochausen.
Maternus von Bernstein.
Abenner Vithum.
Thomas Marschall.
Hensel Bithem (?)
Wolfgang Kitscher.
Johann von Wallensels.

"Pueri nobiles cubiculares:"
(Die Bagen ober Ebelfnaben.)

Abam von Seydlig. Ernst von Gehofen. Ernst Wettum. Georg Schenk. Georg Pflug.

Der Kriegsetat, ben Morit im schmalfalifchen Rriege hatte, war folgenber nach bemfelben fameranus:

I. Die Cavalerie: zwölf Fähnlein, etwa 1600 Mann. Unter Moris commanbirten:

Bergog Auguft, fein Bruber.

Johann Georg, Graf von Mansfeld, itifter ber Linie Eisleben, geft. 1579, Bater ber bonen Agnes Mansfeld, bie Gebhard, Kur= arft von Coln heirathete.

Otto von Die Lauc, Eques auraine, Generalieutenant (supremus locum tenena) bes Gerzogs Moris, oben schon genannt.

Georg von Sannenberg, Belbmarfdell.

Jacob von Schulenburg, ben: Weltervater bes berühmten venetianischen Marichalls.

Michael von Schleinig ju Sertfaufen, Sofmarfchall und

Anton von Cheleben, Führer ber hoffahne.

Beinrich von Gleifental.

Johann von Schleinig auf Schleinig und

Beinrich von Bunau auf Befenftein bei Dresben, Führer ber Deifinifden Ritter.

Georg Bigthum von Edftabt, Suhrer ber Thuringifchen Ritter.

Chriftoph von Gbeleben.

Beinrich von Bunau auf Droppig (einem nachber hoym'ichen Gute in Thuringen).

Andreas Pflug von Lobenit.

Soachim Robel, Lieutenant Bergog Auguft's

Chriftoph von Oberg, Lieutenant Georg's von Annenberg.

Dewald von Crangborp.

Georg von Altenfebe, genannt Bacht-

Fabian, von Schoneich, Eques auratas, Buhrer ber bergoglichen Leibwache.

II. Dus Bu fo em: ichn Bahntein, bie bumilte '3

--- 400 Mann fart waren, alfo 8 --- 4000 Mann:

Seibaifilian won Balwith, Dbrift Aber ein Fahnlein, General über bas gefommte Fufoott.

Johann von Schonberg, fein Beutenunt.

Johann von Diebfau, beigfeichen und Bbrift über zwei gahnlein.

Georg Bachmeifter, beigleichen Bbrift aber zwei Sahnlein.

Bolfgang Diffreter, vesgleichen.

Beter Pfekkercorn, Obrift fiber ein Fabnlein, ein Mann, ber als eine besonders tuchrige Kriegsgurgel gerühmt wird.

Sans Georg Kerberrenter, Dbrift aber ein

Bolfgang Defe, besgleichen.

Armaba bes Rurfürften 3vbann Friebrich von Sachfen im fcmalfalbifchen Rriegs.

I. Reiterei. Achtzehn Compagnien: 4000 Dann fowohl Galenfchugen und Musquetiere als Biqueniere, (Langenführer).

Des Kurfürften Lieutenant und Felbmarfchall war Chriftoph Stein bed, aus einer pommerfchen Familie.

Deffen Beutenant: Bolfgang von Schons berg, ber in allen Beitberichten als hauptverrather Angeflagte.

Unter ihnen bienten:

Bergog Ernft von Braunfdweig. Grus

benhagen, welcher mit Johann Friebrich bei Mühlberg gefangen wurde und bie Lauffahne ober Streitfahne commanbirte, theils Hatenfchugen, theils Biqueniere, 150 Mann.

Georg Leift, 500 Mann.

Johann von Segern 400 ,

Georg Uhr (? Auer) 400 "

Bolfgang Golbader 200 ,, Biqueniere bes Borbertreffens.

Georg Coler von Planig 150 ,, Lauffahne, theils Satenfchugen, theils Biqueniere.

Gebhard Schenf, 250 Gatenfchugen und Biqueniere.

R. von hirnheim, 120 Biqueniere u. f. w.

II. Fugvolf. Reunundvierzig Fahnlein in vier Regimentern, 18 - 20,000 Mann.

Des Kurfürften Lieutenant: Bilhelm Dombehirn (Thumbehirn) ein wohlerfahrner Felbhauptmann aus einer alten thuringischen Familie, Dbrift über breiundzwanzig Fähnlein.

Deffen Lieutenant: Bolfgang Dulch (Du-

Brei ber Obriften nennt Mameranus noch:

1. Chriftoph Graf von Albenburg (Debenburg), Obrift über einundzwanzig Kähnlein, ein berühmter Felohauptmann. Er ward mit Friedrich vor Reiffen berg, bamals in heffischem Dienste, an ben Rhein entsandt, um Buren's Zuzug von ben Niederlanden ber zu Carl V. zu verhindern, was aber mifgläckte.

Deffen Lieutenant: Gottfrieb Brunfteb (Bramftet), ber im Lager von Mörblingen ftarb; ihm folgte Chriftian Manteufel, ein Bommer.

Unter ihm bienten unter anbern:

Dicael Glafenapp, auch aus einer pommerfchen Familie.

Otto Spaen (Spaan) in Kanten (am Rhein), aus einer clevischen Familie.

Dietrich Binterfeld, aus ber bekannten markifchen Familie.

2. Subert, Graf von Beichlingen, Oberft, einer ber letten von bem alten Beichlingischen Grafengeschlechte in Thuringen, bas 1567 ausging.

Deffen Lieutenant: R. Geryberger von Rreugnach in ber Bfalg.

Unter ibm biente unter anbern:

Sebaftian Cliccus (? Rlur).

Bur Befagung ftand ein Regiment in Bittenberg. Als ber Raifer in Sachsen einrudte, hatte ber Rurfürft bier fieben Fahnlein Bugvolf und vier Fahnlein Landvolt unter Obrift Wolfgang Crucius (Creuz). Unter ihm commandirten:

Georg von Wolframsborf,

Chriftoph von Bolfersborf u.f.w. Die 126 Reiter in Bittenberg commandirte R. Saed (Saat).

I. Der hofftaat Auguft's:

Unter Rurfürft August finden fich bereits bie vier Gofamter:

## mar m Ir

÷ ::. te: · 3== wie beffeitete ÷ . : in dieder an in .::::: durirt mi Cibin M and ir en an Belien te fine Grainner maren, · 4000000 green errette tel rie frient Am mat gar a file Arrit Britt in Dueben a geman d: xr.2 :ex Creridebel, Laur , bur: Munica in Arfeite Reife, me one der de l'inches de l'acceptant d - jege 2 1 genirer me bu Milits und bie : : u dar eine haftenen in Sachien, riomat die himariailine Abine. Som ar Amirt Battar bam Setinbigen fungirte . . z . . . Sie: Bill. Le Çifmaricall und na or in him branktimas.

anie im Gimenmal tart tae gesammt hofe mein inmin im Clmi are Relet. Gorn in feiner anim an Gine bertauften, bie Bestallung, bie Gin mobil mobil mobil mobil ber bie Bestallung, bie Gin mobil mobil mobilen. Nach berfelben hatte ber Gimenmal reten bem Sunsmarfchall iber in im fart im bie Griftabe sie fig zuzusehen int bertaut auf fir bif es rubig, fill und zuchtig zusich bie bie Befort und Rannen bie Becher und Rannen bie bei Gin auch bas bie Ausgeragen und Winfelse fir in Rante bei Reller und bonft verfomme

Deffen Lieutenant: Gottfrieb Brunfteb (Bramftet), ber im Lager von Nörblingen flarb; ihm folgte Chriftian Manteufel, ein Bommer.

Unter ibm bienten unter anbern:

Dichael Glafenapp, auch aus einer pommerfchen Familie.

Otto Spaen (Spaan) in Ranten (am Rhein), aus einer clevischen Familie.

Dietrich Winterfeld, aus ber bekannten markifchen Familie.

2. Subert, Graf von Beichlingen, Oberft, einer ber letten von bem alten Beichlingischen Grafengeschlechte in Thuringen, bas 1567 ausging.

Deffen Lieutenant: N. Geryberger von Areugnach in ber Pfalz.

Unter ibm biente unter anbern:

Sebaftian Cliccus (? Rlux).

Bur Befagung ftanb ein Regiment in Bittenberg. Ils ber Raifer in Sachsen einrudte, hatte ber Rur- firft hier fieben Fahnlein Fugvolf und vier Fahnlein Sanbvolf unter Obrift Bolfgang Crucius (Creuz). Urnter ibm commanbirten:

Georg von Wolframeborf, Chriftoph von Wolfereborf u.f.w.

Die 126 Reiter in Wittenberg commanbirte R. Saed Coaf).

I. Der hofftaat Auguft's:

- Unter Rurfurft August finben fich bereits bie Dier Gofamter:

- 1. Der Sofmarfcall.
- 2. Der Dibjerfam marling.
- 3. Der Diberftallmeifter.
- 4. Der Coffagermeifter.
- Die erfte Stelle am fachfisten Onfe Gefleibete ber Sofmarichall. Diefe Stelle war beshalb bas erfte Sofanet, weil ber Burfurft von Sachien bes Reichs Erzmarichall mar; aben fo war am Berliner Sofe, beffen Gerren bes Reichs Ergfammerer maren, bie Oberfammerherrenftelle bas erfte Sofamt. 5. Suni 1560 ftellte Rurfurft Muguft gu Dreeben als Sofmaricall au: Geinrich von Starfdebel, aus bem hause Mutichen im Meißener Rreife, mo einer feiner Boxfahren .ein Moncheliofter gofiftet batte Die Starfchebel geborien wie Die Diftis und bie Schleinit zu ben alten Soffamilien in Sachsen, bie wieberholt bas hofmarichallamt führten. Schon unter Rurfurft Johann bem Beftanbigen fungirte Dietrich von Starfchebel als Sofmaricall und mar bei feines herrn Leichenbestattung.

Unter bem Sofmaricall ftand bas gefammte bofwesen, namentlich Ruche und Reller. Porn in feiner
fächstichen handbibliothef hat die Beftalung, die
Starfchebel erhielt, mitgetheilt, Rach derfelben hatte
ber hofmaricall neben dem hausmarfchall (ber
unter ihm ftand) "in der hofftube fleißig zuzusehen
und daran zu sein, daß es ruhig, still und zuchtig zugehe, das Geschrei, Rappen an die Becher und Kannen
nachbleibe, auch das Austragen und Binteleisen in Ruche, Keller und sonft vertomme

t Begfall fomme), auch bei bem Verschreiben tägb zu fiben." Der Sofmarfchall erhielt jährlich als efoldung: "500 Gulben, zwei gewöhnliche Gofibungen (ein Commer- und ein Bintertleid) auf af Bersonen, als auf ihn und seine brei Knechte indisch Auch und auf den Stalljungen gemein Landch, auch Sutter und Mehl für ihn und seine brei iener und fünf Pferde nach des kurfürstlichen Sofs Orosbon Gebrauch; dazu:

breifig Scheffel Rorn,
breifig Scheffel Malg,
gwölf Eimer Landwein,
einen gemäfteten Ochfen,
ein gemäftetes Schwein ober feche Gulben bafür,
gwei Centner Karpfen und
brei Fäffer gefalgen Bilbpret."

Starfchebel's Rachfolger als hofmaricall war einrich von Schonberg.

Als Sausmarichall wird ums Jahr 1555 bolf von Schonberg, von ber Sauptlinie Rothjonberg auf Maxen bei Dreeben gefeffen erwähnt.

Ale Ruchen = und Sifchmeifter hatte bie 559, wo er ftarb, Georg Ruger, ber zugleich ärgermeifter zu Dreeben war, fungirt.

1556 erfcheint beim Augeburger Reichstage ntoni Reigenheim ale Oberfüchenmeifter it einem Personale von breifig Leuten, Mund - und alletentochen, Bratmeiftern, Rittertochen u. f. w.

Rach ihm fungirte 1576 ale Dberfachenmeifter shannes von Barenftein auf Barenftein bei

Dresben, bas fpater an bie holgenborfe und Luttichaue fam — und auf Barenfels bei Altenburg im Erzgebirge, bas jest ebenfalls ber Luttich au'ichen Familie gebort.

Roch ftand unter bem hofmarschall bie fogenannte Cantorei, Die Rapelle, Deren Bestand im Jahre 1555 folgender war:

- 1. Matheus le Maistre, Rapelmeifter mit 240 Gulben Gehalt. Er war ber Nachfolger von Johann Balther, ber unter Kurfürft Morin fungirte und mit Luther bas erfte Gefangbuch herausgegeben hatte.
- 2. M. Legenfelder, Der Anaben Braceptor, mit 45 Gulben.
- 3-21. Bier Baffiften, acht Altiften, fieben Lenoriften — ber bochfte Behalt: 120 Gulben, ber niebrigfte 29 Gulben.
- 22-34. Dreizehn Rapellfnaben.
- 35-37. Drei Organiften und ein Rnecht.
- 38-44. Sieben weliche Inftrumentiften, an der Spitze Antonio Scandelli, der 1568 nach le Maistre Kapellmeister wurde mit 228 Gulven.

Curator ber Rapelle war ber furfürftliche Leibargt: Dr. Johann Reefe. Der Gesammtaufwand betrug 1555 3622 Gulben — er flieg 1571 auf 4164 Gulben. Die Rapelle war vorzüglich gut mit Zinken = und Trommetenbläsern versehen, fie wurden öfters auswärts zu hochzeiten fürftlicher Personen erbeten, wie 1555 nach Mecklenburg geschah.

Die zweite Gofcharge mar bie bes Dherfammerlings. Es befleibete biefen Boften feit bem 1. Januar 1563 Beinrich von Schonberg auf ber Glaufinis. Er befleibete mit ber Oberfammer= lingsmurbe zugleich die eines Rittmeifters über bie 500 "Einfpanniger" ober Golbreiter, bie ber Rurfurft bielt und bie "bie Coffahne" bieffen. Der Dbertammerling war über bie bei Bofe aufmartenben Rammer- und Gof-Bunter gefest, bie bem Berrn auch auf feinen Reifen in und auffer Lanbes folgten. Nach ber Bestallung Schonberg's, ble in Torgau ausgestellt ift und bie Gorn mittheilt, batte er namentlich bie Pflicht "Achtung zu geben, bag bie Birthe in Stabten und Dorfern von ben Junfern und Rnechten bezahlt wurben, bag niemand pon ibnen in ben furfürftlichen Memtern Baibmert gu üben ober zu fifchen fich unterftebe, auch fich Junter und Rnechte bes furfurflichen Rellers und Rude, auch ber letten und Dachtische gang= lich zu enthalten und mußig zu geben batten, benn fie bafelbft nichts befommen follen." Ferner hatte ber Oberfammerling bei Anwesenheit frember Berrichaften mit ben Juntern Die Dienftwartung gu beftellen und biefe Beit über bas Marschallamt gu verforgen, bagegen follte er biefe Beit über bie Roft mit ben Junfern bei Gofe haben.

Als ber Rurfurft, um bie Lehne von Raifer Rax II. zu empfangen, 1566 auf ben Hugsburger Reichstag ging, fungirte Beinrich von Schönberg jugleich als hofmarschall. Seine Befoldung betrug

Dresben, bas fpater an bie Golgenborfe mb Luttichaue tam — und auf Barenfels bei Alienburg im Erzgebirge, bas jest ebenfalls ber Littichau'schen Familie gehört.

Roch ftand unter bem hofmarfchall bie fogenannte Cantorei, die Rapelle, beren Bestand im Jahre 1555 folgender war:

- 1. Matheus le Maistre, Kapelmeifter mit 240 Gulven Gehalt. Er mar ber Rachfolger von Johann Balther, ber unter Kurfirft Morig fungirte und mit Luther bas effe Gefangbuch herausgegeben hatte.
- 2. M. Legenfelder, der Anaben Praceptet, mit 45 Gulben.
- 3-21. Bier Baffiften, acht Altiften, fieben Se noriften ber hochfte Gehalt: 120 Gulba, ber niebrigfte 29 Gulben.
- 22-34. Dreizehn Rapellfnaben.
- 35-37. Drei Organiften und ein Rnecht.
- 38-44. Sieben welsche Instrumentisten, an ber Spige Antonio Scandelli, ber 1569 nach le Maistre Rapellmeister wurde mit 228 Gulven.

Eurator ber Rapelle war ber furfürstliche Leibargt: Dr. Johann Reefe. Der Gesammtauf wand betrug 1555 3622 Gulben — er flieg 1571 auf 4164 Gulben. Die Rapelle war vorzüglich gut mit Binken = und Trommetenblafern verfeben, fie wurd öfters auswärts zu hochzeiten fürftlicher Berfonen erbeten, wie 1555 nach Rectlenburg geschah.

- 12. Euftad von Grobenberg.
- 13. Alexander von Menba.
- 14. Gunther &bfer.
- 15. Dietrich von Trotha.
- 16. Dagnus von Beim (? Coom).
- 17. Georg Bflugt.
- 18. Georg von Carlowis.
- 19. Bolf Darichall.
- 20. Geinrich von Sunthaufen.
- 21. Rubolf von Banau zu Wefenftein.
- 22. Rubolf von Bunau zu Tetfchen in Bohmen.
- 28. Gans Georg von Bonifau.
- 24. Bolf von Carlowig.
- 3. Die britte Obercharge war die bes Oberfallmeisters. Es bekleibete fie Thilo von Trotha, ober Trotte zu Schkapau, aus einer hestsichen Familte, die durch ihn, dem sich Kurfürst Johann Friedrich der Großmuthige in der Schlacht bei Mühlberg ergeben hatte und durch Eva von Trotte, die Beifrau des wilden Herzogs Heinrich von Braunschweig, berühmt wurde.

Nach ihm erscheint als Oberstallmeister hans von Carlowis auf Zuschendorf, seit dem 1. Jan. 1563. Er stammte aus einer alten, durch den Diplomaten Christoph besonders bekannt gewordenen Samilie, bei bessen Bersonalien ich auf ihre Genesis, wie auf Ungarn geleitet wird, zurücktomme. Carlowis hatte unter sich den Stall mit 94 Aferden, S Mauleseln: und einem Kameel. hiervon kamen:

- 40 Bierbe auf ben Rurfurften.
- 16 Bagenpferbe für bie Rurfürftin.
- 8 Rutichpferbe,
- 8 Maulefel,
- 6 Lehnflepper,
- 1 Rameel,
- 18 Wagenpferbe,

für Rammer, Ruche, Reller, Doctor und Brabicanten.

6 Bagenpferbe fur bie Bettmagen.

Rerner fand unter bem Stallmeifter bas Stallberfonale. Dazu geborten: neun Ebelfnaben, barunter ber Rammerling Balthafer Burm, feche Ameirbffer von Abel für ben Dienft ber Rurfürftin, achtzebn reifige Rnechte, barunter ber Pferbebereiter Raphael, bie Bagentnechte und Ruticher - ber beftbefoldete batte 27 Gulben jahrlich, zweimalige Rleibung bei Jahrs und bie Roft vom Stallmeifter; - bie Stalljungen, babei auch ein Mobr, bie Sofnarren und bie hofzwerge. Nach ber Bestallung bet von Carlowis vom Jahre 1563 mar feine jahrliche Befoldung 10,000 Gulben, er batte bafur aber bas gesammte Berfonale, Bferbe und Beidirt und bie Bandwerkeleute zu unterhalten mit Ausnahme ber für die Rurfürftin verordneten feche Bweiroffer von Abel, die bie Roft am Dofe (bie ju 24 Grofchen wodentlich verrechnet murbe), wie er, ber Stallmeifter felbit zu genießen batten.

Beim Tobe Kurfurft Auguft's fungirte Bals thafar Burm als Stallmeifter, bem Leichenwagen ben Rurbut vortragenb.

4. Die vierte Obercharge mar bie bes Bof.

jagermeifters. Es befleibete fie Cornelius von Ruxleben, aus einer alten ganbjagermeifterfamilie im Bebirge, von ber einer 1505 ein fcblogabnliches mit einem Thurm verfebenes Baus, bas f. g. Gbelbaus in Bicopau ju feinem Jagofchloß erbaute: es ift noch b. g. Sage bas fcbonfte Bebaube biefer fleinen Stadt. Cornelius Ruxleben, beffen fcon oben gebacht ift, fungirte bis 1576, wo er als Calumniant in Ungnade fiel und auf die Bleigenburg tam und bier 1590 ftarb. Sein Sohn, ber ber Sette bes Rangtiters Efaias Stiefel angeborte, batte baffelbe Schidfal, er bieß auch Cornelius und foll wie fein Bater breigebn Jahre in Leipzig gefeffen haben und bier chenfalls geftorben fein. Die Ramilie blubt noch. bem alten Jagbhandwerfe treu, im Schwarzburg-Conbersbaufichen.

An der Spige bes hofftaats der Rurfürftin ftand der Hofmeister. Als solcher wird bei
ber Rurfürsten Anna Georg Marschall von
Biberstein genanut, ein Sohn hans Marschall's,
ber Biberstein zulest besaß und einer Enkelin Luther's Anna. Den Namen Marschall leitet dieses alte meissnische Geschlecht von der Stammmutter
ber, einer Schottin aus der Familie der Marschalle
von Reith, das die Großmarschalmurbe von Schottland besaß und von der die berühmten Reith's unter
Friedrich dem Großen abstammten.

Beim Augeburger Reichstage 1566 mar Bolf son Canit ber Rurfurftin hofmeifter, unter bem twanzig auf ihren Dienft wartenbe hoffunter ftanben. 1592, brei Jahre vor ihrem Tobe, bekleibete biefen Boften endlich Seifried von Luttichau auf Amehlen. Er erhielt laut bem Bestallungsbriefe d.d. Dreeden, 30. Januar 1582 für sich, sechs Pferbe, vier Anechte und einen Jungen jährlich als Besolbung 864 Gulben, bazu auf seine Berson acht Ellen Lündisch Auch und sechs Ellen Barchent, ingleichen für die Diener breiundbreißig Ellen Lündisch Anch und achtundzwanzig Ellen Barchent und bazu sie seine Berson die Kost bei hofe mit ben Truch sessen

Die hoffarbe, in ber bie hofberren und hofbiener gekleibet gingen, war fcwarz und gelb schwarze Rode von Sammet ober beziehenblich Luch mit gelben Borten und gelben Febern.

Die Hoffpeisung schaffte Aufurt Angut foon im Jahre 1563 ab. Im Eingang bes Bekalungsbriefs für ben Oberften-Rämmerling Schönberg sagt er selbst: "Nachdem Wir erheblicher Bhrsachen halber an unserm Gose und sonstenn bes speisens futter und Mahls halbenn Aenderung gemacht und unser Jungkernn einspennige und andere Diener bermaffen bestellet, das sie auf Ire Leibe, Pferde und Anechte anstadt der forigen Lieferunge Monatsoldt haben sollen ze." Nur die Junker, die die Auswartung hatten, genossen sortan die hoffpeisung. Unter August's Rachfolger kam die hoffpeisung aber bald wieder allgemein auf.

Die hofhaltung zog namentlich im Sommer die ters nach bem Kurtreis, nach Torgau, auf ben havtenfels, welches Schloß gleichsam die zweite Residen war und in die in der Nahe von Torgau neugeban-

ten Soloffer und Garten von Annaburg und Lichtenburg. Die Jagben, Die Bauptluftbarfeiten bes Bofs. fanben befonbers in ber Annaburger ober Lochquer Saibe fatt. Rachftbem murbe in ber Dresoner Saibe gejagt, die bamals bis an bie beutige Reuftabt fließ: bier ließ Auguft ben erften Jagerhof 1569 bauen; nachft biefem Jagerhofe bienten als Jagbichlöffer Dorisburg, 1542 von Morit erbaut, und Rabeberg. Gin beliebtes Jagbrevier mar auch ber große Forft von Tharand, wo bas Jagbichlog Grillenburg beshalb von Muguft gebaut wurde. Der Jagb wegen befucte ber Rurfürft auch oft Colbig, bas ein Lieblingsplat von ihm war und wo er 1554 ben groffen Thiergarten anlegte, Roffen und weiter binauf im Debirge bas nach feinem Ramen benannte bobe Bergfcbiog Augustusburg an ber Bichopau. Rurfurft auf ein foldes Schlog, fo beftellte er funf bis fechs Effen bei bem Amtmann. Befpeift marb am Dresoner Bofe nach ber alten Sitte bes Mittelalters, nachbem man bie Morgenfuppe genommen, ju Mittag gebn Uhr, bas Abenbbrot warb um brei Uhr und bas Nachtmabl funf, fpateftens feche Uhr genommen; fleben, fpateftens acht Uhr ging man gu Bette, mit ber Sonne ftand man wieber auf. 3m Unbeginn ber Leipziger Univerfitat in ber erften Balfte bes funfgehnten Jahrhunderte lafen die Brofefforen icon frub funf Uhr. \*) Die Collegia in Dresten gingen

<sup>\*)</sup> Spittler's Magagin III, 518 aus einem Briefe bes 1424 in Leipzig studirenben Domherrn von Upsala Karolus in Vesland.

unter August sieben Uhr früh an. — Ein Jahrhundert spater, Mitte bes fiebzehnten Sahrhundents wach bem dreißigjährigen Kriege, speiste man am fachsischen hofe bereits um elf Uhr und seitem rucke die Tafeistunde immer noch weiter hinaus.

Die Sofluftbarteiten maren noch bie alten, jum Theil mittelalterlich barbarifden: Jagben auf ben Sirfe und Sauhagen in ben Forften bes Lanbes, Barenhaben im Dresdner Schlofibof und auf bem Altmartt, Bem quete und Bechaelage, Dummereien und Datferaben, Laternen- und Schwerttange, Armbruffdiegen und gang befonbere baufig immer noch Schartrennen und Steden. August mar noch ein gewaltiger Turnierer. Es wirb ausbrudlich berichtet, bag er nicht weniger als funfundfunfzig Scharfrennen beigewohnt babe und nur in funf zu Falle gefommen fei. Unf bem Beilager bes Bergogs Julius von Braunfdweig mit ber Bringeffin Sebwig von Branbenburg 1560 bat er unter allen Unwesenden bie meiften gangen gebrochen: er mar bamale vierundbreißig Sabte alt. Doch famen fatt ber Turniere nach und ned bie Carouffele, Die Ringelrennen und Langenflechen auf. Auch Feuerwerke, Die jum Theil auf ber Elbe abgebrannt murben, fommen icon bor. Rutiden maren ebenfalls bereits in Bebrauch: 1572 fanbte Anguf feinem Schwiegervater, bem Ronig von Danematt. zwei Staatswagen zum Brafent. Gine alte Sitte mar bas Salten ber Dofnarren: felbft ber weife Friedrich hatte noch ben befannten "Claus Rarren" um fic.

Bur Aurzweil hielt man fich außerbem noch poffirliche miggeftaltete Sofzwerge, Mohren und Affen.

Dreeben mar burch Moris und Muguft eine anfehnliche Beftung geworben: fle erhielt ihre Jungfrauschaft ben gangen breifigiabrigen Rrieg burch unb ward erft im fiebenjährigen Rriege von bem großen Friebrich genommen und fpater von ben Deftreichern ben Brenfen aberobert. Gie mar umgeben mit Ballen und Graben und geschütt mit ffeben Baftionen, bie bie Blanetennamen führten: Gol an ber Elbe, obnaefabr mo jest bie tatholifde Rirche fieht, Benus, ebenfalls an ber Elbe, beim Bavillon ber Brubl'ichen Terraffe. weiter nach bem Birnaifden Thor bin Dars; Jupiter amifchen Birnaifchem und Seetbor, Mercur unb Cainen grifden Seethor und Wilsbruffer Thor, endlich Lung obngefähr wo jest Hotel Bellevue ftebt, zwifor Bwinger und Elbe. Um bie Balle berum lief ber fogenannte fdmarge Bang, ber ins Golog führte, ein bolgerner, mit Biegeln gebedter Bang, mit Renftern verfeben, Die Die Ausficht ins Freie gemabr-Die Bewohner ber anftogenben Baufer batten alle auf biefen Bang Rogenbe Genfter vermauern laffen muffen, weil die turfürftliche Berrichaft in Diefem Bange bftere ihr Bergnugen zu haben pflegte und babei unbeobachtet fein wollte. Noch unter Unguft bem Starten führte biefer Bang vom Schloffe in bie Bobnung ber Grafin Orfeleta, bem beutigen Landhaus auf ber pirnaischen Gaffe. Er erhielt fich bis jum Jahre 1740. Bis ju Auguft's bes Gtarfen Beit maren faft alle Baufer Dresbens bolgern. unter Augnst sieben Uhr fen sem Jahr bundert später, Mitte bes ege ungerstanach bem breißigjährigen inter August bie Lafeistunde immes 1705, aber nut
er Stadt; bie Bor-

Die Hofinster, bei Nacht beleuchtet.
Theil mittelater, dwaren alle Lebensmittel und Oxestone ber Arbeitslohn bazu im Berguete und ich. Im Laufe bes sechszehnten Jahrentern siegen aber, seit mehr eble Metalle aus ben besternen, die Preise ber Lebensmittel auf eine auffällige und mit dem dreißigjährigen Kriege war das bontemps in dieser Beziehung vorbei.

Im Jahre 1524 unter bem Bergog Goorg von sachfen = Dresben, als er feine Tochter mit bem Branbenburger Rurfürft vermählte, beftanben folgenbe Preife\*):

Ein Pfund Schweinefleisch 5 Pfennige. Ein Entvogel 6 bis 7 ,,
Ein hase Beroschen. Ein Schöps 9 ,,
Ein grüner (?frischer) Lachs 10

Unter Bergog Moris von Sachfen = Dres.

<sup>\*)</sup> Spief in ben Dungbeluftigungen.

'nung bes Rlofters Seuslig vom

```
"erthe "):
                     Grofden) 12 Grofden.
                           10-14
                                       ,,
                                54
                .e Ruche
                                 2 große Schock
                                   Grofden.
         und Rinbfleifch
                                 7 Pfennige.
     . Scheffel Baigen
                                18 Grofden.
  ain Scheffel Rorn
                                10
                                       "
  Gin Scheffel Bafer
                                 5
                                       ..
  Rach ber Markiordnung unter Rurfurit Auguft
n Sabre 1570 find folgende Breife gefest **):
  Eine Ente (1524 6-7 Bfen.) I Grofchen.
  Gine gemaftete Bans
                                 6
 Ein Rapbahn (Rapaun)
                                 3
  Eine alte Benne, aufs theuerfte
                                 2
  Gine Danbel Berchen
                                19 Bfennige.
  Eine Manbel Gier im Sommer
                                 1 Grofden.
                    im Binter
                                15 Bjennige.
  Gin Bfund Butter
                                 1 Grofden bis
                                16 Viennige.
   Gin Bfund Secht
                                  2 Groiden.
             Rarpfen
                            11-12 Pfennige.
  Auch ein Bfund Giblache foftete unter Rurfurft
nguft nur:
                              2-3 Grofden.
  Dagegen mar ber Breis bes Pfunbes Schweine-
```

<sup>\*)</sup> Bafde Diplom. Gefc, von Dreeben. II. 275. \*\*) Bafde II. 329.

Die Strafen ließ Kurfurft August feit bem Sahre 1559 pflastern, in ben Borftabten aber blieben fie noch geraume Zeit bis zum breißigjährigen Ariege ungepflaftert. Strafenbeleuchtung fam erft unter August bem Starfen auf seit bem Jahre 1705, aber nur auf ben vornehmsten Strafen ber Stadt; bie Borftabte wurden erft seit 1784 bei Nacht beleuchtet.

Die Regierungszeit Aurfürst August's war eine sehr wohlhäbige Zeit. Noch waren alle Lebensmittel wohlfeil und ber Arbeitslohn bazu im Bershältniß hoch. Im Laufe bes sechszehnten Jahrhunderts stiegen aber, seit mehr eble Metalle aus den Bergwerken des neuentdeckten Amerikas in Europa einströmten, die Preise der Lebensmittel auf eine auffällige Weise und mit dem dreißigjährigen Kriege war das donvieux temps in dieser Beziehung vorbei.

Im Jahre 1524 unter bem Bergog Goorg von Sachfen-Dresben, als er feine Tochter mit bem Branbenburger Aurfürft vermählte, beftanben folgenbe Preife"):

| Ci n       | Pfund Schwei       | inefleifc 5 | Pfennige. |
|------------|--------------------|-------------|-----------|
|            | Entvogel           | 6 bis 7     |           |
| Ei n       | Bafe .             | 2           | Grofden.  |
| Ein        | <b>தேற்</b> ந்த    | 9           | ,,        |
| <b>Ein</b> | gruner (?frischer) | Lachs 10    | .,        |

Unter Bergog Morit von Sachfen = Dres.

<sup>\*)</sup> Spief in ben Mungbeluftigungen.

```
n giebt eing Mednung bes Rlofters Seuslit vom
bre 1544 formbe Werthe "):
  Ein Schops (1524 9 Grofden) 12 Grofden.
  Ein Ralb
                           10-14
  Eine Rub
                               54
  Ein Dofe in die Ruche
                                 2 große Schod
                                   Grofden.
  Ein Bfund Rinbfleisch
                                7 Pfennige.
  Ein Scheffel Baigen
                               18 Grofden.
  Gin Scheffel Rorn
                               10
                                      "
  Gin Scheffel Bafer
                                5
  Nach der Markiordnung unter Kurfürst August
a Sabre 1570 find folgende Breife gefest **):
  Eine Ente (1524 6-7 Bjen.) I Grofchen.
  Gine gemäftete Bans
                                 6
  Ein Raybahn (Rayaun)
                                 3
  Eine alte Benne, aufs theuerfte
                                 2
  Gine Diandel Berchen
                                19 Bfennige.
  Eine Manbel Gier im Commer
                                 I Grofden.
                    im Binter
                                15 Pfennige.
  Gin Bfund Butter
                                 1 Grofchen bis
                                16 Pfennige.
   Gin Bfund Secht
                                 2 Grofden.
             Rarpfen
                            11-12 Pfennige.
  Auch ein Bfund Elblache foftete unter Rurfurft
                              2-3 Grofden.
nguft nur:
  Dagegen mar ber Breis Des Pfundes Schweine-
```

<sup>\*)</sup> Bafde Diplem. Gefd, von Dreeben. Il. 275.

<sup>\*\*)</sup> Bafde II. 329.

fleifch (von 5 Pfennigen im Johre 1524) schon gestiegen auf:

Rind- und Kalbfleifch hielt fich ju 7 Pfennigen, und hier trat erft die Steigerung auf 10 Pfennigemit ber im Laufe des breißigjahrigen Krieges aufgelegten Bleifchfteuer ein.

Die Hauptnorm für die Preise der Lebensmittel geben die Getreidepreise: der Preis des Kornstiteg (von 10 Grosten 1544) 1591 noch unter August schon zu 12 Groschen<sup>2</sup>), darauf in den lezten Jahren des sechszehnten Jahrhunderts dis zu 18 Groschen, und nach der Taxordnung Kursurft Johann Georg's I. vom Jahre 1631 war er auf durchschnitzlich 28 Groschen gekommen.

Sehr hoch ftand noch ber Arbeitelohn unter Rutfurft Auguft: er betrug für

einen Maurer- und Bimmermeister im Sommer täglich 3 Gr. 6 Pf., im Binter 3 Gr.

einen Gefellen im Commer taglich 3 Gr., im Binter 2 Gr. 6 Bf.

einen Tagelöhner, im Sommer täglich 2 Gr., im Binter 1 Gr. 6 Bi.

Alle biese Summen find sehr hoch, weil damale bas Gelb gegen die Lebensmittel so hoch ftand, 4—5 mal so hoch und noch hoher als heut zu Tage.

Um die Mitte bes fechzehnten Jahrhunderts fam, veranlagt burch die Berbindung bes Reichs mit ten Riederlanden und Spanien feit Max 1. und Carl V.

<sup>\*)</sup> Bafde II. 259.

1

ein großer Rleiberlunus auf. Man vertaufdie bas elte beutiche einfache Wams mit ben fpanifchen Aleibern, Aleibern, Die febr weite, aufgeschlitte Mermel nach fpanifdem Schnitte batten und mit ben fo beruchtigt geworbenen gefdligten nieberlandifchen Bluberhofen. In biefen Bluberhofen war eine unalaubliche Menge Auch verschwendet, fie gingen vom Bartel bis ju ben Souben berab, batten nach ber Bange und Quere Aufschnitte uft biefe maren mit hanneren, in Falten gebrochnen Beuge burchzogen. 48 aab folde Ungebeuer, Die 180 Ellen Beug in fich bargen. Die Beiftlichkeit predigte julest gegen biefe -Doffahrt, gegen "ben Gofenteufel," wie man es nannte. Win Buchlein, bas ber branbenburgifche Generalfuperinnenbent Anbreas Dufeulus (Meufel) bagegen ausgeben ließ, batte ben Sitel: "Bom guluberten, guchtund ehrvermegnen plubrichten Bofenteufel Vermahnung und Warnung." Es bieg barin unter anberm : "Demen bie Bluberhofen tragen, bat Gott es ins Rerbbolg gefdrieben gum jungften Tage. Es mare fein Bunder, wenn bie Sonne bloblich aufborte gu icheimen, wenn es Racht murbe um Mittag, wenn bie Erbe nicht mehr truge, wenn Gott mit bem jungften Sag brein ichluge wegen biefer gravenhaft unmenfchliden Rleibung."

Der Stoff ber Kleiber war Lündisches ober gemein Landtuch, Sammet oder Seibe. Man trug bazu gewaltige halbfrausen, die unter Franz I. in Frankreich Mode geworden waren, sammtne Schnabelschuhe, Kleine Rappiere und Dolche an der Seite. Und bazu

tam eine Sauptneuerung bes fechszehnten Sabrbunberie: Sonnrr = und Anebelbarte auf turfifche Danier, wie fie bie Berren Frangmanner und Spaniarden gur Mobe erhoben hatten. Der ehrmatbige altbeutiche Bart fiel bei allen Elegants bes Reformationejabrhunderte unerbittlich unter bem Schermeffer. Lange batte gegen Diefe Sauptneuerung ebenfalls die fromme Beiftlichfeit gebeten, Diefelbe als Erfindung bes Teufele bargeftellt, "meil ber Tempel Gottes, ber Leib bes Menfchen, fo febr bamit gefcanbet werbe" - bie elegante maliche Mobe mar machtiger als die grießgramliche Bredigt ber langbebarteten Brabicanten. Bulett erfolgten fogar polizeiliche Befehle ber Lanbesherren an die Beamten, fich bem neuen Brauche zu fügen. So gab Bergog Julius von Braunichmeig 1605 Befehl binaus an Bhilipp Rnochenbauer, Dberhauptmann ber Bargamter: "bemnach ber Rurfurft von Gadifen und er felbft fich bie Unterbarte baben abidneiben laffen, follten auch alle Beamten fich ben Unterbart mit bem Scheermeffer bei Berluft bes Rncbelbarts rein wegnehmen Bulet Enbe bes fiebzehnten Jahrhunderte trugen fich auch die Bradicanten ber neuen Dobe gemaß und im achtzehnten Sahrhundert fiel ber Bart gang und bafur glangten die Berruden auf ben Baup-Dan trug im fechzehnten Jahrhundert fcon falfche Saare: ber Sauptfabrifort fur Die Berruden war Murnberg. Coon Johann ber Beftanbige 1518 zweiundfunfzigiabrig feinen Arnold von Faltenftein in Coburg alfo ange-

þ

wiesen: "unfer Begehren ift, bu wollest uns ein hübsch gemachtes haar in Nürnberg auf bas beste gemacht, bestellen, boch insgeheim, baß es nicht bekannt werbe, baß es uns folle und in ber maßen, daß es graus und geel sei und also zugerichtet, daß man es unvermerkt auf ein haupt sehen könne." In der Regel, wo die Berrude nicht Nothbehelf war, trugen die Männer ihr eignes, lang herabhängendes haupthaar, das erst die Luxus- und Staats-Berruden nach dem mestphälischen Frieden verbrängten.

Auch in der Frauentracht kamen im sechzehnten Jahrhundert die welschen, niederlandischen, spaninischen und französischen Moben auf, die Frauen trugen sich auf eben so breite Weise wie die Männer, fle hatten wie die Männer in ihren Aleidern, in den Röcken, um sie weit aus einander zu spannen, großmächtige Reisen von Eisen, die Damen umgaden sich mit ungeheuren Wülften in den Aermeln nach englisser Manier und trugen ungeheure Palstrausen wie die große Königin Elisabet h und Maria Stuart. Dierzu kamen die ungeheuern, ausgehackten Arippsund Klippschuhe. In hauben, halbketten, Armbandern ward ein ausbündiger, wenn auch noch plumper Luxus getrieben.

Der hof Kurfurft Auguft's war einer ber fattlichften feiner Beit. Bei Chrentagen in ber furfürftlichen Familie, bei hochzeiten und Rindtaufen, bie ber hof auerichtete, wenn die Landstände versammelt waren und namentlich beim Besuche frember herrschaf-

ten ging es im größten Style ber. Als im Jabre 1552 Landtag ju Torgau mar, fpeifte ber Auffuf Muguft mit bof und Standen an nicht weniger als 165 Tifden und babei maren bie Reifige, bie noch mebr Tijde füllten, nicht gerichnet. 3m Jahre 1561 richtete Auguft bie Dochzeit feiner Richte Anna auf. ber einzigen Tochter feines großen Brubers Derit, Die an feinem hofe erzogen worden war. Sie merb in Lewzig gefeiert. Der Brautigam, Bring Bilbelm von Dranien, ber nachmalige berühmte Be freier ber Dieberlande, jog mit 1100 Bferben jum Sie lager ein. Babrend ber Bochzeitwoche gingen auf fir bie 6000 Bferbe ber im Gangen eingefommenen Gak: 13.000 Scheffel Bafer. Bum Unterhalt ber Berride ten und ibres Gefolas murben 5000 Cheffel Ren. 4000 Scheffel Beigen, 3600 Eimer Wein und 1600 Raffer Bier confumirt.

Einen Ruchenzettel bamaliger Zeit von ber hodzit Rurfurft Joachim's II. von Branbenburg mit Dagbalene, Tochter Georg's von Sactien, bes befannten Jeinos Luther's, vom Jahre 1524, theilt Spieß in ben Mungbeluftigungen mit:

"Montags am Gochgeit - Tage fur bie Burften - Tijde: Erfter Bang :

Ein Auerhahn, mit einer gehemmerten i?gefchlegenen) fugen Sobe (Sauce) — grune Foren (? frijde Forellen) — Bebratenes — Manbeltorten mit Cofect, ein Schaueffen.

Der anbere Gang :

Schweinen - Bilbprett - Gebratence von Spale

Bertein - wilde Gubner mit gelber Sobe, ein Schaueffen.

## Der britte Bang:

Grune (? frifche) Bechte — beife Ruchen mit Db-Iaten — Bafteten, barinnen eine Rebleule, vergolvet fur ein Schaueffen.

## Der vierte Gang:

Geprefite Schweinstöpfe mit Aepfeln und Beineffig — Birnen in einer füßen Brube — Gebadnes — eine hohe Galerte von Fifchen, vergolvet für ein Schaueffen.

## Summa 16 Effen."

Die Erziehung ber kurfürstlichen Rinder war lateinisch-fromm und pedantich-ftreng, wie die gange Beit, die Sitten und die Gesehe. Selbst in der kurfürstlichen Familie fanden Zuchtigungen ftatt von der Art, wie als ftunmer Zeuge davon noch das soge-mannte "schwarze Buch" redet, das die fonigliche Blabliothek zu Dresden aufbewahrt. Es ift ein ganz schwarz eingebundenes und auch mit schwarzem Schnitt versehenes Buch in Quer-Duodez. Sebaft an Leon-hard, der hosmeister der Enfel Rurfürst August's, Christian's II. und Johann Georg's I. hat darin die den Prinzen dictirten Strafen zur Warnung bildlich dargestellt, wie er sie z. B. an den Dien gebunden ober durch den schwarzen Plann in Furcht geiest hat.

In Den Schulen fpielten die Ruthen, mit benen bie Schuler gestrichen murben, eine Bauptrolle. Roch im Jahre 1633 verwies es ber Cuperintenbent gu Dresben Strauch, ber Bater bes Geheinen Raths

Strauch, febr ernftlich bem Rector ber Rreuzschule, bag er fich schame, bie Ruthe zu gebrauchen. 1606 war fur bie Rreuzschuler ein leiblicher Carcer eingerichtet worben.

Die Courtoisie unter Rurfürft Deris und August mar noch einfach. Der Rurfurt et bielt von feinen Rathen und Unterthanen in Goriben ben Titel: "Durchlauchtigfter Bochgeborner Rutfürft" und warb " Enabigfter Berr ober Em. Rurfürftliche Onaben" angerebet - von Ruffir ften und gurften erhielt er ben Tittel: "Em. Liebben" - und vom Raifer "Sochgeborner lieber Dheim und Bruber" und "Deine Liebben". - Die Bringen mb Bringeffinnen biegen: "junge Berrn, Frauden, Fraulein". - Der Raifer erhielt bie Situlatut: "Allerburchlauchtigfter Großmächtigfter Raifer, Aller gnabigfter Berr" und warb "Ew. Raiferlide Daje ftat" angerebet. - Un ben Ronig von Frante reich ward ber Titel: "Em. Ronigliche Burbe" gegeben, diefer fchrieb: "A mon cousin le Duc Maurice de Saxe Electeur du Saint Empire Mon consin" etc. und am Schlug bieß es fcon bamali: "Et sur ce mon cousin Je prie Dieu qu'il vous ait en sa garde."

## II. Der Rangleiftaat.

Rurfürst August, als ber feine Sauptmacht auf bie neu aufgefommenen gelehrten Leute, Die Doctorn, bie Legisten und Finanzmanner ftute, wurde ber Schöpfer ber Lanbescollegien Sachfens. Sein Bre-

er Kurfürst Morit hatte bereits ben Gofrath, ie Landesregieruns eingerichtet. Sie besorgte ie Justigsachen und an ihrer Spitze stand ber Kanzer. Bu dieser Regierung fügte nun August ben Geeimen Rath. Er besorgte die Staatssachen und m Borsit barin führte ber Kurfürst selbst. Hierzurm 1580 ein Oberconsistorium für die geistschen Sachen. Zum Kammercollegium, ber inanzbehörde und zum Appellationsgericht legte ugust wenigstens ben Grund.

I. Gebeime Rathe und Rangler:

1. Auguft's erfter und vertrautefter Rath. Beimber und Lieber Getreuer, wie es bamale in ber angleifprache bieß, mar ber bei ben croptocalviniifchen Streitigkeiten bereits ermabnte Bebeime Rath r. Georg Rratau auf Schonfelb bei Dresben. tafau mar ein geborner Bommer, ein Stettiner, mar bes berühmten Theologen Dr. Johann Buenbagen in Wittenberg, bes großen Reformators :8 Rorbens Gibam und fruber Brofeffor in Greife-Bon ba fam er nach Wittenberg ale Brofef-MID. Rurge Beit nach feinem Regierungeantritte gab un Anguft eine Bestallung, ale, wie es bamale in er Rangleifprache bieß: "Rath von Saus aus," b. b. s ben besonderen Beschäften, Die er ihm von Beit gu eit ju übertragen für gut finden murbe. 1565 murbe ratau Gebeimer Rath und begleitete als folder 1566 luauft auf ben Augeburger Reichstag und 1567 gu er Achtevollftredung ine Lager von Gotha. Er beis bas Gut Schönfelb bei Dresben, wo eine Inschrift

ihn als ben Erbauer bes boben, mit vielen Giebeln verzierten Schloffes, bas er 1673 vollendete, nachwies. Er erhielt fich im hochten Bertrauen bes Aurfurften bis gur erpptocalviniftischen Cataftrophe von 1574. Seinen tragischen Tod babe ich oben berichtet.

Radit Krafau ftanben bei Anguft in beforberer Gnabe Die beiben von Morig übernommenen berühmten Kangler Biftoris und Morbeifen.

2. Dr. Simon Biftoris fammte aus emer Leipziger Ramilie, Die fich fcon von lange ber burd Belehrsamfeit ausgezeichnet hatte. Er mar 1459 geboren, fein Bater und fein Grofpater maren Brofefferen ber Medigin und Leibargte ber fachfichen gurften gemefen. Gimon Biftoris legte fich auf bie Burisbrubeng und murbe ber Abnberr einer gamitie, Die in Diefem Sache mehrere ausgezeichnete Ramen bervor-Es war tie erfte große Juriftenfamilie gebracht bat. in Sachien. Simon Biftoris ftubirte in Leipzig, ging bann, wie es Brauch mar, nach Italien und feste in Babua feine Studien fort. Rach feiner Burudfunk 1512 empfing er bie afabemifchen Brabe, murbe iden 1514 mit funfunogwangig Jahren Profeffor ber Rechte und 1519 Ordinarius ber Juriftenfacultat gu Leirzig. 1523 berief ihn Bergog Beorg, ber Dheim bes Rurfürften Moris, ale Rangler an ben Dresoner Sof und von jest an gingen alle Staate - und Reiche handel burch Biftorie' Dand. Scon 1525 fciete ibn Bergog Beorg an Die fdmabifden Bunbebrermanbten, um ben Bauernfrieg zu ftillen. Er gine bann mit feinem herrn 1530 auf ben Mugsburger

Reichstag. Nach Georg's Tobe, 1539, trat er in ben Dienft Bergog Beinrich's, beffen Brubers und nach beffen Too 1541 warb er Rangler bes Gergegs Moris, beffen Sohnes. 1549 erwarb er bas feeularifirte Rlofter Seuflit bei Meißen an ber Elbe. bas lange bei feinen Rachtommen blieb, bis es beim Musfterben ber Familie Biftoris zu Unfang bes achtzebnten Sahrhunderts mit ber Erbtochter in Die Bunanide und von ibr an bie Fabrifantenfamilie Rlaus fam. Geit ber Erwerbung von Seuflis gog fich Simon Biftoris in biefen Rubefit gurud, fubr aber fort, ale Rath von Saus aus bie wichtigften Staate - und Reichsgeschafte noch ju beforgen. Gimon Biftoris mar ein fehr gelehrter Gerr und Be-Aber einer ber erften großen Brivatbibliotheten Gachfent, bie in Seuflit aufgeftellt mar; zu feinen Stubien pflegte er bie Dachtftunden von 12-4 Uhr gu verwenden. 1562 ftarb er gu Seuflig, breiundfiebzig Sabre alt. Seine Familie erscheint feitbem bem Abel-Ranbe angehörig. Er batte brei Frauen: eine Leip= zigerin, eine Allenbed aus Freiberg und eine Biegler von Rlipbbaufen. Bon biefen brei Frauen murben ibm breiunbamangia Rinber geboren. feiner Tochter beiratbete ben Rangler Landgraf Bbi = linn's bes Grofiniumigen von Beffen, ber ju Galle Die flägliche Ablefung that, Die feinen Beren gu bem fatalen Lachen brachte, Tilemann von Gunberobe; er folgte feinem herrn in bie Cuftobie in ben Rieberlanben und farb bier. Bon ben Gohnen bes Gi= men Biftoris murbe ber Gebeime Rath Bartmann von Biftoris 1559 erfter Appellationsgerichtspraftbent und Concipient ber fachfichen Brozesordnung und ftarb 1603, sechzigiahrig, vermählt mit Barbara Morbeisen, ber Tochter Ulrich Morbeisen's, bes Kanzlers. Giner von hartmann's Enkeln war ber hofrath hans Ernft von Biftoris, ber ben westphälischen Frieden für Kursachsen unterzeichnet hat.

3. Der zweite berühmte Rangler unter Rurfurft August mar Dr. Ulrich Morbeifen. ftammte aus Leipzig, wo er im Jahre 1519, bem Sabre ber berühmten Disputation gwifden guther und Ed, geboren murbe. Auch er ftubirte in feiner Baterftabt und in Pabua, erhielt bann bie atabemiichen Grabe und murbe Profeffor ber Rechte auf ber zweiten Lanbesuniverfitat Bittenberg. Dann ging er bis zum Jahre 1548 ale von Rurfachen benominirter Affeffor bes faiferlichen Rammergerichts nach Speter. 1548 berief ihn Rurfurft Morit ale Rath und Rang Er war mit bei ben Berhandlungen gu Ling und Baffau, bie bem Religionefrieben von 1552 vorantgingen und er bewährte fich Dorit, obgleich er ned ein gang junger Dann war, in ben Rechtsganges eben fo fchlau und gemandt, wie Carlowis in bes biplomatifchen Gangen. Auguft erhob ibn gum Bebei men und Rammerrath und verwendete ibn ju Gefandt fchaften. Bugleich mar er Orbinarius in Leipzig. Bie Carlowit mar auch Morbeifen ein febr gelebe ter Berr, ber berühmte Frangofe Bubert Languet correspondirte mit ibm. Er erhielt fich in Gunft bis

7

aum Jahre 1565, wo er ploplich in feinem Saufe arretirt und feiner Beftallungen entfest murbe. 3m Sabre barauf fam er wieber frei und murbe auch noch ferner als Rammerrath vermanbt, er ftarb 1574 gu Dresben. Er befand fich im Befige einer aroffen Menge von Gutern aus bem fecularifirten Rlofter Gelle, Die eine große Stanbesberrichaft ausmachen fonnten. Der Grund feines Sturges foll bie Art und Weife, wie er ju biefen Gutern gelangt mar, gemefen fein, boch erhielt er fich im Befige berfelben. Bafche's biplomatifcher Befdreibung von Dresben Anbet fich ein Bettel bes Rurfurften Auguft abgebructt, worin biefer feine Ginfunfte verrechnet, er giebt barin bem Ulrich Morbeifen gerabebin Schulb, bag er Ad .. am Beften gewarmt babe."

Dreizehn Jahre nach seinem Tobe 1557 verkausten seine brei Sohne an ben Rurfürsten Christian I. am bie bamals sehr bebeutende Summe von 525,000 Salven funfzehn ber von ihrem Bater ihnen hinter-lassenen Guter: bie sieben Dorfer Rleinwaltersdorf, Broß- und Rleinschirma, Langhennersdorf, Braunt-borf, Losnig und Oberseifersdorf wurden zum Amt kreiberg geschlagen, die acht Dörfer Mohnborf, Pappenborf, Raltosen, Groß- und Rleinwoigtsberg, Bersbisdorf, Reichenbach und Gottsberg zum Amte Nossen. Rur das sogenannte "neue Ritterzut Waltersdorf" bei Freiberg erhielt sich noch in der Familie dieses reichen Ranzlers eine Zeit lang. Diese Familie erscheint übrigens seit dem Tode ihres Stifters wie die Pistoris!-

Rangler Ulrich Dorbeifen, weigerte fic aber ausbrudlich, ben vom Raifer ihm eribeilten Abel zn gebrauchen; ihm genügte ber Doctorbut, ber ihm ohnebem gang unbestritten ben Rang eines Reichsbarone bamals gab.

- Bom Jabre 1565 an, mo Morbeifen in 4. Unanabe fiel, führte bas Rangleramt Dr. Siereny. mus Riefewetter. Er mar ein Mustander mit Rrafau, ein Berr aus altem fcblefifchen Abel. einer von ben vielen ichleffichen Coelleuten, Die Die albertinifche fomobl ale erneftinifche Branche bes Sauie Sachfen ine Regiment in Sachfen berufen bat: Die Reformation, Die in Schleften mit archer ungegriffen murbe, muß bamale biefe Unnaberung ber fcbleftichen Gbelleute an bie fachfifchen Boje te forpert baten. Riefemetter mar in Cachien rei feifionirt : er befag Ditterebach bei Dresten obnier Lohmen, ein Rittergut, bas bis gur Mitte bes ade gebnten Jahrhunderte in ber Familie Riefemettet blieb, feit bem Jahre 1830 aber bem befannten Runfe freunde von Quandt aus Leipzig gebort. Rrefemetter bat 1554 ben Naumburger Bertrag mit ben ernefte nifchen Bergogen abgeichloffen, banfte 1575, ba er mit in die Bandel megen bes Erpptocalviniemus verfieden murbe, ab und ftarb vier Wochen vor feinem Bem, vierundflebzig Jahre alt, im Ruteftand gu Ditterebed 1586, mo er bas Schloß gebaut batte.
- 5. Als Nachfolger Riefewetter's endlich er scheint feit dem Jabre 1575 bis zum Tode August, 1586, wo er als Kanzler bas Kurftegel beim Be-

grabnifzuge trug: haubolb von Einfiebel, ber Stifter ber Linie zum Scharfenstein. Er ward vielsfach in geiftlichen Cachen verwendet, in ben crypto-calvinistischen Streitigfeiten, bei Abfaffung bes Concordienbuchs und zu Bifitationen ber Rirchen, Universsitäten und Schulen. Er ftarb 1592, über fiebzig Jahre alt.

Dit folgenben acht "Gofrathen" ericbien ber Rurfurft 1506 auf bem Mugeburger Reichstage:

1. Sans von Bonifau auf Bomfen bei Leipzia. Er fammte aus einem alten, angeblich aus Bolen nad. ber Laufit und von ba nach Weißen eingewanderten, fonft in Sachien febr angesebenen und reichen Beichlechte. bas fic auch burch Gelehrsamfeit auszeichnete, movon noch die namentlich im hiftorischen gach berühmte Bonifau'iche Bibliothef in Bittenberg zeugt. genmartig leben außer Cachfen, mo fie in ber Laufis noch Buter befigen, Blieber biefer gamilie befonbere in Breugen und Baiern. Das Stammbaus mar Bonifau, ein Dorf in der Mabe von Ortrand in Deifen. - ans mar es, ber bas Gefdlecht in flor brachte. Er mar "Rammerer" und Liebling bes geachteten Rur-:fürften Johann Friedrich bes Großmuthigen, And aber mit 400 von beffen Leuten nach Wittenberg . und verrieth fo feinen herrn in ber Dubiberger Solacht "nebft andern großen Banfen," wie ein von Bormabr mitgetheilter Bericht Des Hurnberger Batriciers 3mbof und ein andrer von Cormapr mitgetheilter Bericht vom 12. Dlai 1547 aus bem faiferlichen Felblager fich ausbruct. Sans Bonifan trat barauf in bie Dienfte bes neuen Rurfurften Dorig. Unter August treffen wir ibn als Gebeimen Rath und Amtebauptmann zu Leipzig und Grimme. Er ermarb, wie ber Rangler Dorbeifen, piete Buter, namentlich bas Ponitau'iche Sauptgut Benfa bei Leipzig, bas ber fogenannten Jung = Bonitaufder Linie ben Ramen gab, bas bie Familie aber nicht met befigt, es ift wie fo viele fachfifche Abeleguter in bie gerlichen Ganben. Much biefem Sans Bonitas gab Auguft in bem oben ermabnten Bettel megen ich "Sich Barmens" gleiche Schuld wie Ulrich Dorb. eifen. Bonitau mobnte 1554 ebenfalls bem 26fcbluß bes Maumburger Bertrags bei, 1564 begleitet er August jur Raiferfronung Daximilian's L nach Frankfurt und 1566 und 157] nach Augsburt und Brag jur Empfangung ber Leben. 1573, fünfundsechzig Sabre alt.

2. Dam von Sebottenborf zu Rothwernsberf bei Pirna. Wie Riefe wetter ein schlesischer Ebelman, ber schon bei Morit erft Geheimer Secretair, bam Geheimer Rath gewesen war. Er war zugleich faher licher Pfennigmeister, ber die hebung ber Reichsteum in Sachsen besorgte. August verwendete ihn auch als Gesandten. Während einer seiner Verschickungen bant er ihm auf seine, Sebottendorf's Rosten ein schloß zu Rothwernsborf bei Pirna. Außer biefen Rittergute besaß er noch Reudorf, Krischrit und ein sogenanntes Freihaus in Dresden auf ber Morithins

neben bem hause bes Superintenbenten und fursurftlichen Gevatters Dr. Daniel Grefer. Sebottenborf war ber Schwager bes Ranglera Riese wetter,
seines Landsmanns, er flarb 1585, sechsunbsechzig
Jahre alt und mit seinem Entel flarb 1627 seine Descendenz aus: die Guter in Sachsen erbte bann ein
schlefischer Better Abraham von Sebottenborf,
ber unter Johann Georg I. und II. Geheimer
Rathe-Director war, burch sein flartes hinneigen
zu Destreich und bem Ratholicismus befannt geworden
ift und auf ben ich unten zurudtomme.

- 3. Bans von Taubenheim.
- 4. Chriftoph von Ragmis.
- 5. Johann von Befchau gum Buch.
- 6. Abraham Bock zu Bolach. Wie Riefewetter und Sebottenborf ein Schlefter, ben
  ber Kurfürst in Italien und in Leipzig hatte ftubiren laffen: unterm 18. Juni 1959 gewährte
  er ihm laut einer von horn mitgetheilten Urfunde
  100 Gulven jährlich zur Fortsehung seiner Studien
  in Leipzig mit dem Beding, daß er sich gegen Auslösung zu Verschickungen solle brauchen laffen. 1566
  war er schon mit dem Kurfürsten auf dem Augsburger
  Reichstage.
  - 7. Dr. Beorg Rrafau, ber berühmte Rrafau.
- 8. Dr. Loreng Lindemann zu Gerlit, ein berühmter Rechtegelehrter, von bem die noch blühende angeblich 1563 nobilitirte Lamilie Lindemann und bie 1740 baronifirten Lindemann und Lindemann-Juft abftammen.

Rangleietat Kurfürft August's vom Jahre 1580:

In biefem Jahre am 30. September bestallte bet Aurfurft funf Gebeime und neun Gof-Rathe. Die Gebeimen Rathe waren folgende:

- 1. Saubold von Ginfiebel, ber Rangler.
- 2. Sans Chriftoph von Bareuftein ein Bruber bes oben genannten Oberfüchenmeifters Sans, ber 1567 mit bem Grafen von Barby während bes Felojugs nach Gotha Statthalter Auguft's in Dresben gewefen war.
  - 3. Dam von Sebottenborf.
- 4. Dr. David Pfeiffer: er warb unter ben beiben Chriftianen Rangler. Endlich:
- 5. Dr. hartmann Biftoris, Sohn bes alten Ranglers Simon, ber Concipient ber fachfichen Brocegorbnung.

Die Befoldung biefer fünf Geheimen Rathe trug nach ber ihnen 1550 ausgefertigten Bestallung, Die horn mittheilt, je 500 Gulben Rath = und Dienstgelo für sie und ihre Diener, so viel, als Der hofmarschall hatte. Außerdem erhielten sie Auslösung, nämlich fünf Groschen aufs Pferd, Miethlohn bei Berschildungen und die gewöhnliche Behrung, auf jedes Pferd und Person Tag und Nacht zwölf Groschen innerhalb und achtzehn Groschen außerhalb Landes.

Won ben unter bemfelben Datum 30. September 1550 bestalten neun hofrathen erhielt jeber 300 Bulben Rath = und Dienstyeld und Die Austojung, wie die Gebeimen Rathe. Ihre Namen waren:

- 1. Abraham Bod.
- 2. Sans von Saubenheim.
- 3. Beinrich von Bunau zu Treben.
- 4. David von Birichfelb.
- 5. Otto von Digfau.
- 6. Sans von Berbieborff.
- 7. Sans von Seibelig.
- 8. Dr. Wolfgang Eilenbed.
- 9. Dr. Unbres Baul.

Bon ben fruberen Rathen Auguft's ift vornehmlich nach einer auszuzeichnen: Deldior von Dife.

Deldior von Dife ift burch fein "Teftament" berühmt, eine Urt von Regentenspiegel, ben er für August niederschrieb. Er ftammte aus bem Saufe Die im Amte Rochlig und mar bis zu feinem breiundamangigften Sahre erft Solvat. Dann legte er fich auf Die Studien und mard, wie ber Rangler Biftoris, Brofeffor zu Leipzig. Schon Bergog Beorg berief ibn ale Rath an ben Dreedner Sof, nach beffen Tobe word er Rangler unter Bergog Moris, mit bem er 1543 ben Nurnberger Deichstag besuchte. Bald barauf aber fiel er in Ungnade, verlor feine Stelle als Rangler, mard aber Oberhofrichter ju Leivzig. Unter Mu auft mard er als ,, Rath von Saus aus" bis zu feinem Tobe verwandt, ber um's Jahr 1563 in bobem Alter erfolate.

Drei andre Rathe wurden besonders in Rammerfachen verwandt: Dr. Georg Kommerftadt, Abraham von Thumbshirn und Frang von Arnim. Dr. Georg Rommerftabt zu Gersborf bei Moswein und zu Kalfreut bei hain war erst Rechtspracticant zu Zwidau, von da kam er an den hof herzog Georg's, König Ferdinand adelte ihn im Jahre vor dessen Tode 1538. Moris brauchte ihn besonders zu Regulirung des aus den secularistren Klöstern gewonnenen Vermögens, zu Anlage der Fürstenschulen und auch er prosperirte sehr im Finanzdienst, wie Mordeisen und Ponikau im Kanzleidenst. Er kauste im Jahre 1550 von Moris ein Gut bei Dresden, das nachber der Stamm des von Augukt gestisteten stattlichen Rammer- und Musterguts Oftra wurde. Rommerkabt starb 1560. Er war der Schwiegervater des Kanzlers Kiesewetter.

Abraham von Thumbshirn war Kammerpräsident und ift schon oben als Autor der Anleitung zur Landwirthschaft, die August durch ihn aussehen ließ, genannt. Er war ein Sohn des berühmten Bilhelm Thumbshirn, Generals Johann Friedrich's des Großmuthigen im schmalkalvischen Kriege. Endlich:

Frang von Arnim, ein Brandenburger, trat aus brandenburgifchen Diensten in die von Rurfurkt August, und hat sich in Sachsen besonders burch Einführung ber Berschlagung ber Domainen gur Aus-hülfe ber Landesöconomie verdienstlich gemacht.

Der erfte Uppellationsgerichtsprafibent wurde 1559 ber oben angeführte Geheime Rath Dr. hart mann Biftoris, Sohn bes alten Ranglers Simon, ber Concipient ber fachfifden Progegorbnung.

Der erfte Prafibent bes 1590 gestifteten Oberconfistoriums war Wolf Dietrich von Schleis
nit zu Bichautit, aus einem alten Meigner Gejchlechte, aus bem noch 1518 bis 1537 ein Johannes Weißner Bischof war: er hat bas Stammschloß Schleinit in ber Pflege Lommatsch gebaut, bas später burch heirath an die Familie Loß, von ihnen an die Bose und zulett an die Bohmen gelangte. Seine Besolbung trug 400 Gulben "sammt den Accidentalien, so viel als einem andern Assessori solgen."

Die Berwaltung ber einzelnen Lanbeetreife Sachfens war ben Ober- und Amtshauptleuten vertraut, Gelleuten, die in ber Rabe ihre Ritterguter hatten.

Als Dberhauptmann bes Meifiner Rreifes ericheint fo Ernft von Miltig 1564, berfelbe, ber früher hofmarfchall unter Mority war, Siebeneichen, bas Stammfchlog bei Meifen erbaute und 1555 ftarb.

Als Oberhauptmann bes Thuringischen Areises erscheint in bemfelben Jahre 1554 Chriftoph won Werthern aus ber Familie, die nachter die wornehmfte in Thuringen wurde und 1574 hans von Berlepsch, aus einem Geschlechte, das von alten Beiten in Thuringen und namentlich in heffen angessehn war und in heffen es noch ift.

Im Leipziger Rreise erscheint ber oben icon genannte Sans von Bonifau auf Bomsen bei Leipzig ale Amtehauptmann zu Leipzig und Grimma.

Bolf von Schonberg, ber Stifter bes in

Deutschland gur Grafen ., in Franfreich gur Bergoge. frone gelangten Aftes Bulenit im Saufe Sachienmar Bebeimer Rath Muguft's und Amts. bauptmann zu Rodlis: auch er war unter ben "großen Sanfen," bie Johann Briebrich ben Grogmuthigen in der Dublberger Coladt, obgleich er Feldmarichallieutenant mar, verrietben, nachft ienen angeführten Berichten, wie auch Schartlin's Leben bezeugt und die neuerlichft aus ber gothaifden Bibliothet publigirte Candidrift bes furfürftlichen Leibarates Dr. Rate berger. Schonberg mar bamals nicht alter als 29 Jahre und noch bei feiner Schlacht gemefen, am Morgen ber Mublberger Action batte man ibn mit Bewalt vom Lager auftreiben muffen. bamale ber Abel Sachfens feinem Deren begegnete, bezeugt ber Leibargt baburch, bag er berichtet: 30bann Briedrich habe fich por feinem jungen Relbmarfchall gefürchtet und ale ber Dbergeugmeifter in Gegewart bes Rurfürften einmal eine Rlage angebracht. babe Schonber g unter Bluchen und Lafterungen gebrobt, ibm den Rnebelipieg durch ben Leib zu jagen, "wenn ihm auch ber Rurfurft auf bem Ropfe ober Schultern fage." Johann Friedrich batte zwar Die Sompathien bes Bolfe fur fich. bet Abel aber verließ ibn und trat zu Moris, ber ibn begunftigte. Außer Bonifau und Schonberg mird unter ben großen Banfen, bie ihren Berrn verriethen, noch ein Dbrift Metich genannt, ber ben Colo bem Beere vorenthalten habe und Erasmus Spiegel, ber Commandant von Bittenberg mar. Es ift auffällig.

wie verhaltnismäßig wenige fachfice Abelenamen fich in der fachfichen Armada finden, die Johann Fried-rich in schmalkaldischen Krieg führte. Schönberg, vom verlaffenen Schlachtselb zu Dublberg zu Morit getreten, focht mit in der Sievershaufener Schlacht. Er farb unter August 1568.

Mis Rachfolger von Schonberg ale Umtebauptmann in Rochlis und von Rubolf von Bungu als Amtshauptmann in Colbit ericheint Beinrich von Ginfiebel, Stifter ber Linie Sablis, ebenfalls Anguft's Geheimer Rath und jugleich Dberhofrichter gu Leipzig: Auguft beftellte ibn jugleich zum Umt 8 = hauptmann ju Rochlig, Colbig und Leis-Sein Bestallungsbrief "auf Wieberruf" aus nia. Dresben 23. September 1560 bejagte, bag er bem Rurfurften mit vier wohlgerufteten in ber hoffgrbe gefleideten Pferden auf fein eigne Roft und Schaben bienftgewärtig und die Memter innehaben und vermefen Er erhielt bafur außer freier Wohnung auf folle. bem Colbiger Schloffe jabrlich 300 Bulben an Math = und Dienftgeld, Die Commerfleidung auf vier Berjonen und dazu noch:

60 Scheffel Rorn

60 , Gerfte

300 ,, Bafer

4 Stein Unichlitt

4 Chod Bubner

20 ,, Gier

200 Dienftfiche ,, wo bie in unferm Aut Rolvis einfommen" 20 Fuberlein Ben

16 Schod Stroß

110 Rlaftern Bolg

2 Maftichweine

12 Eimer Landwein aus ber Leipziger Rellnerei

ferner in ben Aemtern Rochlig und Leisnig bie Safenund Fuchsiggb mit bem Gubner-Baidwerte, endlich bei Berschidungen im Lande auf jedes seiner vier Pferde äglich 1/2 Gulben und außerhalb Landes bie volle Behrung.

Ein andrer Bolf von Schonberg auf Renemforge bei Freiberg ward burch Bestallungsbrief aus Lochau 13. April 1558 jum Sauptmann ber Erzge birge angenommen. Kraft bes Bestallungsbriefs, ben Gorn mittheilt, hatte er dem Aursursursten mit vier gerüsteten Pferden und Knechten bienstgemartig zu sein und die Oberaufsicht über die Bergwertzu führen. Er erhielt dafür jährlich 500 Gulven, eine gute Sommerfleidung jährlich auf vier Personen und dazu noch:

60 Scheffel Rorn

350 ,, Bafer

30 .. Male

- 12 Eimer Weins aus ber Dresbner Rellnerei
- 4 Saglein Bilbpret aus ber Boffuche
- 2 Centner Rarpfen aus bem Dresbner Fifchvorrath
- 100 Rlaftern Golg aus ben Freiberger Golgern
- 4 Fuber Beu von ben Breiberger Amtewiefen.

Ferner erhielt er freie Wohnung auf bem Freiberger Schloffe, beim Erforbern an ben Gof Futter und Mahl für ihn, feine Diener und Bferbe gleich andern Rathen und Gofbienern und bei Reifen in und außerhalb Lanbes auf jedes feiner vier Pferbe taglich 1/2 Gulben Munge Auslöfung.

Oberhütten verwalter in Freiberg um biefe Beit war Richael Schonleben auf Freibergeborf und Langenrinne, ein Mann, ber fich burch seine Bissenschaft, Ersahrung und Ersindungen in Bergwerks- sachen einen Namen machte und beim Aursursten so wohl ftand, daß, wie Moller in der Freiberger Chronik schreibt, dieser, wenn er nach Freiberg kam ober durchreifte, jedesmal Quartier in Schönleben's Haufe nahm. Die Schönleben waren, wie die Allenpeck, Ungarn, die des Bergwerks wegen in Sachsen eingewandert waren.

Dberhauptmann bes Rurtreifes bis 1557 war ber in biefem Jahre gum "Dberft von Saus" beftellte Bolf Diefftetter. Endlich:

Des Boigtlanbifchen Rreifes Amtshauptmann war ber obengenannte Oberftallmeifter Abilo von Trotha.

Die einzelnen Aemter verwalteten bie Schöffer, bie bie Renten an bie Rammer in Dresben einzuschiden hatten. Der hauptbeamte ber Kammer, ber Landrentmeifter August's war Barthel Lauterbach wie fein herr ein tuchtiger Finanzmann.

Roch ift außer ben auf Berge und Balber im Lanbe gestifteten Stellen ber Berghauptleute, ber

bie beutiden gurften ben Raifer gur Rronung nach Rom mit einer gemiffen Mannfchaft feche Monate lang zu begleiten gehalten waren- bie auf bemfelben Reichstage ju Worms, wo Luther geachtet wart, 1521 gu Stanbe fam, warb ber Reiter mit ambif Bulben, ber guffnecht mit vier Bulben monat lich verrechnet. Nach Bortleber erbielt im fcmalfalbischen Rriege 1546 und 1547 ein gewaffneter guffnecht mit Bidelhaube, Rragen, Armichienen, Gabel, Buchfe und Schweinfpieg ale Lohnung monatlich 11/4 Schod bohmifche Grofchen, foviel als brei barte Thaler - ein Schute ju Bferd aber 51/. Schod ober elf barte Thaler. Noch ju Ausgang bes flebzehnten Jahrhunderts foftete ein Reiter fechszig Bulben, ein guffnecht zwölf Bulben gu unterbalten - fo febr mar ber Belbmerth gefaffen in Folge bes Ginftromens aus ben amerifanifchen Beramerten. Damale und Anfange bes achtzehnten Jahrhundert fam aber bie 3 mangemerbung auf und burd fie marb bie Solvatenlöhnung febr tief berabgebrudt, tres bem, bag gleichzeitig burch bie neuen Steuern, namentlich die Accife, ber Breis ber Lebensmittel fehr boch flieg.

Den einzigen Felbzug, ben August that, ben im Jahre 1567 gegen ben geächteten Berzog von Gotha, machte er mit 15,000 Mann. Commanbant berselben war Obrist Jacob von ber Schulenburg, ein Aeltervater bes berühmten venetianischen Marschall und ber Berzogin von Renbal, Maitresse bes erften Königs von England, welcher schon Rur-

fürft Moris im schmalkalbischen Kriege gebient hatte. Bu Leitzig musterte Aurfürft August damals in Berfon die hoffahne das berittene Sofgesinde, die Einspännigen, wie die Junker damals hießen, an beren Spige als Rittmeister Otto Pflug und als Fähnbrich Sans Löser stand, Erbmarschall von Sachsen auf Pretsch an der Elbe bei Wittenberg. Die weiße Damascenersahne, die Löser führte, enthielt den sächslichen Rautenkranz mit den beiden Kurschwertern und die Legende: "Non cupiscet." "Sie wird nicht begehren" — es ward aber gerade damals begehrt.

Bar auch Muguft feine weitere Belegenheit gegeben, fich, wie fein Bruber, als Rriegsheld Lorbeeren au erfechten, fo forgte er boch fur ben Rrieg im Frieben. Er that namentlich viel bafur, Gefchut unb Munition gu beschaffen und bie Landesfeftungen in quten Stand ju feben. Ale Dbergeugmeifter bon -Saus aus beftellte Auguft 1560 Bans von Diestau ju Lochau, er übergab ihm bie Beughaufer in ben Beftungen Wittenberg, Dresben, Leipzig und Awidau und insbesondere ben Oberbefehl über bas Solog Leipzig gegen 400 Bulben und bie Lunbifche Sommerfleidung auf vier Berfonen, auch Rutter auf vier Bferbe. August berief bann 1570 ale obriften Artilleriemeifter ben Grafen Rodus Lynar, beffen oben gebacht murbe. Er feste im Sabre 1563 bas Saubtzeughaus in Dresben in Stand und ließ Meifig Ranonen gießen: ber Klacianerfanonen und ber Macianerftreutugeln mit ben grotesten Inschriften unb Berfen ift ebenfalls icon oben gebacht worben. Gin

rniere. Au bie beutschen Furften ben Raif Hom mit einer gewiffen is Deffau, mo ablin verbeite lang zu begleiten gehalten Reichstage zu Worms, em Schloffe im au laffen: wollet bie 1521 gu Stanbe fam. .jers Saugmaricald wib Bulben, ber Fuff and ben Plan mit Canbe belich verrechnet. D diegel, Rald und anbere fo man faldischen Rriege fnecht mit Bic Babn bedorffen morbte, an ben Ont Buchfe und Gaffen" ac.

Shod bot Lhaler Befandten und die auswärtigen Berhältniffe.

ober e' eurfürst August genoß mahrend seiner breiundiebze glährigen Regierung ein europäisches Unsehen. Auch Bi er seine Sande in sast allen Sandeln der Beit, so b man zu sagen psiegte: "man bekomme auf den Straßen ur Gesandte des Kurfürsten von Sachsen zu sehen." De Thou schreibt: "Er war der Vermittler, Schietsrichter und Ordner der Reichsangelegenheiten" und Graf Rhevenhüller: "Er war ein frommer, aufrichtiger, deutscher Fürst, der auch dem Erzhaus Destreich sehr treu und devot gewest."

Wie Deftreich diese Treue und Devotion ansab, bas läßt sich aus einem später im Jahre 1609 über bie eröffnete Julich'sche Erbschaft vom Reichsvicekanzler Leopold von Strahlen borf gestellten Bedenken erkennen, bas einen tiefen Einblick in die feine bkreichische Bolitik gibt \*). "Sat, schreibt er, ber Kur-

<sup>\*)</sup> von Seld'ow Magagin für bie teutschen Rechte und Gefcichte II. 228.

٠...

Sachfen ac. es im Reich eben ftattlichen Lande nicht allein 1 specie Curatelae aller ., fo bem Baus Sach= anburgi'fchen theils un-.en Beiten auch bie Bergwerte .oen und ift er an Wig und Ber-. vortrefflich gewesen, fo bag ibm gu . (ben Ratholischen Ginbalt zu thun und e Deftreich ben Ropf zu bieten) gu fommen connen vermuthet werben. Co hat boch biefer meifer Ropf felbft fich biefes nicht einbilden fonnen. leicht burch feiner Borfahren an ber Rur Erempeln ninet. ober aber, bag er vielmehr bie Unmöglichkeit ben. Denn obwohl Sachfen und Meigen vortreffe Lanber febn, fo weiß man boch wohl, bag bari eine große Cavallerie nicht zu führen, und weil Land an Schifffahrt ganglich in Mangel ftebt, et-8 werte (etwas von Werth) nicht angurichten, fer-Bohmen und Deftreich ftetig fürchten muß, Dann endlich hat ein jeber leichtlich fchliegen mo-, bag Rurfurft Augufti That Diefer Berrlichteit ein be machen, und Weymar auch Coburg an-) zu gebenten Unlag geben murbe, barum bat er er bebm Saufe Deftreid, ja allen Catholicis Faerhalten, und baburch in feinem Theil eine gewal-Autoritat fuchen wollen (welche ihres Friebens Boblfahrt einen Authorem ihn achten), als fich R boch beben und ben Catholicis muthwillig wieben, welches, weilen auch bie Catholici gefeben, baSauszeugmeister überwachte bie Cofturniere. Am 28. Dec. 1555 erließ August Befehl aus Deffau, wo er fich bamals mit seiner zweiten Gemahlin verheirzitete: "Wir seindt bebacht, hinter bem Schloffe im Garten ein Mingrennen halten zu laffen: wollet die Schranken nach Angeben vnsers Sausmarschalch und Haußzeugmeisters setzen, und ben Plan mit Sande beschütten lassen, auch Ziegel, Kald und anders so man zu Besetzung der Bahn bedorffen wördte, an den Orth zur Stelle schaffen" 2c.

IV. Die Gefandten und bie ausmärtigen Berhaltniffe.

"Rurfürft August genoß während seiner breindbreißigjährigen Regierung ein europäisches Ansehen. Auch hatte er seine Sände in fast allen Sändeln ber Zeit, so baß man zu sagen psiegte: "man bekomme auf ben Strasse nur Gesandte bes Rurfürsten von Sachsen zu sehen." De Thou schreibt: "Er war ber Bermittler, Schiederichter und Ordner ber Reichsangelegenheiten" und Graf Rhevenhüller: "Er wat ein frommer, aufrichtiger, deutscher Fürst, der auch dem Erzhaus Destreich sehr treu und bevot gewest."

Wie Deftreich biefe Treue und Devotion anfeh, bas läßt fich aus einem fpater im Jahre 1609 über bie eröffnete Julich'iche Erbschaft vom Reichsvicefanglen Leopold von Strahlen borf gestellten Bebenfen erkennen, bas einen tiefen Einblid in bie feine Bereichische Bolitik gibt\*). "Sat, schreibt er, ber Rur-

<sup>\*)</sup> von Seldow Magazin für bie teutschen Rechte und Gefcichte II. 228.

furft Auguftus bon Sachfen ac. es im Reich eben

boch gebracht und feine Rattlichen Lande nicht allein befeffen, fonbern ift auch sub specie Curatelae aller berer Lanber bemachtiget gewefen, fo bem Saus Sachfen Benmari'iden und Coburgi'iden theils unterworfen, baben zu feinen Beiten auch bie Beramerte am berrlichften geftanden und ift er an Wis und Bertanb zu regieren vortrefflich gewesen, fo baf ibm zu folden Stand (ben Ratholischen Ginhalt zu thun und bem Baufe Deftreich ben Ropf zu bieten) ju tommen batte fonnen vermutbet werben. Go bat boch biefer meltweifer Robf felbft fich biefes nicht einbilben tonnen. wielleicht burch feiner Borfabren an ber Rur Erembeln gewitet, ober aber, bag er vielmehr bie Unmöglichfeit erfeben. Denn obwohl Sachfen und Meigen bortrefflice Lander febn, fo weiß man boch wohl, bag baraus eine große Cavallerie nicht zu führen, und weil bas Land an Schifffahrt ganglich in Mangel ftebt, et= was werts (etwas von Werth) nicht angurichten, ferner Bobmen und Deftreich ftetig furchten muß, und bann endlich bat ein jeber leichtlich follegen mogen, bag Rurfurft Augufti That Diefer Berrlichfeit ein Enbe machen, und Weymar auch Coburg anbers zu gebenten Unlag geben murbe, barum bat er lieber bebm Baufe Deftreid, ja allen Catholicis Fapor erhalten, und baburch in feinem Theil eine aemaltige Autorität fuchen wollen (welche ihres Friebens und Boblfahrt einen Authorem ihn achten), als fich felbit boch beben und ben Catholicis muthwillig wis berfeben, welches, weilen auch die Catholici gefeben, baben fle nicht Roth gehabt, ihnen einzuhalten, fonbern haben fich flüglich biefe Wege gefallen laffen, als zum Brieben im Reich hochlich bienen."

Bier Raifer, Carl V., Berbinand I., Marimi lian II. und Rubolf II. ehrten Muguft boch. Dit Maximilian II., mit bem er in Brag erzogen werben war, bem milbeften Raifer bes Saufes Sabsburg ber ben Broteftanten in feinen ganbern Religionefreibeit verlieb, beftand eine besonbere traute Bergensfreunt fchaft; wieberholt besuchten fich beibe Berren in ihrm Soflagern gegenseitig ju Brag und Dreeben. 3mel mal 1564 und 1575 ftattete Dax perfonlich in Drefben einen Befuch ab, bas zweite Dal tam ber Raifer mit feiner Familie, vier Gohnen und zwei 204 tern, mit bem fpanifchen und mit bem favopifon Gefandten, wohnte zu Dresben im Schloffe, und biid eine volle Boche. Defterer mar Auguft in Brag, fe namentlich 1570 zu bem großen Turnier gum Carneval im Februar.

Auch mit Baiern war gutes Einvernehmen. Der bamals regierende Wittelsbacher, Berzog Albrecht V., war lange Beit wie der damals regierende Sabsburge den Evangelischen geneigt, dis der Schluß des Triventen Concils und die Zesuiten ihn umstimmten. Stephan Gerlach, Gefandischaftsprediger in Konstantinspol, schreibt unterm 13. Mai 1577 in seinem türkischen Tagebuch: "herr Simich") schreibt: man sage get

<sup>\*)</sup> Bolf Simich hatte bas Jahr zuvor als falfer licher Gefanbter ben jahrlichen Tribut an die Pforte gebracht.

ftart vom Aurfürften ju Sachsen, wenn seine Unterthanen nicht waren, bag er papistisch werben wurbe. Aber dieses Geschrei, meint man, komme nur baber, weil er zu große Freundschaft mit bem Baierfürsten gepflogen."

Biel biplomatischer Bertehr war befonders ber Religionsvereinigung wegen mit England. August fand mit Elifabeth wegen des Concordienwerts in unausgesehter Berbindung, die Correspondenz war fast ununterbrochen, und beibe Theile beschidten fich burch Besandte: unter benen, die Elisabeth nach Dresden schickte, ift Robert Bel bekannt geworden.

Der Rirchenvereinigung wegen warb auch ftete Correspondenz mit Beinrich Bourbon, Rönig von Ravarra, bem spätern heinrich IV. von Frankreich gepflogen: 1572 schickte Beinrich seinem Stallmeister als Gefandten, Bernard be S. Colombe, mit Jagbhunden und Mauleseln als Gesichen, ber sehr wohl in Dresden aufgenommen und mit bes Rurfürsten Bildniß an einer goldenen Gnabenstete 500 Gulben an Berth gegenbeschenkt ward. Im Jahre 1584 kam Jacques de Segur als frangosischer Gefandter.

Bon bem Borganger Geinrich's IV. in ber Krone Frankreich, bem vorleten unter ben Königen vom Saufe Balois, Carl IX., bem Stifter ber Bartho-lamausnacht, Schwiegersohn Kaiser Maximilian's II. waren schon früher als Gefandte nach Sachsen gestemmen, im Jahre 1563 Graf Rochus Lynar, ber nachher in sachsschiede Dienste trat, und in ben Jah-

ren 1571 und 1572 Cafpar von Schönberg, Rammerherr und Obrift, Ahnherr ber franzofischen Ducs do Schomberg, auf ben ich zuruckkomme

Auch im Often war August's Ansehen wohl begrunbet: als 1572 bas alte Saus ber Jagellonen in Bolen, beffen Abel zum größten Abeil bamals protestantisch war, ausstarb, gingen mehrere ber Difsibenten gegen bie Bahl, bie auf Geinrich von Balois siel, mit ihren Stimmen auf August.

Unter ben Rathen, bie Rurfurft August gu Gefanbten verwandte, find hauptfachlich zwei Maunt
auszuzeichnen; ber berühmte Chriftoph von Carlewig und ber nicht minder berühmte Subert Lauguet, ein Franzose.

Chriftoph von Carlowis ftammte que einem Befchlechte, bas, freilich gar nicht anertannt um notorifc, wie etwa bie Bergoge von Crov wet bem alten Ronigsgefdlecht Arpab in Ungarn fic berleiten, auch aus Ungarn ftammen will, von ben alten Ronigegeschlechte ber Capetinger, ber von bem Bruder bes beiligen Ludwig von Frantreich gestifteten Dynastie Unjou in Deapel, von ber ein Cabet in ber Berfon Carl Robert's 1305 ben Arpaben auf bem ungarischen Throne folgu. 3 o b a n n, welcher Ban von Croatien war, foll bit Stammvater ber Carlowipe fein, fein Sobn, Carl Bring von Durraggo foll Carlowis, Caroli vicus, Rarloffeden, berühmt burch ben Turkenfrieden, gebaut haben. Bon biefem Fleden wollen bie Carle wite beigen, eine andere Trabition leitet ben Ra-

men von Carl's Big (in alter Beit fo viel als Berftand) ab. Des angeblichen Erbauers von Carlowis Carl's alterm Cobn Johann ftiftete Die flavonifche. ber zweite Sobn Chriftoph bie beutsche Linie Car-Io wit. Die flavonifde Linie erlofd mit bem Ban von Creatien Johann von Carlowis bem Jüngern 1531 und bie Buter und Berricaften wurden ben Sometherfohnen bes letten Befibers, ben Grafen Bring, von Berbinanb I., Bruber Raifer C'arl's V., verlieben. Rach ber befannten Cataftrophe ber Belben-Samilie Bring in Folge ihrer angeblichen Confpiraration 1671 follen bie beutschen Carlowige von Le opold I. Die flavonischen Guter erbeten, Die Sauptbebingung aber ber Doglichfeit ber Bemabrung berfelben, bie Converfion, abgelehnt haben. Die Familie befist nach Beblig' preugischem Abelslexicon bie Documente über bie Unterhandlungen, bie burch ben fachficen Beneral und Beneralfriegscommiffar Georg Carl von Carlowit auf Gallicout und Rauflit bei Deifen gingen: er mar wiederholt Befandter am Sofe Leopold's und auch bei Beter bem Großen und fiel 1700 im Sturme auf bie Dunamunber Schange gegen bie Schweben : er mar ber Sauptrathgeber Muauft's bes Starten zu feinem Rrieg mit Carl XII. gemefen. Der Stifter ber beutschen Linie Johann von Carlowit fam mit bem Beere, bas ber Un-Raifer Sigismund gegen bie Buffiten führte, nach Deutschland, flebelte fich in Deigen an und foll in ber großen Buffitenichlacht bei Auffig 1426 ge blieben fein. Den Glang ber Familie begrundete nojorifch erft im fechezehnten Sahrhundert Chriftoph,

von Carlowit, aus bem Saufe Bermeborf bei Dresben. Er flubirte mit feinem gelehrten Freunde, bem nachmaligen Bifchof bon Raumburg Inlius Bflug zu Leipzig unter Betrus Dofellanus bann zu Bafel unter Erasmus von Rotterbam, in beffen Baufe er mobnte, ferner gu Bowen fin ben Mieberlanden und endlich ju Dole in Burgund, um ber frangofificen Sprache machtig ju werben. Darauf febrte er an ben Sof zu Dresten gurud und begleitete ben bamaligen Beren beffelben, ben Bergog Bepra 1530 auf ben Reichstag ju Augsburg, mo bie Confeffion übergeben murbe. Sobann begab er fic mit Georg's Reffen, bem nachmaligen Aurfurft Moris an ben prachtigen Dof bes Carbinal - Erzbifchofe und Rurfürften von Maing Albrecht von Branbenburg, ber ihn jum Rath machte. Er mar 28 Jahre alt, ale er von Maing wieberfehrte und nun burch Bunft feines Dheims Beorg von Carlowis, ber Bergog Beorg's Bremier und Factotum und eifrig fatholifch wie fein Berr mar, feine biplomatifche Laufbabn anfing. Er ging mit einem Grafen bon Barby ale Befandter nach Bolen an ben Sigismund's I., nachft Carl V. und Frang von Franfreich bes größten gurften feiner Beit, bann nach Lonbon an ben Bof Beinrich's VIII. 1539 mahrend ber letten Rrantheit Bergog Georg's ichidte biefer Carlowit mit feinem Teftamente - bas feinem Bruber, bem reformationefreundlichen Seinrich bas Land entziehen follte - an ben zum Erben beftimmten Ronig Ferdinand von Bobmen: Car-

Iomis aber, febr mohl miffend, bag ber alte Berr in ben letten Bugen liege, foll incognito auf ber bobmifchen Grenze fich aufgehalten und fo lange gewartet baben. bis Georg ausgehaucht hatte. Er überbrachte bierauf bas wichtige Document an ben Gof von Freiberg. Unter Moris war Carlowis vornehmfter Minifter, burd feine Band gingen alle laufenben Gefchafte, namentlich bie Unterhandlungen, bie ber albertinischen Rurermerbung vorausgingen - bas Bauptgefcaft , bas lette in Morit' faunenswerther Laufbahn, ber große Sauptichlag gegen ben Raifer, transpirirte allein nicht aus Morit Ropfe. Carlowit hat Morit auf allen feinen Bugen begleitet, auch in die lette Schlacht bet Sievershaufen, wo ibm ber große Sterbenbe feinen letten Willen in bie Feber bictirte und felbft noch 5000 Bulben vermachte. Nach Dorit's Tobe fungirte er bei Auauft als gebeimer Math und Drator - fo nannte man bamals bie Befandten. Gein Aufenthalt mar Borbig bei Leipgig. Das Bolf, burch bie Beiftlichen, bie gegen ibn prebigten, aufgeregt, mar ungemein gegen ihn erbittert, weil es ibn ale Bauptrathgeber jum Uebergang ber Rur von ber erneftinischen auf die albertinische Linie anfah. Der Dberpfarrer D. Berger in Borbig ging fo meit, eines Sonntage in ber Bredigt foggr in Carlowit' Anwesenbeit gegen ibn zu fulminiren. Diefer machte turgen Brogeg: er prugelte ben Brabicanten unmittelbar nach feiner Bredigt "bichte und berb" ab und lieg ibn burch Muguft abfeten.

Carlowig gehörte zu ben gelehrten Coelleuten bes fechezehnten Sahrhunderte: feine Gelehrsamkei

warb felbft von Delandtbon gefcatt. Auch bei Carl V. fanb er in boben Onaben, wegen feiner großen Gaben ernannte ber Raifer ibn gum Rath und wegen feiner großen Berbienfte "Gefdidlichkeit und Berftands halber," wie es im Diplom heißt, ertheilte er ibm noch von Infprud aus, vier Monate por bem Ueberfall ber Ehrenberger Rlaufe burch Doris am 13. Januar 1552 bie Burbe eines ber vier Erbritter bes romifden Reichs - wogu unter anbern bie Dalberg geborten, bie Burbe follte auf ben jebesmaligen Stammalteften übergeben. Much Carl's Rachfolger, bie Raifer Ferbinand I., Dax II. und Rubolf II. brauchten Carlowit als Gebeimen Rath und Drator, er fungirte unter anbern 1569 beim Felbaug nach Sotha ale faiferlicher Executions-Commiffar. Er genog auch Benfionen von Spanien und Savopen, von Branbenburg und mehreren anberen Bofen, bie ibn als "Rath von Baus aus" gebrauchten. Er erwarb eine bebeutenbe Befitung in Bobmen, Die Berrichaft Rothenhaus nabe ber fachfifden Grenze, Die nachher an bie Grafen Gregan, von biefen im Sabre 1707 um 900,000 Bulben an bie Rurften Liechtenftein und von biefen an bie Fürften Muerfperg fam und bie jest ben Grafen Boucgoy gebort. Carlowit mar vermählt, binterließ aber feine birecte Erben. Er ftarb auf feiner Berrichaft Rothenhaus ploglich über ber Abendmablzeit, fiebzig Jahre alt, 1578. Er ward in bem zu ber Berrichaft Rothenhaus gehörigen Stabtchen Jordau in ber Rirche beigefett, wo Gaube, ber Autor bes Abelelexicons,

noch fein Dentmal, eine Metalltafel, die feine Berbienfte berühmte, fab. 3m Jahre 1704 aber wurden
die Gebeine bes Rebers ausgegraben und Gauhe
fand bei einem zweiten Besuche später auch die Metalltafel nicht mehr.

Bie Carlowit als Orator besonders bei ben Raisern bes Saufes Defireich verwendet murbe, fo biente ber Frangose Hubert Languet zu ben frangofifchen Missonen.

Hubert Languet war zu Biteaux in Bourgogne im Jahre 1518 geboren, fein Bater mar bier Bonverneur unter Frang I. Schon im neunten Sabre fonnte Languet mehr als mittelmäßig lateinifch fprecen, ber Rnabe warf fich mit Gifer auf die Biffenschaften, fie wurden und blieben bas Bauptziel feines Lebens. Er ging nach Italien, um in Babua, er ging nach Deutschland, um in Bittenberg gu ftubiren. Er fixirte fich bier feit 1549, um ben Umgang bes lieben Doctor Philippus ju geniegen: alliabrlich unternahm er eine Reife bis nach Schweben berauf und bis nach Stalien berunter, um Welt und Menfchen fennen gu lernen. Ameiundviergia Jabre alt, im Jahre 1560 marb er burch feinen Freund, ben Dr. Ulrich Morbeifen, von Rurfurft Auguft ale Gebeimer Rath mit 700 Gulben jabrlich - 200 Bulben mehr, als bie anbern Gebeimen Rathe - in Beftallung genommen. Er ging im Jahre 1561, ale ber erfte Sugenottenfrieg ausbrach, bann wieber 1563 und noch einmal auf langere Beit 1570 nach Baris, um Catharine von Debicis und ihre Sohne gu verk illik van Mehr jageneux ju befürnen, e Bent E. Bent . Entfeiensetzente mit. 3ugrafen Gefen - af mer Jufen beng Gefinbter en myn Mine . Je Rag bei Maximilian U. Ballen & janguer went Emlaffung, um in bel-- Inde mi berifmen Ringen Bilbeln Bie gur pr men Buguft belief ibn ein 18 Jan 300 Guiben und muertfielt mit ihn \* feminenen - be Lief bu bit billife Entnig Ilis befannt gemacht. In ben-Jeber, me Errgret and Anguft's Dient si. aribme jem berühment End unter bem fezeichmaten Menen; "Stephanns Jamies Brutus -- Vinmant comme agrames," an hauremert für bie Bemit bemalen Ben. Benguet mit ein aufgewechte. ben beiner Minne, bem immermitrent ante Ginfalle a fenne finden beiter mer er ein Freund ber gebie in bufter feiner Ber. eines Melanditon und Brandlant, eines 4: Ther me in Plassis Mornay in Aranh and and Friday Stiney in Guglant. Er bar 181 ju Ermerren m großen Swienjahre hanna mit Ithe at

& Bagut's gwest herrm. Sen Ess und beidenbestamung, Die Lambe bei Amstebu.

In 1. Durber 1565 verler Aurfürft August von bet eine febenantereffigjabrigen vergnügten Che feine Gemaben be biefer Unna." Berate biefer treum

am 3. Januar 1586 verheirathete ber ahrige herr sich noch einmal und zwar autjungen Fräulein, sie war noch nicht Jahre alt. Der ftreng lutherische herr gete in ein reformirtes haus, das halt. Die hochzeit mit Agnes hebwig, der chter des Stammvaters aller heutigen anhaltischen ufer, die zeither Lebtissin von Gernrobe gewesen z, ward mit großer Pracht vollzogen zu Dessau: Fürbitte der jungen Kursürstin kam damals end; Dr. Peucer aus seinem zwölsiährigen Gefängste zu Leivzig los.

Den Tag nach ber Bochzeit fchrieb ber Rurfürft 8 Deffau an Statthalter und Rathe ju Dresben: : werbe ju Ehren feiner zweiten Bemahlin einen rlichen Ginzug zu Dresben balten, fie follten bem abtrath anbefehlen, fur bie Aufnahme ber Fremben rige gu tragen, bag ibm fein Schimpf ermuchfe;" m verfdrieb er 400 Mann vom Lanbabel, "alle in warsfammtenen Roden und golbene Retten barüber, warze und gelbe Febern auf braunichweiger Guten." r Einzug zu Dresben geschab ben 13. Januar 1586 er bie Brude, Reumartt, Moripftrage, Rreuggaffe, 1 Altmartt und bie Schlofgaffe. Den 14. mar blittenfahrt, bann fam bas obenermahnte bem Baus efcall und Sauszeugmeifter anbefohlene Ringrennen tter bem Schloffe im Garten u. f. w.

Aber noch nicht volle seche Bochen nach ber schzeit war ber Kurfürst tobt. Der Schlag rührte 1 am 11. Februar 1586. Er war eben mit feiner

milber Bebanblung ber Sugenotten gu beftimmen, er erlebte bier 1572 bie Bartholomausnacht mit. Burudaefebrt mar er faft vier Jahre lang Befanbter am faiferlichen Sofe ju Brag bei Maximilian II. 1577 nabm Lanquet feine Entlaffung, um in Solland in die Dienfte bes berühmten Bringen Bilbelm von Dranien zu treten. August beließ ibm eine Benfion von 200 Bulben und unterhielt mit ibm eine Correspondeng - Die Briefe bat ber ballifde Cangler Lubwig 1719 befannt gemacht. In bemfelben Jahre, mo Languet aus Muguft's Dienft trat, ericbien fein berühmtes Buch unter bem bezeichnenben Ramen: "Stephanus Junius Brutus - Vindiciae contra tyrannos," ein hauptwert für bie Bolitif bamaliger Beit. Languet mar ein aufgemedter. ftets beitrer Dann, bem immermabrend aute Ginfalle gu Gebote ftanben, babei mar er ein Freund ber großten Geifter feiner Beit, eines Delanchthon und Boadim Camerarius in Deutschland, eines de Thou und du Plessis Mornay in Frank reich, eines Philipp Sidney in England. ftarb 1581 gu Antwerpen im großen Stufeniabre fiebenmal neun Jahre alt.

### 6. August's zweite heirath. Sein Tob und Leichenbestattung. Die Familie bes Aurfürsten.

Um 1. October 1585 verlor Rurfurft Muguft nach einer fiebenundbreißigjährigen vergnügten Che feine Gemablin, die banifche Brinzeffin, "Mutter Anna." Bereits brei Monate nach ben Abscheiben biefer treuen Lebensgefährtin, am 3. Januar 1586 verheirathete ber alte fast sedzigidhrige Gerr sich noch einmal und zwar mit einem blutjungen Fräulein, sie war noch nicht breizehn Jahre alt. Der ftreng lutherische Gerr heirathete in ein reformirtes haus, bas haus Anhalt. Die hochzeit mit Agnes hebwig, ber Tochter bes Stammvaters aller heutigen anhaltischen Saufer, bie zeither Aebtissen von Gernrobe gewesen war, warb mit großer Bracht vollzogen zu Dessau: auf Fürbitte ber jungen Kurfürstin kam bamals end-lich Dr. Beucer aus seinem zwölssährigen Gefäng-nisse zu Leipzig los.

Den Tag nach ber Bochzeit fcbrieb ber Rurfurft ans Deffau an Statthalter und Rathe ju Dresben: "er werbe ju Ehren feiner zweiten Bemablin einen feierlichen Gingug gu Dresben halten, fle follten bem Stabtrath anbefehlen, für bie Aufnahme ber Fremben Sorge zu tragen, bag ibm fein Schimpf erwuchfe;" baju verfcrieb er 400 Mann vom Landabel, "alle in fdmargfammtenen Roden und golbene Retten barüber, fcmarge und gelbe Febern auf braunichweiger Buten." Der Einzug zu Dresben gefcah ben 13. Januar 1586 aber bie Brude, Reumartt, Moripftrage, Rreuggaffe, ben Mitmartt und bie Schloggaffe. Den 14. mar Solittenfabrt, bann tam bas obenermabnte bem Saus marfchall und Sauszeugmeifter anbefohlene Ringrennen binter bem Schloffe im Garten u. f. w.

Aber noch nicht volle feche Bochen nach ber Sochzeit war ber Kurfurft tobt. Der Schlag ruhrte ihn am 11. Februar 1586. Er war eben mit feiner

jungen Gemablin nach ber Brebigt auf Die Jagb gefahren und von ber Jagb nach Morisburg gurudge-Dan ichaffte ibn zwar nach Dresben, aber er verfchieb icon an bemfelben Abend in ben Armen feines Leibpagen Stellanus von Bolgenborf. Stammbatere Der Deiffner Linie ber Golgenborfe auf Drofchfau bei Dublberg, wie beffen Monument in ber Dresbner Sobbienfirche rubmt, wo er 1605 beigefest marb, er ftarb ale Amtshauptmann ju Dublberg : jum Ungebenten biefes verehrten Leibpagen pfles gen bie 1745 mit ber Grafenfrone illuftrirten Bolgenborfe noch beut zu Tage einen ihrer Gobne "Stellanus" taufen ju laffen, ber gegenwärtige Chef ber Familie, ber Benerallieutenant und Commanbant ber fachfifden Infanterie beißt Graf Albrecht Ernft Stellanus.

Am 15. Marg 1596, über vier Wochen nach bem Abscheiben, fuhr ber Leichenwagen bes Rurfürften Auguft burch ben Dom zu Freiberg, wo bie Berggeschwornen ben Sarg ber Gruft bes berühmten turfürfilichen Begräbniffes übergaben.

Die Leichenbestattung war ungemein prächtig: ber Glanz bes Sauses Sachsen, ben August mit seinem großen Bruder verschafft hatte, zeigte sich hier burch bie Menge ber fürstlichen und gräslichen Leibtragenben, die die große Auctorität bes Dahingeschiebenen noch im Tode ehrten, zum letztenmale. Bor bem Leichenwagen her wurden die sechszehn Kahnen ber kursächsssischen Länder getragen: die Aräger waren die hohen Basallen bes Landes. Den Zug eröffnete:

1. Der Graf von Bappenheim, ale bes Reichs Erbmarichall.

Folgten bie Barg = und übrigen Lebnsgrafen:

- 2. 3. Zwei Grafen von Schwarzburg.
- 4. Ein Graf von Reinftein.
- 5. Ein Graf von Stolberg.
- 6. Ein Graf von Cobenftein.
- 7. Ein Graf von Dansfelb.
- 8. Ein Graf von Gleichen.
- 9, Ein Graf von Barby.
- 10. Ein Graf von Solms.
- 11. Ein bobmifder Graf Solid.
- 12. 13. Bwei Berren von Schonburg.
- 14. Gin Schent von Lautenburg.
- 15. Ein Marichall zu Gofferftabt als Erbmaricall von Thuringen und
- 16. Ein herr von Tichernatt.
  Sinter jedem diefer Fahnentrager ging ein ichwarzverhangenes mit bem Wappen ber Lanber versehenes
  und von zwei Juntern geführtes Trauerpferb.

Darauf folgte 17.: ber Leibpage Stellan von Solzenborf in mit goldnen Streifen gezierter Ruftung auf einem weißen Gengste figend, in ber Rechten bes verftorbenen Gerrn Regimentsftab haltenb.

Dann folgten zu Fuß:

- 18. Sans Löfer auf Bretich, ber Erbmarical von Rurfachfen mit bem Rurfcwert,
- 19. Saubold von Einfiedel, ber Rangler, mit bem Rurftegel auf sammtenem Riffen und

20. Balthafar Wurm, ber Stallmeifter mit bem Rurhute.

Darauf tam ber von acht verhüllten Bferben ge-

3hm folgten bie leibtragenben gurftlichfeiten:

- 21. Der neue Rurfürft Chriftian I.
- 22. Deffen Stiefmutter, die junge Bittwe, die seit brei Tagen erft breizehnsährig gewordene Agnes von Anhalt, die fich später 1588, noch nicht funfzehnsährig, wieder mit Johann Gerzog von Golftein-Sondetburg, einem Sohne König Christian's III. von Banemark, vermählt hat.
- 23. Die neue Rurfürftin Sophie von Branbenburg, Gemahlin Christian's I., bie Erbouerin ber Sophien- ober Hoffirche in Dresben.
- 24. 25. 26. Die brei vermählten Tochter bes Berftorbenen.
- 27. Der eine Schwiegersohn Sans Cafimir von Coburg, erft seit zwei Monaten mit ber nachber so ungludlich geworbenen Prinzesfin Anna vermählt, in Person.
- 28. 29. Die beiben andern Schwiegerfohne, ber Bfalzgraf Johann Casimir und ber Bergog Geinrich Julius von Braunschweig, burch ihre Gesandten vertreten.

Ferner thaten bem großen Rurfürften bie lette Ehre ber Leichenbegleitung in Berfon:

30. 31. Der Rurfürft Johann Georg von Brandenburg und feine Gemahlin Elifabeth von Anhalt, die Schwiegereitern bes neuen fachstfchen Rurfarften Chriftian I.: Elifabeth war bie Schwefter feiner jungen Stiefmutter Agnes.

- 32. Gerzog Friedrich Bilhelm von Sachfen-Altenburg, bamale vierundzwanzig Jahre alt, berfelbe, ber fpater 1591 bis 1601 Abminiftrator ber Rur Sachsen warb.
- 33. Bergog Johann von Sachfen-Weimar, fein Bruber.
- 34. Fürft Ernft Joadim von Anhalt, Bater ber jungen verwittweten Aurfürftin.
- 35. Fürft Johann Georg und Chriftian, ber nachherige Gelb bes breifigjährigen Rriegs, zwei Bruber berfelben.
- 36. Gerzog Bolfgang von Braunschweig-Grubenbagen und endlich:
- 37. Der Abminiftrator von Magbeburg Joachim Friedrich von Brandenburg, Sohn bes Rurfürften Johann Georg und Schwager bes neuen fachfichen Rurfürften.

Gefanbte hatten noch folgenbe Fürften gefchickt:

- 39. herzog Julius von Braunfcweig. Bolfenbattel, Schwiegernater einer ber Bringeffinnen Muguft's, ber berübnite Stifter ber Universität Gelmflabt.
- 30. Der Marfgraf von Branbenburg-Baireuth-Anfpad.
- 40. 41. 42. Die brei Landgrafen von Seffen-Caffel, Marburg und Darmftabt, ale entverbrüberte gurten unb:
  - 42. Die Bfalggrafen von Reuburg. Sachfen II. 23

Roch gingen in Perfon mit von ben boben Bafallen bes Saufes Sachfen:

44. Ein Graf Schwarzburg,

45-50. 6 Grafen Manefelb,

51. 52. 2 Grafen Stolberg,

53. 54. 2 Grafen Barby, und außerbem noch:

55. Ein Graf Bobenlobe.

Beim überaus gablreich besetten Trauermable auf bem Schloffe Freubenftein zu Freiberg waren nicht weniger als 360 Kafeln gebedt:

4 für die Fürften,

12 für bie Frauen,

12 für bie Grafen und Ritter,

57 fur bie Woelleute und

275 für die Gofbedienten und bie fremben Bedienten.

Mit seiner ersten Gemahlin, ber banischen Brinzeffin Anna, hatte August 15: Kinder erzeugt, beren Geburt in die 23 Sahre 1552 — 1575 fallt. Zehn davon starben in der Wiege und der Kurprinz Alexander, der mit steben Sahren Administrator von Mersedurg ward, elfjährig 1565. Es überlebten ihn also nur vier Kinder: ein Sohn, der Nachfolger Christian I. und drei Töchter.

Die altefte Tochter Elifabeth war feit bem Jahre 1570 mit bem Bfalggrafen Johann Ca-fimir, Grofioheim bes nachherigen Bohmentonigs vermablt — er warb einer ber eifrigften calviniftifden Farften feiner Beit, er brachte noch bei Lebzeiten Rurfarft Auguf's bie gange Pfalz wieber jum Calpinismus.

Die zweite Tochter Dorothee war feit bem Jahre 1585 bie Gemahlin bes herzogs heinrich Julius von Braunschweig, eines Wohns bes eifrig lutherischen herzog Julius und beffelben, ber bei seinem guten Freunde bem Kaiser Rubolf II. in Prag als Geheimer Raths-Director in Function stand und in Prag 1613 ftarb.

Die britte Tochter war bie burch ihr tragisches Schicfal berühmt geworbene Anna. Sie beirathete breigebn Tage nach ihres Baters zweiter Beirath, am 16. 3an. 1596, achtzehnjährig ben Bergog Johann Cafimir von Coburg. Bon bem geraufchvollen Soft in Dresben in bas stille Coburg versetz und von ibrem Gemabl, ber über alles bie Jagb liebte, vernachlaffigt, warb fie nach fechsjähriger Che im Jahre 1592 burch einen italienischen Abentheurer, ben berüchtigten Bowen bes fechezehnten Jahrhunderte Bieronbmo Scotto burd allerlei Teufelstunfte gum Chebruch mit ibm und einem Boffunter Ulrich von Lichtenftein, ber nachher im ewigen Gefängniffe fein Berbrechen buste, verleitet. Diefer Scotto, gewöhnlich "ber italienifche Graf" zu feiner Beit genannt, ftammte aus Barma und ber Bergog batte ibn felbft an feinen Gof gezogen, um von ihm in ben gebeimen Biffenfchaften au lernen. Debft ben Teufelsfünften trieb er galante Runfte. Er war berfelbe, ber gebn Jahre fruber 1592

icon ben Rurfurften Gebharb Truchfeg von Coln burch feine Bhantasmagoricen in bie fcone Manes von Mansfelb verliebt gemacht batte, woruber biefer geiftliche Berr fein Rurfurftentbum einbufte. "Bon bes hieronymo Scotto Ahaten, fcreibt Graf Rhebenhaller in feinen Annalen, ift gang Europa voll." Er mar auch am Bofe Raifer Rubolf's H. zu Brag ein hochangefebener Dann. Die ungludliche Bergegin Anna ward im Jahre 1593 von ihrem Gemahl gefchieben und fam gu ewigem Sefangniß, fle ftarb auf ber Befte Coburg 1613 nad zwanziajäbrigem Arrefte. Der Bergog von Coburg vermählte fich wieber mit einer braunichweigischen Bringeffin. Er lieg Müngen ichlagen, worauf er felbft mit feiner neuen Trau ftanb mit ber Umfdrift: "Bie tuffen fich bie zwei fo fein!" Und binten ftand bie arme Unna als Monne mit ber etwas fcabenfroben Legenbe: "Wer loft mich armes Monnelein?"

Diese Bringeffin Anna warb noch im Ansang bes achtzehnten Sahrhunderts bie Beranlaffung zu einer merknürdigen Spuckgeschichte, die an bem kleinen sachfischen Gofe zu Eisen berg vorfiel. Der lette herzog bieser kleinen gothaischen Nebenlinie Chriftian, war ein sehr schwacher, geistersehenber herr, schon ein Kunfziger und mit einer Gemahlin aus einem ebenfalls burchs Geistersehen renommirten hause, einer barmftabitischen Prinzessin vermählt. Anna soll ihn im Jahre 1705, zwei Jahre vor seinem Tobe, burch ihre nachtliche Erscheinung beunruhigt haben, ihn angesteht ha-

ben, sie mit ihrem Gemahl wieber auszuschnen; bie Sache machte bamals nicht geringes Auffehen, wahrscheinlich aber stedten, wie gewöhnlich bei solchen Spudgeschichten, geheime Plane bahinter: es ift nicht aufgestlätt, ob Conversionsplane von solchen Personen, bie die Existenz bes Fegfeuer = Mittelzustands einem schwachen Gemuthe start einbrüden wollten.

# Dendichten 10 per niten lieft Fruiter. 12 nen niten lieft fall meis mo. 2 nen niten lieft fall meis mo. 3 ten offin fall semaint jaanste jaar 12 j

### Welding.

YEL

### dentichen gör

Titl Petr

Mollam Bollam III

Dr. Chnard Drhie.

Halle water & Balle of the Ball

-gradinally--the mailtone and a liberal particular -allegal

### Geschichte

# dentschen

feit ber

Reformation

noa

Dr. Ednard Vehfe.

30r Band.

Sach fen.

Dritter Theil.

Samburg.

Soffmann und Campe.

1854.

### Thinh 100

799

### bentfichen Bofe

210 100

Il well ou madion Il

Dr. Chunt Vible.

Badler Abebeninen.

-SYNCHREE

AND RELIGIOUS REPORTS AND ADDRESS.

### Geschichte

ber

# entschen göfe

feit ber

Reformation

non

Dr. Eduard Dehfe.

30r Band.

Bunfte Mbtheilung:

Sadfen.

Dritter Theil.

Samburg.

Soffmannund Campe.
1854.

### Geschinte

ber

göft

bes

## anses Sachsen

von

Dr. Eduard Debfe.

Dritter Theil.

Samburg.

Doffmannunb Campe.

1854.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Personalien Aurfürft Johann Georg's 1. Bech - unb<br>Bagbpaffionen bes fachfichen Davib                                                                                                                                                                                | 140   |
| 3. Die herrschenden Doctoren: und Abelsfamilien in Sach-<br>fen: Genealogie ber Carpzove und Lehfer, ber<br>Schonberge und Einfiedel, ber Löfer und Ber-<br>thern, Aufgählung ber sechenbreißig ausgezeichnet:<br>ften Abelsfamilien in Sachsen. Der erne Geheime Ratise- |       |
| Director Cafpar von Schonberg                                                                                                                                                                                                                                             | 156   |
| 4. Hof:, Kanglei: und Militairetat unter Kurfürst 30:<br>hann Georg I.: ber Oberhofmarfchall Tanbe, bes                                                                                                                                                                   |       |
| Rurfürften Gunftling und bie Familie Zanbe                                                                                                                                                                                                                                | 194   |
| 5. Die hoffpeifung bes fachfichen Abels, Rinbtauf:,<br>Sochzeit: und Begrabniffeierlichteiten am Dresbner hofe.                                                                                                                                                           | 228   |
| 6. Das Hofbubget und bie Manynoth unter Johann<br>Georg I. Dr. Davib Döring, Schwiegerschu<br>bes Oberhofprediger Hos, Finanzier und Liebling bes                                                                                                                         |       |
| Rurfürften                                                                                                                                                                                                                                                                | 247   |
| 7. Diplomatifche Berhaltniffe Sachfens                                                                                                                                                                                                                                    | 263   |
| 8. Die kamilie bes Auffürsten. Die Aurfürstin Dag-<br>balene Sibolle von Brandenburg. Die                                                                                                                                                                                 |       |
| Rebentinien Weißenfels, Mesfeburg und Beis                                                                                                                                                                                                                                | 270   |
| 9. Jacob Bobme,                                                                                                                                                                                                                                                           | 277   |

. .

.

Der Hof

Christian's I.

1586 - 1591.

### Christian I.

1586 - 1591.

Bersonalien. Dr. Nicolaus Crell, Kanzler. Plane für die aus: wärtige Bolitik: Allianz mit heinrich IV. von Frankreich und Elisabeth von England. Der zweite Cryptocalvinismus in Sachsen. Blöslicher Lob des Kurfürsten.

Der albertinische Fürstenstamm schien in dem Brüderpaare, das zuerst den Kurhut trug, alle großen Eigenschasten für den Krieg und für den Frieden zum Boraus genommen und erschöpft zu haben. Die Nachfolger von
Morit und August waren mit Geist und Gaben keineswege sehr reichlich ausgestattete herren, die nur von
dem Ruhme ihrer großen Ahnen zehrten. Beide Christ iane waren Trunkenbolde, beide starben in der Blüthe
ihrer Jahre dahin und gerade während ihrer kurzen,
nur sunszehn Jahre dauernden Regierung setzte sich die Abelsherrschaft in Sachsen durch, die zweihundert Jahre
lang wie ein Alp auf dem Lande gelastet hat: an dem
bürgerlichen Kanzler Dr. Crell ward ein instgnes
Erempel des grimmigen Abelshasses statuirt, mit seiner
Erecution ward der ganze seit der Resormation neu

aufgefommene Stand ber gelehrten Leute exeguirt, Die burch Auguft bas heft ber Staatsgeschafte in bie Sanbe befommen batten. Bon ben vier Dans Beorgen erhob fich teiner über bie gewöhnlichfte Dittelmagigfeit: wir feben bei ihnen nur, bag bas berrichende Lafter ber Beit, Die Trunffuct nach ber alten beutschen Art, fich in ein anderes berrichenbes Lafter, bie Benugiucht nach ber neuen frangofischen Art umfest. Der erfte bans Georg, ber ben gangen breißigjabrigen Rrieg erlebt bat, mar, obicon er von feinen hoftheologen als ber fachfifde Davib gepriefen murbe, ein febr fcwacher Regent in febr verbangnifvoller Beit beim Botale und beim Baidwert beffer befehlagen. als in ben Geschäften und auf bem Edlachtfelb. gweite Bans Georg lebte nur für bie Luftbarfeiten, Der britte Gans Georg hief Die Inventionen. gwar ber fachfifche Dare, ftanb aber tief unter feinem Rachbar und Borbild, bem großen Aurfürften in Bran-Dit ihm und feinem Sohne, bem vierten benburg. Bans Beorg, bem Doppelgemabl ber Brafin Rochlit, taucht icon bie galante Frivolität auf. Culminationspunkt berfeiben in Deutschland erreicht m haben, bleibt bie unbeftrittene Ehre bes Auguft, bem auch feine Converfion, um bie Ungludifrone Bolen zu erlangen, einen unfterblichen Ramen Diefer ftarte Muguft bieß amar bet gemacht hat. fachfliche Gercules, aber bie mobitbatigen Thaten beffelben hat er mahrlich nicht verrichtet. Schon unter feinem Cohne, bem zweiten Ronig Auguft von Bolen, trat bas Gewiffefte in ber Beltgeschichte, bie Remells ein, das Schickfal Sachsens ward für die ganze Bustunft entschieden: das gänzliche politische Ungeschick bes Beziers Brühl und das glänzende Genie bes großen Königs von Breußen brachten Sachsen in die Nothwendigkeit, kunftig nur noch der Arabamt des norddeutschen Adlerreichs sein zu können — mit der Weltkellung, die Sachsen, das Wiegenland der Reformmation, vor Breußen zu erlangen so große Chance gehabt hatte, war es seit den schlessischen Kriegen rorüber.

Christian I., ber einzige Cohn Rurfürst August's, war fünfundzwanzig Jahre alt, als er bie Regierung übernahm und seit vier Jahren schon mit einer kurbrandenburgischen Prinzessen Sophie vermählt, ber Stifterin ber Sophienkirche in Dresben, einer Dame, die so streng lutherisch sich gezeigt hat, wie die Gemahlin August's, die dänische Anna: wie durch Anna die Partei Krakau's gestürzt wurde, die an der Spige des ersten Eryptocalvinismus in Sachsen sich befand, so trug Sophie, eine Hauptwidersacherin Dr. Erell's, mit dem der sogenannte zweite Eryptocalvinismus in Sachsen kurge bei.

Der junge Kurfürst war ein schwacher und franka licher Gerr, trot ber Leibesschwachheit aber liebte er sehr die Freuden der Aafel und besonders die des Bechers. Wie sein Bater und sein Oheim legte er sich auf die große Bolitik, sein Wahlspruch war: "Fide, sod vide," zu beutsch: A. G. B. "Arau, Mau, wem"? de Thou bezeugt ausbrücklich, daß Chrift ian I. ein herr gewesen sei, "ber mit weitaussehenben Planen sich beschäftigt und mit Gulfe bes Schates seines Baters nach großen Dingen gestrebt habe." But Seite bei Entwerfung und Aussuhrung dieser weitgreisenden Entwürfe stand ihm der Kanzler Dr. Crell, in dem so zu sagen der erste Ansas zu einem modernen Premierminister sich darftellte: dieser neuen Erscheinung ward, wie dieß auch in andern deutschen und nicht-deutschen Ländern damals berselbe Fall war, mit einem concentrirten ausbundigen haffe von Seiten aller der Leute begegnet, die gar nichts Neues vor dem vermeintlich allein guten Alten auskommen laffen wollten.

Dr. Nicolaus Crell mar, wie feine Borgange, Die Rangler Piftoris und Morbeifen, ein Rinb ber Stadt, Die Sachsen vorzugsweise eine lange Reibe be fähigter, aber vom Sofabel immer migliebig angesehene Manner gegeben bat, eine Reibe, die den großen Leib. nit in fich fcblieft; Die große Rivalitat, ja man fant fagen Abneigung, Die febr merfmurbigermeife noch bent zu Tage in dem fleinen Landchen zwischen Leipzig und ber Sauptstadt besteht, bat ihren Grund gum großen Theil in bem Umftand, bag bie Elemente, welche ben Rern ber Dresbner hofgefellichaft und Die, welche ben Rern ber Leipziger Raufmanns = und gelehrten Gefelfchaft bilben, fich in Sachsen als antipathische Element erwiesen; nichtsbeftoweniger hat die Bofftabt bie Ueber legenheit ber Bilbung ber Raufmanns = uub Univerfitatoftabt wiederholt bis in die neuften Beiten berumter anerkennen muffen : bie befähigtften unter ben wenig

befähigten Ministern bes erften Königs von Sachsen, Gutschmibt und Gobenthal, wurden, wie bereinft Erell, aus Leipzig nach Dresben verfett.

Dr. Ricolaus Crell ftammte aus einer Leip giger Rathsberrnfamilie. Er batte, nachbem er feine Stubien absolvirt, Die bamals übliche europäische Tour gemacht, er hatte Stalien und Frankreich gefeben. Rach feiner Burudfunft richtete er fich in Leipzig als Rechtspraftifant ein, marb Brofeffor und erlangte balb einen ausgezeichneten Ruf. Rurfurft Muguft, ein Meifter in ber Auswahl feiner Leute und namentlich ben gelehrten Leuten großgunftig, berief ibn im Ja bre 1580 nach Dresben als Sofrath und 1594 ward er bem Rurpringen jum Gecretair beigegeben. 218 Chri= ftian zwei Sahre barauf gur Regierung gelangte, ftand Dr. Davib Bfeifer im Amt eines Ranglers: Grell wußte aber bes neuen Rurfurften Bertrauen fo volltommen fich zu erwerben und ibm fich bergeftalt unentbehrlich zu machen, bag er ihn im Jahre 1589, brei Jahre nach feinem Regierungsantritt an Bfeifer's Stelle jum Rangler erhob: Crell mar mabricheinlich bamale noch nicht vierzig Jahre alt.

Raum hatte Crell ben Kanzlerposten in seinen Sanden, ben damals noch ersten Bosten im Lande, so suchte er alle Macht in Staats., Justig. und Rirchen-sachen wieder in seiner Berson und zwar damit zu vereinigen, daß er die von Kurfürst August eingerichteten neuen Landes = Collegien, namentlich den Geheimen Rath und das Oberconsistorium nach und nach wieder eingehen ließ. Sein Blan ging ziemlich offen darauf

aus, als Premjerminifter furfarftliches Unfeben meglichft boch hinaufzutreiben und bie übermäßige Dacht bes Abels zu beugen, wenn auch nicht zu brechen.

Eine imponirende Stellung feines herrn in ber auswärtigen Bolitif mußte nicht wenig bagu belfen, fein Unfeben im Canbe felbft entichieben gu verftarten. Crell ging baber mit boppeltem Gifer auf bie weitgreifenben Blane feines ehrgeizigen jungen Beren füt Die große Bolitif ein. Diefe Entwurfe gielten wefentlid babin, mit Beinrich von Ravarra, ber feit 1589, bem Jahre, wo Crell fein Rangleramt erhalten hatte, Ronig von Frankreich geworben mar und mit Elifabeth von England, bie bas Jahr guver bie svanische Armada beftegt batte, in ein engftes Bundniß zu treten, um mit biefen naturlichen Freusben ber beutschen Protestanten gegen ibren gemeinfchaftlichen Beind, bas Saus Sabsburg in Deftreid und Spanien fich ju ftellen. Bei biefer engen Allians war es von ber größten Wichtigfeit, ben berben 3miefpalt wieder ju milbern, ber burch bie fachfifche Concordienformel zwifchen ben Lutheranern und Calvinis ften eingetreten mar : eine Berfohnung amifchen beiben Parteien mußte angebahnt werben, um einen inneren Balt in bie Alliang ju bringen, bie fo notbig foien. um ben Ratholifen, wenn biefe wieber einmal losbre chen follten, mit gefammelter Rraft zu begegnen.

Erell und sein junger herr neigten entschieden auf die tolerante und liberale Seite. Erell hatte bei seiner Bestallung als Rangler ben vorschriftsmäßigen Eid auf die Concordienformel verweigert und der Rurfürst hatte ihn förmlich bavon biepenstrt. Erett und seine Partei sprachen es unverholen aus, baß es bei ber Concordiensormel gar nicht so mit rechten Dingen zugegangen sei, wie man habe glauben machen wollen: die Unterschriften ber geiftlichen Gerren seien zum Theil nur durch Gewalt, durch Lift, durch Kauf zu Stande gesommen. Erell ging so weit, den dem ganzen Bolke theuern und werthen Resormator, den Gottesmann Luther "den ftörrischen Pfassen" zu nennen, um die Gemüther für die Nachgiebigkeit zu stimmen.

Die politisch so fehr munschenswerthe Berföhnung ber Lutheraner und Calviniften, eine Berföhnung, bie ben blutigen breißigjährigen Krieg vielleicht erspart hatte, ware sicher zu Stande gekommen, wenn Christian I. mit Crell die Sache hatte zum Ende förbern können. Das haus Pfalz war seit 1583 calviniftisch geworden, die beiden erbverbrüderten haufer Brandenburg und heffen Cassell traten spater zu ben Calviniften: sie alle drei, Brandenburg und heffen mit Sachsen eng verbunden, hatten dem Brotestantismus in Nordbeutschland eine hinreichende Stuge gegeben.

Die Unterhandlungen mit Frankreich und England hatten einen ununterbrochenen Fortgang. Sachsen entfernte sich schon so entschieden vom Sause Sabeburg, daß es offen heinrich IV. gegen Spanien mit Truppen unterstügte. Richt nur ließ ber französische König durch einen berühmten Sachsen, seinen Feldmarschall Caspar von

Soomberg, auf welchen ich unten gurudtomme, in ben fachfifchen ganbern fur fich werben, fonbern Rurfürft Chriftian überließ an Beinrich IV. auch ein Bulfecorpe von 11,000 Mann, bas auf fachfifde Roften unter Fürft Chriftian von Anhalt nach Franfreich abging. Der große Schat, ben Rurfurft Muguft binterlaffen, warb bauptfachlich zu ber frangöfischen Unterftugung verwendet. ") Im Jahre 1591, bem Tobesjahre Rurfurft Chriftian's, verweilte ber von Beinrich IV. an ben fachfischen Bof und bie anbern protestantischen Bofe Deutschlands beglaubigte frangofische Gesandte, Henri Vicomte de Turenne, in Dresben: er war in Begleitung bes englifchen Gefandten Horazio Pallavicini getommen, eines Benuefen, welcher ber Religion halber fein Baterland verlaffen hatte.

Diefes Jahr 1591 mar bas Unglucksjahr, bas mit bem plöglichen Tobe Kurfurst Christian's einen ähnlichen Umschlag ber Dinge in Sachsen hervorbrachte, wie neunzehn Jahre später ber plögliche Tob Heinrich's IV. in Frankreich. Erell, ber auf

<sup>\*)</sup> Nach dem Testamente Kurfürst Johann Georg's I., bes Sohnes Kurfürst Christian's I., wurden von diesem zwölf Tonnen Goldes für Frankreich ausgegeben. Diese niemals verzinste Summe schuldet beiläufig noch heut zu Tage Frankreich an Sachsen. Auch hehen unterstützte damals Frankreich mit Truppen und wurde ebenfalls nicht bezahlt. Die ungelöschten Obligationen liegen noch in Sachsen und Heffen.\*)

<sup>\*)</sup> Rommel, Gefchichte Seffens Thi VIII. G. 292. Rote 372.

nichts weniger, als einen fo schnellen hingang feines herrn gefaßt war, war eben im besten Buge mit feinen Reformen, um eine Annaherung zwischen Lutherranern und Calvinisten zu Stande zu bringen.

Er erließ im Jahre 1591 eine Berordnung, melde eine ber ichroffften Ceremonien ber Lutheraner ab-Rellen follte: er verbot ben Bredigern ben Exercismus. bas Austreiben bes ungeblich jebem neugebornen Rinbe inmobnenden Teufels bei ber Taufe. Bei ber Taufe ber eben 1591 neugebornen turfürftlichen Bringeffin Dorothea unterblieb ber Taufexorcismus, tros bem. bag bie ftreng' lutherische Mutter, Die Rurfürftin Gophie von Brandenburg, bagegen war, tros bem, Dag ber hofprediger Martin Mirus offene Biberfehlichfeit zeigte. Erell griff energifch burd : Dirus ward auf ben Ronigstein gebracht und wanderte nachber aus Sachfen aus. Als ber Superintenbent gu Leipgig Nicolaus Gelneccer, ber erfte Beifiliche bes Landes, fich eben fo widerfeslich bezeigte und ben Ezorcionus nicht fahren laffen wollte, warb auch er abgefest. Es entftand eine unglaubliche Aufregung in Sachfen: Die eine Beiftlichen = Partei, Die ber ftrengen Entheraner, wollte fich bas Teufelaustreiben um feinen Breis nehmen laffen und übernahm freudig dafür bas Martyrerthum; Die andere Bartei, Die calviniftifch ge-Annte, an beren Spige ber hofprebiger Johann Galmuth fant, brangte ben Rurfürften, bas Berbot aufrecht zu halten. Es half nichts, bag bie gesammte Beiftlichkeit ber Dibces Birna gur Rettung tes Grorcismus einen Auffall vor ibm that. Da entbrannte von neuem ber gelotifche Gifergeift ber lutberifchen Theologen: Die Bradicanten regten bas Bolt auf, fie behaupteten, ohne ben Exorcismus bleibe ber boie Beift ohnfehlbar in ben Rinbern gurud. In Dredben tam es ju febr folimmen Erceffen. Ein Fleischhauer amang einen Pfarrer mit aufgehobenem Beile, feinem Rinde den Teufel auszutreiben. Der Sauptwiderfand ging von Bittenberg, ber Sauptburg ber farren Giferorthodoxie aus. Polycary Lepfer, feit 1576 Brefeffor und Superintendent ju Bittenberg, fpater Dber hofprediger zu Dresben, forieb eine ,, driftliche Erinnerung vom Exorcismus", eine "Rett ung feiner Ehr und Unfchuld wiber Dr. Crell's Freunde" und mehrere polemifche Schriften. Er bewies barin, bag bit Lebre ber Calviniften "faft turfifd und mehr ben Alcoran, als bem Evangello gemäß fei." Sein Soln gleiches Ramens, ber Profeffor und Superintenbent ju Leipzig mar, ging fpater fo weit, bag er eine Schrift unter bem Titel berausgab: "ob, wie und warum man lieber mit ben Papiften Gemeinschaft baben und gleichsam mehr Bertrauen zu ihnen tragen folle, benn mit und zu ben Calviniften."

Die calvinistische Partei wollte einen volligen Sieg gegen biese zelotischen Eiferer erringen. Sie ging so weit, ber Concordiensormel, die erft sein Jahrm publizirt war, jest schon wieder eine neue Vormel entgest zu stellen: allen Predigern im Lande ward angemuthet, biese neue Vormel wieder und zwar wieder bei Straft der Meidung des Amts zu unterschreiben. Man schien gar keine Uhnung bavon zu haben, daß es das gewissen

lofeste Verfahren fei, bie Brädicanten fo muthwillig in die desperate Lage zu bringen, entweder ihr Gewissen zu retten und ins Elend zu gehen, oder das Elend zu meiden und das Gewissen in die Schanze zu schlagen. Der religiöse Parteigeist zeigte sich damals in derfelben Blöße, in der sich der politische Parteigeist in unsern Tagen gezeigt hat: man setzte sich, um zu seinen Zweden zu kommen, über alles Gewissen, alle Religion hinweg. Damals brachte eine Predigersfrau zu Böhlen bei Dresden, die ihrem Eheherrn zuredete, sich zu fügen, dus Sprichwort auf:

"Schreibt, lieber herre, ichreibt, Damit ihr bei ber Pfarre bleibt "!

Biele Prediger unterschrieben, aber das Volk, aufgeregt durch die, die die Concordiensormel festhielten, ging nicht mehr in die Kirchen; man ließ die Kinder ungetauft liegen; hie und da, namentlich in Wittenberg kam es zu offnen Thatlichkeiten.

Mitten unter diesen Unruhen starb ber junge erst breißigjährige Rurfürst am 25. September 1591 tm Schloß zu Dresden, in ben Armen Stellan's von Holzenborf, besselben Leibpagen, in benen fünf Jahre vorher auch sein Water gestorben war. Man glaubte bamals, ber junge Gerr sei mit Gift vergeben worben, wahrscheinlicher aber war die Ursache bes Todes das Gift ber bamaligen Zeit, ber Arunt, ber ihm einen Schlagsluß zugezogen hatte. Christian's Schwager, ber eifrig calvinistisch gesinnte Bfalzgraf Johann Casimir, besuchte ihn einst mit seinem Hosmarschall von Arautmannsborf,

einem ftarten Becher. Der Kurfurst sagte zu seinem Schwager: "Dein Marschall fann brav trinken." Der Bfalggraf erwieberte: "Die Marschalle muffen alle wohl zechen können, barum bift bu auch ber Erzmarschall im beutschen Reiche."

Die Trunfpaffion mar bie berrichende Baffion Rurfurft Chriftian's; außerdem liebte er noch bie Freuden ber Jagb und batte Gefallen an Bferben, von benen er auch auslanbifche, namentlich fpanifche bielt: ibnen erbaute er und zwar mit einem Aufmand pon nicht weniger als zwei Tonnen Golbes einen prachtigen, mit allem Luxus bamaliger Beit ausgeftatteten Darftall jungchft bem Schloffe: es ift bas Lofal, mo bie Mengeifden Gypsabguffe und im Dberbau bie Bilbergalerie aufgestellt wurbe. Unmittelbar neben biefem Marftall lieg Chriftian eine neue Rennbabn erbauen, bie nicht minber prachtig ausgestattet mar und wo die Carouffele, die Ringelrennen und Lanzenftechen bes hofes ftatt fanben. Mußer biefen Bauten in Dresben batirt noch von Rurfurft Chriftian I. ber Unfang bes Baues ber Bergfeftung Ronigftein. ber ins Jahr 1589, wo Erell Rangler marb, trifft und bie ale Befangniß fur Staategefangene nachber, namentlich unter ben beiben Ronigen von Bolen, eine fo große Figur gefpielt bat. Schon damals unter Chriftian I. fing biefe Figur an: ber lutherifde Bofprediger Mirus mar ber erfte Staatsgefangene bes Ronigsteins, ber zweite mar fein Wiberfacher, ber Rangler Crell. Dreißig Jahre fpater erft marb unter

Sans Georg I. Die ibm zu Ehren fogenannte Georgenburg auf bem Ronigftein eingeweiht.

Rurfürst Christian I. hielt mit seinem Premier Crell die Bolitik seines Baters fest, Guter im Lande aufzukaufen: nächst den Bauten und den französischen Aruppen ward ein großer Theil des Gelbes aus dem wichen Schatz seines Baters dafür vermendet. 1597 wurden von der Familie des Ranzlers Mordeisen die funfzehn Obrfer im Amte Freiberg und Nossen um 525,000 Gulden erkauft und 1598 von den Carlowizen Waldheim: Christian ließ das alte Augustinerkloster hier zu einem Jagdschlosse für sich einrichten; dieses ansehneliche Gebäude ward später unter August dem Staraten Buchthaus.

An der Spige des hofs Aurfurst Christian's I. stand hans Wolf von Schönberg. Er war ein Sohn jenes Wolf von Schönberg, welcher Feldemarschallieutenant Aurfurst Johann Friedrich's, den er in der Muhlberger Schlacht verließ, dann Besteimer Rath der beiden ersten Aurfursten der albertinischen Linie gewesen war und in der weitverzweigten Familie Schönberg der Stifter des Aftes Pulenig im hause Sachsenburg ift, welcher besonderen Ruhm durch mehrere Rotabilitäten, die er stellte, erlangt hat. Die größte Notabilität war der Bruder des hosmarschalls, der Stammvater der Ducs de Schomberg in Frankreich, derselbe herr, der schon einmal als Feldmarschall heinrich's IV. erwähnt wurde, der die Werbungen für ibn in Sachsen besorgte. hans

Bolf von Schonberg, bet hofmaricall, hatte früher ebenfalls in Frankreich in ben Sugenottentriegen gebient, blieb auch noch eine Jeit lang, nach Sachsen gurudgesehrt, französischer Obrift, ward bann hofmarschall und gugleich Sauptmann der Aemter Stolpen und Radebetg bei Deetben, übersteite feinen herrn und karb erft 1608, vierundsteilt gahre alt. Gein Sohn war der berühmte erfte Geheime Raths Director Caspar von Schonberg, der Gauptminister des erften Sans Gesterg während der erften Stifte des breifigsährigen Rriegs.

Bon feiner Gemablin, ber branbanburgifden Bringeffin Sobbie, binterließ Rurfürft Chriftian L außer bem jungen achtfahrigen Rurpringen Chriftianl noch zwei gang junge Bringen, Gan's Georg, ber fpater Abministrator bes Stifte Merfeburg murbe und gulett feinem Bruber in ber Rur folgte und Muguft, ber als Administrator bes Stifts Naumburg 1615 geftorben ift - bagu zwei Bringeffinnen, von benen Sophte Bergog Frang von Bommern beiratbet und Dorothee, die ohne Grorcismus Getaufte, unvermählt ale Mebtiffin von Quedlinburg im Barge geftorben ift. Die Rurfürftin Bittme nabm ibren Bittmenfit auf dem Colone gu Colois: fie ließ bier als gartliche Mutter noch 1616 Golomunen, fogenannte Rinderducaten pragen, die bie Legende magen: "Wohl bem, ber Freude an feinen Rindern et-Sie war, wie icon ermahnt, ungemein eifrig lutherisch, fie haßte im Innerften ben Dr. Crell und



bat nicht wenig bazu beigetragen, bag ibm, wie fogleich au ergablen fein wird, ber Ropf vor bie Buge gelegt wurde. Bie ebenfalls fcon ermahnt murbe, bat fie bie ibr zu Ehren fo benannte Copbien - ober hoffirche in Dresben erbaut, die Rirche, Die burch bie Brebigten mehrerer in febr verschiedenem Berhaltnig gum fachficen ftrengen Symbol ber Concordienformel gestellten Sof = und Oberhof = Prediger berühmt geworden ift. unter benen ich nur bie Ramen Spener, Reinbarb und Ammon nennen will. Da mo iest bie Dresoner Boffirche fteht, ftand fruber in ber papflichen Beit bas Franciscanerflofter: ber Reubau erfolgte im Jahre 1599. Benn bie Erbauerin ber Sophienfirche in Dresben verweilte, bewohnte fie bas fogenannte ,, Frau Mutter Baus:" es befand fich am Enbe ber Rreuggaffe, am Balle, ber bamals bie Feftung umschloß und über ben ber oben icon ermannte ichwarze Bang, ber rings um die Stadt herumlief, jum furfurftlichen Schloffe binführte.

of realistics obtained parently reported ALL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. SAFE SECTION OF THE SEC. the wall out the party on his or the Type of the property supply the The second second

### Der Hof

## riedrich Wilhelm's von Altenburg,

ber Rur Sachsen Abministrators

unb

die Execution Dr. Crell's,

1591 -- 1601.



#### Friedrich Bilhelm von Altenburg,

Rur = Abminiftrator

1591 - 1601.

Der Proges und bie Grecution Crell's.

Nach Christian's I. Tobe trat mit Bustimmung ber Laubstände und unter Auctorität bes Raisers eine vormundschaftliche Regierung ein, da ber neue Rurfürst erk acht Jahre alt war. Es führte sie ber Gerzog Friedrich Wilhelm von Sach sen-Altenburg, ein Enkel bes großmuthigen Johan whriedrich als ber nächke Agnat. Durch biesen, wie alle Herzoge bes ernestinischen Hauses eifrig lutherisch gestimmen Gerrn trat ein plöglicher Umsah bes ganzen zeitherigen veligiösen und politischen Spstems in Rursachsen ein. Der Bormund schloß sich wieder an Destreich und von ihm datirt, wie das oben bei Rurfürst August erswähnte Bedeuten des Reichsvieckanzlers Strahlens vorf vom Jahre 1609 ausbrücklich es nennt, "die

Augen ichwebenbe Abnehmung bes Baufes Sachfen." Das Bebenten rubmt Teine "Rurfrommigfeit und Liebe jum Frieden." Die Rurfrommigfeit erwies fich, inbem er unter anbern fogleich ben Erorcismus wiederherftellte. Er ließ alle Rirchen. und Staatsbiener ben Religionseib ichmoren, biefen Eib, ber bis auf bie neueften Beiten von allen nachfolgenben Rirchen = und Staatsbeamten in Sachien geleiftet werben mußte. Die reformirten Brediger manberten jest aus, wie bie lutherifden fruber, Salmuth, erft in Stolpen gefangen gefest, ging in bie Bfal. Alle calvinifche Schriften murben confiscirt, in Leipzig untersuchte man fogar besbalb ben Thurmfnopf ber Nicolaitirche, um ihrer habhaft zu werben.

Bugleich brach nun ber grimmige Bag bes Abels gegen ben Doctor Crell, ben burgerlichen Rangler, ber bisher mit faft unumschranfter Dacht geberricht hatte, aus. In Crell ward nicht ein Individuum befämpft, fonbern ber gange, feit ber Reformation aufgefommene neue Stand ber gelehrten burgerlichen Berren, ber Doctoren beiber Rechte, Die bamals gleichen Rang, wie die Reichsbarone hatten. Der weise Rutfürft August hatte gerade biefen Stand vorzugeweise jum Regiment berangezogen und er mar ben Berren vom alten Avel binlanglich icon unbequem geworven. Richts weniger, als ber hochverratheprozes wurde gegen Dr. Crell eingeleitet. Es vereinigten fich mit bem Abel, Der Ritterschaft fpater auch Die Stabte, Die erf fich fehr nachbrudlich gegen bie Procedur erffart batten, nur Leipzig, Grell's Baterftabt, fagte fic im

Laufe bes Prozeffes im Sahre 1597 wieber formlich bavon 106.

Dr. Crell ward einen Monat nach Chriftian's I. Tob, am 23. October 1591 um Mittag, als er von ber Ranglet nach feiner Bohnung, bem beutigen Hotel de Pologne auf ber Schlofgaffe ju Dresben gegangen war, von einigen Trabanten, Die ibm von Bofe nachgefdidt murben, fefigenommen und feine Sachen unter Siegel gelegt. Es war gerabe ber Tag vor bem Morgen, wo bas furfürftliche Leichenbegangniß ftatt-Anden follte: | Erell batte feinen anbern Bebanten. als an biefem nachften Morgen nach bem Brauche bas Rurflegel in ber Gigenschaft als Rangler ber Leiche porzutragen. : Am 18. November murbe Crell auf Die Reftung Ronigstein geführt, wo man ibm ein enges und fomusiges Loch als Gefangnig anwies. Bier fag "ber pflicht-, ehr-, treu- und landesvergeffene Dann," wie man ibn nannte, "ber Ergfeber," wie man ibn ebenfalls nannte, mit feinem treuen Ungludemelbrien, einem Dagifter Montag, ber freiwillig fein Befangnig mit ibm theilte, mabrend bie Unterfuchung von ben Lanbftanben auf bochft ungerechte Beife eingeleitet murbe. Bergeblich fcrieb 1592 am 3. Dar ber Landgraf Bilbelm von Beffen-Caffel an ben Abminiftrator: "Benn man furft-Fiden Rathen, Die nach Bflicht und Gemiffen frei ibren Rath ertheilt, treuen Dienern, Die bas, mas ihnen befohlen, treulich verrichtet, bergeftalt nach ben Ropfen greift und fie ftodet und blodet, noch ebe bie Beine ibres berrn falt gemor=

ben, wo werbe man funftig in Dentichiont gelehrte. geschichte, vor allen Dingen aber treue Mannen an Sof - und Staatsbienften finben ? Berpflichtet burd bie Erbverbrübenung warne er, bie Gache reiflicher ju überlegen , ben Projef ju anbern, ben Rengler noch geleifteter Burgicaft lodzulaffen und ibn. we er fic rechtfertige, gegen ben mutbenben Bibel au fchuben." Bergebens mar auch bie Bermenbung ber Dinigin Elifabeth von England. Crall wurde nicht auf freien Bug geftellt, en wurde fager nicht, einmei fdriftlich gebort, nachbem - im britten Jahre nach feiner Berhaftung auft - bie landfdeftliche Rlage me hoben worben war. Enft ein ernfliches toilertias Commergerichtsmanbat batte fie erwirft. Mun baner ten bie Progefiverhandlungen aber nach fieben gange Das Urtheil fallte ein frember Gerichte bof. bie bobmifche Appellationsgerichtskammer in bamals gwar proteftantifden Brag bem bal aber einen eifrigen Ratholifen gum Gern Batte. Raifer Rubolf II., an Dem fich Erell unmittelber vergriffen hatte, inbem von ihm mit bem frangoffices und englischen Befandten politifche Traftaten gegen bas baus Deftreich gepflogen worben waren. Mrager Urthel fprach baber "von bofen wiber feine Pflicht vorgenommenen babeim und mit frember Berfchaft und berfelben Abgefertigten gebrauchten Bratis - fen und allerhand avgliftigem ichabliden gurnehmen, fo gu Recht auf ibn genugfam bargethan und erwiefen, baburch er miber ben aufgerichteten Lanbfrieben, m Turbirung gemeines Baterlandes Rute und Giniafeit

gehandelt." Abeslogen und Inriften vereinigten fich, Erell recht aufgesucht zu qualen. Man beutete ben Prozes so aus, daß die Roften, die ber Laudschaft zur Laft fielen, nicht weniger betrugen, als 117,963 Meißnische Gulben.

Babrend ber Untersuchung tobte ber lutherifde Belotenaeift im Lanbe fort. 1583 brach in Leiveig ein bochet gefährlicher Tumult gegen bie Calviniften ans, ber f. g. Weinhaufen'iche Sumult, man mußte nier Mabelsführer binrichten und ba bie Oftermeffe vor ber Thur war, allen Fremben vollkemmen ficheres Geleite verfprechen. Der bamglige Burgermeifter Badoff von Cot, ein Schmager Crell's und eingewanderter Coiner, mußte außer Landes geben, er manbte fich nach bem reformirten Beibelberg, mo er 1614 Part. Eben fo wie in Leipzig ging es in Dreften. Dier Barb ein italienischer Duficus und Inftrumenteninspector bes gemefenen Rurfürften, Incob Laffius, er war ein Calvinift gemefen und folte, weil er auf bem Sterbebette bas Abendmahl micht genommen batte, in ber Stille begraben werden. Dagegen aber erhob fich, ba bie Strafe nicht binreidenb ericbien . ein Tumult ber Schmiebe = und Rleis fcerfnachte, man zwang bie Trager, ben Garg nieberzufegen, folug ihn entzwei, vergriff fich an ber Leicha, form tonnte man verbinbern, bag fie in bie Glbe gemorfen murbe.

Erell's haft und Projeg bauerte zehn ganger Johre, mahrend bem er mit feinem treuen Montag in feinem traurigen Gefängniffe auf bem Konigfieine fag.

Endlich im Jahre 1601 fam bas Uribel aus Brag: as lautete auf ben Sob Croff's. Man mufite ben -armen Dann, ber Alters und Bobagen balber nicht geben tonnte und bem fein gebnjähriges Befangnif alle Rraft gebrochen hatte, jum Richtplat auf einem Stuble Diefer Michtplay befand fich vor ber Treppe der beutigen Gemalbegalerie auf bem Reumartt m Dreiben. Wie fogar ber fatholifde Graf Rhenen-Suller fdreibt, betlagte fich Crell "gar beftig und proteftirte, bag ibm Unrecht gefchebe," abrigens batte er wohl merten laffen, bag ibn feine Theologen, no mentlich Calmuth zu welt geführt batten. Der arme Mann fprach vor feiner Execution ein rabrenbes. Ge-Set, "aber bie Brabicanten, fo bet ibm maren, fcbreibt Abovenbuller, lachten über bas Gebet - ba bat er Gott, bag ihr Lachen nicht in Beinen veranbert werbe." Crell marb am 9. October 1601, frub elf Uhr, in einem Schlafrode, ben man ibm angezogen batte, nach gebegtem bochnotbveinlichem Salagericht öffentlich enthauptet. Die Rurfürftin-Bittme Copbie fab mit ihren Soffraulein in Berfon gu: fie batte gemeint, "fie wolle bem Mann fein Recht thun feben, ber ihren feeligen Berrn fo übel angeführt babe." 3ht Sohn, ber neue Rurfurft, ber vor vierzehn Tagen an feinem achtzehnten Beburtstage, am 23. Septbr., bie Regierung angetreten batte, mar abmefenb: er wat nach Bann verreift. Der Scharfrichter rief, ale ber Streich an Crell geschehen mar: "Das war ein calvinifcher Streich, feine Safelgefellen mogen fic verfebn, benn man icont allbier teinen." Der Brebiger

Blume von Dobna bielt bem enthanbteten Rangler. beffen Beichtvater er auf bem Ronigftein gewesen mar. in ber Frauenfirche bie Leichenpredigt. Blume nahm in trauriger Berblenbung bie Blutschuld, bie bauptfaclic bem Abel gur Laft fallt, auf feinen eigenen Stanb. Er fagte: "Bierneben hutet ench, ja butet euch, ihr Weltlichen, bag ihr Boties Engel, Legaten und Botichafter weber mit Borten, noch mit Werten antaftet. Es find Chrifti Freunde. Ber fie antaftet. ber taftet seinen Augapfel an, ber kann nicht viel leis ben. Daber laffet euch gefagt fein, mas jener drift-Riche Berr fagte: "Ich will lieber ben romifchen Rais fer, ale einen Diener Chrifti gum Seinbe haben. Barum? Wenn ich einen Raifer ergurne, fo babe ich einen blogen Denfchen wiber mich. ich aber einen treuen Diener Chrifti wiber mich habe, fo habe ich auch Gott miber mich." Leichenrebe bes ungludlichen Ranglers Crell mar bet trene Spiegel bes bamaligen bigotten Beiftes, eines Beiftes, beffen pfaffifch = hochmuthige Tenbeng bier bei bem lutherifchen Briefter ichon wieber eben fo miberlich bervortritt, wie er vor ber Reformation fich bei ben tatholifden Brieftern gezeigt batte.

Crell's Execution machte übrigens ungeheures Auffeben in ganz Europa, fast eben so großes, als zwei andere berühmte und ganz gleichzeitig fallende Executionen: die des Grafen Essex, ben Elisabeth von England in demselben Jahre, wo Crell's Saupt stell und die des Marschalls von Biron, den das Jahr barauf Beinrich IV. von

Frankreich auf bem Blutgerufte fterben ließ. Die für ganz Deutschland so verhängnisvoll gewordene Erbitterung ber Calviniften gegen die Lutheraner befam baburch eine neue, sehr ftarke Rahrung. In der Reise der Letteren kamen broi sehr michtige Abfälle: zwei Aurfürften des Reichs, stüher schon Pfalz, bald auch Brandenburg und ber Landgraf von Sefenschung und ber Landgraf von Sefenschung und ben Resormirten über.

Bon bem Regiment bes Abminifrators Frieb. zid Bilbelm von Altenburg ift außer feiner Liebe jum Frieden, feiner Untermurfigfeit unter bas Raiferjoch Deftreichs und feinem Gifer für bie reine Lebre und gegen ben unreinen Crell nur eima bas noch befannt geworben, bag er einen Orben fliftete "wiber bas Kluchen." Die zehn Jahre feiner Bormunbichaft über bat er nicht ju Dresben Gof gehalten, sondern auf bem Bartenfels au Torgan. Befchäfte führte in ben erften Jahren, 1592 bis 1594 bier in Torgau ber gewandte weimarische und altenburgifche Rangler Dr. Marcus Gerftenberg, ein geborner Beimaraner, ein Burgerssohn aus Buttelflabt, ber 1601 geabelt marb und Friebrich Wilbelm's Sactotum war: er empfahl ibn 1602 fterbent feinem Gobn Johann Abilipp mit ben Bor-"bas Lips, big fromm und ftubire fleigig und babe ben Schwarzfopf in Acht, er bat mehr bei mir gethan, als ich und Ihr bemfelben vergelten konnt!" Rurfurft Chriftian IL berief ibn fpater als Gebeimen Rath nach Dresben und fein Sohn ging als Ge-fanbter hach Frankreich, England und ben Nieberlanben.

Rursachsicher Kanzler warb unter bem Abminiftrator Friedrich Wilhelm von Altenburg wiesber ber von Crell verdrängte Dr. David Pfeifsfer, Geheimer Rath, Erbherr auf bem alten Pfalzgrasensite Gosed in Thuringen, das jest den Grafen Bech = Burkersrode gehört. Wie die früheren Ranzler Piftoris, Mordeisen, Crell ftammte auch er ans Leipzig, hatte hier und in Bologna ftubirt, war von Kaiser Maximilian II. geabelt worden und ftarb 1601.

Er ift ber leste Rangler aus ber Doctorenreihe: Die nachfolgenden wurden alle aus ber Abelsreihe genommen.

that our owners assets, when the party THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO SHAPES SHAPENED, RESERVED ATTACON. the Person of the Resident of the THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.

Der Hof Christian's II. 1601—1611.

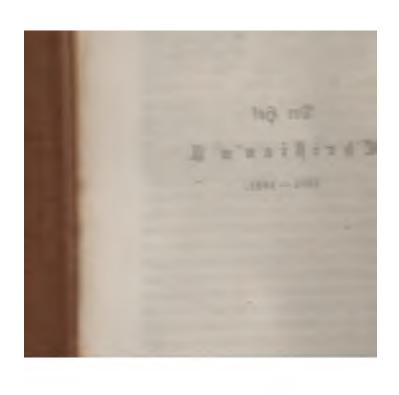

#### Christian II. 1601 - 1611.

Berfonalien. Die Bechmuth. Der Abent Gewning. Brofoffer Taubmann.

Im Tobesjahre Crell's, vierzehn Tage vor feiner Execution, batte ber nun achtzebnjabrige Chri-Rian II. die Regierung übernommen. Er war fett bem Jahre 1591 mit feinem Bruber Sans Georg von bem ju bamaliger Beit wegen feiner Gelehrfamfeit berühmten Joachim von Beuft, Doctor ber Rechte, Brofeffor und Orbinarius zu Wittenberg erzoben worden, nachherigem Confiftorialrath gu Dresben, bem Abnherrn bes Beuftifden Gefchlechts, von bem eben fest wieber ein Nachkomme in Sachfen regiert. Der Bittenberger Brofeffor Beuft mar 1522 gu Modern bei Leipzig geboren, batte fich aus Bologna ben Doctorbut geholt und als juriftifcher und theolowifcher Autor einen Namen gemacht, er farb auf feinem Ritterfit Planit bei Bwidau, ebe fein Rurpring bie Regierung antrat, 1597, fünfunbfiebzig Sabre alt.

İ

Die Geschäfte übernahm als Rangler und Gebeimer Rath Bernbard von Bollnig, ein reichbeguterter Berr, von einer Familie, bie aus Thuringen fammt. Bernhard von Bolinis befag bie alten Stammritterauter Ober-, Mittel- und Rieberpolinis im Ofterund Boigtland, burch feine Mutter, eine Erbtochter bes alten thuringifden Gefdlechts berer von Dinden bas nach ihr benannte große Rittergut Dunden-Bernsborf im Reuftabter Rreife, bie babei gelegenen Guter Schwarzbach und Linbenfreuz und endlich burd feine Bemablin Catharine von boum, eine verwittmete von Ronigsmart, ben aus feines Borgangers, bes Ranglers Bfeiffer auf fie übergegange nen alten Bfalggrafenfit Gofed in Thuringen nebft anbern bagu geborigen ansehnlichen Gutern an ber Saale. Er ftarb erft unter bem Rachfolger 30 bann Geora I. im Jahre 1628. Ein Urentel feines Bris bers, bet als fachfifcher Gefanbter in Regensburg 1623 in Regensburg ermorbet murbe, mar ber befannt Tourift , Memoirenschreiber , hofmann und Convertit unter ben brei erften Ronigen von Breufen Carl Lubwig Baron von Böllnis.

Chriftian's II. Liebling war ein andrer feiner Beheimen Rathe und zugleich Gofmarfchall: Chriftoph von Log zu Bilnit, Sohn bes Chriftoph, ber 1569 unter Rurfurft August Bilnit, von ben Bieglern gekauft hatte, er besaß seit 1607 auch bei Rittergut Schleinit in ber Pflege Lommatich bei Dreeben, bas er mit feiner Gemahlin Maria von Schleinit erheirathet hatte und wo ihn fein kur-

fürfilicher herr und Gönner wieberholt befucht hat. 3ch tomme auf ihn unter Johann Georg I. zurud.

An ber Spite bes hofs ftanb unter Christian II. nachtt Loß noch ein zweiter hofmarschall Sigis-mund von Berbisdorf, auf Sepha bei Freiberg, einer aus jener reichbegüterten Bergwerks- und Floß-ausscherfamilie im Gebirge, mit der Kurfürst August den obenerwähnten großen Güter- und Wälberhandel getroffen hatte; in seinem Sause holte sich der junge Kurfürst 1611 beim Pokal den frühen Tod. Berbis-dorf blieb dann noch, was er schon früher war, erster Rammer- und Bergrath, er erscheint als solcher im Gosetat Johann Georg's I. von 1611 und starb 1616.

Christian II., ber Schüler bes gelehrten Joachim von Beuft, war nicht von feiner Belehrsamkeit entzündet worden. Er war ein herr von ungeheuer großer, heroischer Statur und liebte auch wenn auch nicht große, boch heroische Dinge. Er war ein so trefflicher Turnierer, daß ihn barin Niemand zu seiner Zeit in Deutschland leicht übertras. Er af Wolf von Mansfeld, ber im Jahre 1609 bei König Jacob I. Stuart, Christian's II. Schwager, in London als Gesandter verschickt war, rühmte diesem gelehrten König, daß sein herr öfters auf ber prächtigen von seinem Bater erbauten Rennbahn am Schlosse zu Dresden seinen Petschaftring in ben Schranken ausgehangen und sicher mit der Lanze weggeschochen habe.

. mangeten Babre alt, am 12 == = auder fin Christian II. w und Trant mit einer binibe **≥** :wert ber Schenbeit berühren -mugiliter der wie, einer 640 1: fielend ner Etr so amm mit <u>ت</u> d and a that deliment we = ander Kranstaner ten Beit, fifth Ţ ad to State par me ur wir w imme Anier Gerrinaup I. fi Dr We will be are note to live Min pier mer II er Grege - annethere frem Senethin benete like . Immer und in Just war er ben Leichnet . sentes be Content für fact meder # e mu burn minemmin, ben Errig ung mit million best a tite bei Millionie Em mir Briter unt Rab - - · · ت استهل I'm comal and Der gemeinen in bemannt in Gefenten Same with their section . . . in ber ber ber ift auch eine

De Serfend mit ber bereicherte gafter bei ment im Sin Som barber berte gefage, "Jent Sont in berte gefage, "Jent Sont in berte gefage, "Jent Sont in berte gefage bar bei Stummen. Wie bent ber befagen fo fich ju äufern: Er Dieben hemaufen und erm mir febneaufin und berte mo femanfen und ber beite mere aufger und in Beiten gegent und und ber ber beiten aufger und in Beiten aufger und in Beiten aufger und in ber beiten aufger

Richt Er ber Beit Eine Breiten.

, bag Rurfürften, Fürften und Stanbe janen zum Erembel bas übermäßige .ipen follten." Die Berren febrten fich Chriftian's II. Bechwuth mare r Sache bes Broteftantismus zum Verberben Wie fein Bater Chriftian I. fich alviniften genabert batte, naberte er fich, fobalb .c Regierung übernommen batte, ben Ratholifen. trat in Unterhandlung mit Raifer Rubolf II. Brag. Schon beim Jabre 1602 berichtet Braf benenbuller, bag berfelbe bem jungen Rurfurften sinen Tataren, einen Mobren, einen Araber und einen laigen aus bem eben bamale ben Turfen aberoberten man gum Brafent geschickt und bag biefer biefe fai-Biche Aufmertfamteit febr boch geehrt habe." Als ingengeschenf gingen 1603 zwölf Felbftude nach Brag. be zelotische Abneigung gegen bie Calviniften, naantlich aber ber bittere Deib gegen bas feit 1583 Aniniftijd gewordene Saus Pfalg flieg gewaltig, la baffelbe im Jahre 1608 bei ber zu Abaufen in manten gefchloffenen Union an bie Spite ber beutichen woteftanten fich ftellte und bas fteigerte fich noch feit bem mere 1609, wo die Erledigung ber julich'ichen Erbjaft eintrat, auf ben letten Gipfel. Bei biefer Erbichaft sten Bfalg und Branbenburg, wie Gachfen & Mitbemerber auf.

Sachsen leitete seinen Anspruch von einer Anwarts jaft ber, welche, wie schon ermabnt, 1483 gur Beit nifer Friedrich's III., bes Batere Maximilian's, m um biefen Burften burch ben Dienft in ben

Nieberlanden hochverdienten Stifter ber albertinischen Linie, Herzog Albrecht dem Beherzten von Sach sen ertheilt worden war. Nachgehends war be Erbfolge in die jülich'sche Erbschaft ausbrücklich den Hause Sachsen nach dem Aussterben des jülich'sche Mannsstammes in dem Chevertrage varbehalten worden, welchen Kurfürst Johann Friedrich der Großmüthige mit Sibylle von Cleve geschlossen hatte; noch 1544 hatte Kaiser Carl V. diese Ehevertrag bestätigt.

Sobald bie Erledigung ber fullich'ichen Erbichet eingetreten mar, im Jahre 1609, hatte man, mabre Bfalg und Brandenburg fich in Befft ber Lanbi festen, furfachfifcher Seits fich bamit begnügt, eine guf Gefanbtichaft auszuruften, um bei ben Sofen, # 1/n benen einft ber erfte Chriftian in enger Allie geftanben und von benen man fich feit beffen Im entschieden entfernt batte, bas gute Recht Sachfe porftellig zu machen. Diefe Befanbtichaft beftanb mi bem Grafen Bolf von Manefelb, bet Milm fpater convertirte, bem altenburgifchen Rath Dr. Lucel fin n. und Marcus Gerftenberg, bem Sohn bes bitrect ruhmten weimarifden Ranglers, welcher nachher ! 19 heimer Rath in Dresben warb, aus fieben abelige bri Junfern und einigen Bagen und Dienern. Gie beget bifer fich an bie Bofe Ronia Beinrich's IV. von Frantite . reich und König Jacob's I. von England, boffe Bemahlin, wie gefagt, eine Schwefter ber fachfiche Rurfürftin mar; an ben Gof Erzbergog Albreditten von Deftreich, Statthalters ber fpanischen Riete lia:

. .

Ł

und an bie Generalstaaten, in ber fand aller biefer Machte anzurufen. tliche Gesandtschaft bauerte fieben Mos5,550 Gulben und richtete auch bas ft aus.

inge Rurfürft ließ fich barauf verlocken, mit geren Bruber Bans Beorg, fich zu einem Upril 1610 gu Brag ausgeschriebenen Con-Die fachfifden gurften Berfon zu begeben. Des Raifers Bruber, ben Ergbergog imilian, Deutschmeifter und bie beiben Ergoge von ber Linie Steiermart, Ferbinanb, ben iteren Raifer und Leopold; außerbem trafen fie :och bie beiben geiftlichen Rurfürften von Daina und Coln. Es war bier febr nabe baran, bag Rurfachfen. bie erfte Dacht unter ben beutschen Broteftanten, überzehet worben mare, zu ber 1609 abgefchloffenen beili-Bigue ber Ratholifen bingugutreten : es verbinderten nur bie gewichtigen Borftellungen bes mutter-Willen Dheims bes jungen Rurfürften "), bes Bergogs Beinrich Julius von Braunfchweig, ber als . Raifer Des Bebeimen Raths Raifer Rubolf's II. Brag lebte, aber ein guter Proteftant mar. - thian II. hatte mit bem alten munberlichen Wiffer fo ftart im alten beften Ungarwein poculirt, sie er beim Abichieb gegen benfelben fich berühmte: 7):

<sup>\*)</sup> Die Gemahlin bes Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig und die Mutter Rurfürst Chris Plan's II. von Sachfen waren Schwestern.

"Raiferliche Mojestät habe ihn so trofflich gehalten, bas er in Brag fast keine Stunds nückern gewesen." Christian II. perließ Prag hochvergnägtz im Ind 3610 hatte ihm ben Kaifer feierlich die Melehnung über Jülich ertheilt — eine Belehnung, die de postreich, wise dirften nicht rapertirten und die Destreich, wie später darzustellen sein mirb, sollt verachtete und versachte,

Daniel & Ermite von Antwerpen, ber goline Reiten und Gelbgeschente liebte und aus Chr- und Belbasia fich gum Rathalifen convertirte, Staatefeurtes pon Morene mart und 1613 ju Livorno flarb. maft in feiner beutschen Reifehefdreibung eine mit Rambrandt'fichen Garben aufgetragene Ethilberung von bem bangeligen furfachfichen Sofe, namentlich von ben burd Teuntliebe verunftalteten Rurfürften, ber als eine "bellua immanis" ibm erfcbien. Der fcbarfrangie. fauftifche Diplomat, ber fich in ber Gefanbtichaft befand, bie bamale ber Großbergog Coomus II. von Floren 2 nach Doutschland ichidte, traf ben Rurfurften im Jahre 1609, vor ber Brager Reife, als er eben nach einem von vielen fremben Berren besuchten Casneval ju Dresben ganbtog bielt, mit feinen Stanben in Torgau. "Geine Rathe und Pofpiener," fcpreibt et, "berftanben etmas italienifch. Dufit, freilich nur Arompetengeschmetter und bas Larmen einer Reficpaute, verfündigte die Antunft bes Geren \*). Bei bet

<sup>\*)</sup> Die fachfische Kapelle unter Chriftian II. bestand im Jahre 1606 aus neunzehn Bocaliften, fechzebn Inftrumen

Begrugungsrebe ber Gefanbten fant er fteinern. Der Defmarfchall ") antwortete in Inteinifcher Sprache. Un Geficht in Folge ber Aruntsucht taum einem Renfchen abnlich, fprach er nur in Binten und mit ben Singern und auch unter feiner vertrauteften Umaebung unt unflatbige Dinge. Sieben Stunden lang wurde aus ungebeuern humben um bie Bette getrunten \*\*). Der Rurfurft trug fichtbarlich ben Sies Bon Befchaften fprach man tein Bort, feine Spur gefelliger Belebung ober eines gebilbeten beitern Umgangs. Rur kumme Gefunbheitstrunte ober grobe bandareifliche Spaffe mit ben Dienern, benen ber Ante fürt wohl bie Reige bes Bemers ins Geficht auf, und mit ben ungefalgenen Sofnarren. Täglich wimmelte ber Dof von Gaften, fo bag nicht weniger ale 700 Liiche gumal gebedt maren. Diefer Rurfurft ift in wichts groß, als im Effen und Trinfen. Er fieht nicht barauf gut zu trinfen, fonbern nur viel. Er marte micht glauben-zu leben, wenn er nicht unaufborlich betrunten ware."

tiften, barunter funf Italiener, und vier frangofifchen Infrumentiften, barunter ein Italiener — mit einem Etat wan 6042 Gulben. Aber im Sahre 1607 erfolgte eine große Reduction, ber Etat ward auf 3000 Gulben herabgefest. Doch ward noch 1608 ber größte bamalige Orgelspieler Deutschlands Johann Bernhard hafler, ein Rurns berger, angestellt.

<sup>\*)</sup> We war Chriftoph Log ober Berbisborf.

<sup>••)</sup> Dan fieht folde gewaltige humpen noch im hiftorifden Mufeum ju Dreeben.

renter Treffen I. mein mit ein ur den ur dentem unter ferstend ju Bereit. Seinen american bereit bereit TENTH BING TORRE ENGE lieber bereit berfeiten ber Mittenen ber Grie unte r amin an anne Gebenrei id De Serte 1663 Bertrette beiter beiter beiter ar Laritic ar Saum ein wind der and a finder are the finder Margaret 2 Januar & Language 1 Leuis in unter fistige beite TE THE SHARE PROPERTY. r mar Su r dut nemence: with Bereit underen Greiten bei ben bereit nach Ontte nur knund : Beltenes u beien Ant re Triber be uner Auch fand. in and the second secon annierum a annika us a banni nich ib er mir in ormen. Mir imi een Ber ermann a Irania inn mar ibergeb ibn min mit ber Bir aufgeften nicht, e erak era a re Banera -Litten man ibm mit um beitem beimen mar ibn en greitele tha nicht minma artare Secondus nicht. Mi um fin imm unm nuft baf nur britte Matte er mer anen, war bin Befatte f bringen mein, mer nicht miefertet Eburmgefanguif un bir band bit langmierige Gefangen-Se: am matter. Ber Seconius fand bier Amande, mit rum miniden Creimann Senbines

au fprechen, er verfprach ibm fo viel, bag er mit ben Seinigen auf Lebenszeit genug baben folle, wenn er Senbivog entführte nun Geton que ibn befreie. Dresben nach Krafau. Aber bie Bulfe tam ju fpat, ber Rorper Seton's hatte burch bie Folter gu febr Seton überzeugte fich, baß feine Panacee, feine Lebenstinktur, bie er ebenfalls befag, ibm nicht wieber wurbe aufhelfen tonnen, er vertheilte nun feine Tinttur und ftarb, ohne fein Gebeimnig mitzutheilen, 1804 gu Rrafau, ein Opfer ber Billführlichkeit und Barte bes fachfischen Rurfurften. Co erzählt Desnovers, Sefretair ber Ronigin von Bolen Maria Gonzaga, Gemablin Blabielan's IV. von Bolen aus bem Saufe Wafa in einem Briefe an Diefelbe vom Jahre 1651.

Chriftian II. galt im Uebrigen als ein gutmuthiger Gerr: er war mit entschiebenem Phlegma bebacht, seine Unterthanen nannten ihn nur "bas fromme Berz." Was unter biesem Bradicate zu verstehen set, erklart einmal gelegentlich die bekannte Gerzogin von Orleans, geborne Pfalzgräfin, in einem Briefe von 1703, "wie man vor biesem in Deutschland sagt': ein guter frommer Gerr ift nicht artig, sonbern ohne einige Vivacität."

An Chriftian's II. hofe war oft ber bem berben Befchmad feiner Zeit wohl zusagende Professor Friedzich Taubmann eingelaben, der 1613 als Brofessor ber Boefie und Eloquenz an dieser Universität ftarb. Er war ein Schuhmacherssohn aus Franken und einer ber erften bekannten Originalprofessoren aus der langen Acibe, die fich dis zu Rau in Leipzig hinabyieht, die berech handspeciflichen Wiese und Comeind Mendentiche Studenten-Welt erlustigt finden. Aande Mann fragte einst an der kurfürstlichen Anfel den ber keinen Cardinal Clefel, den Premierministen das Kaikens Matthias: "wo Gott nicht feld" und auf pessen Matwort "in der Golle" erwiederen er: "uleb mehre fei ef nicht in Rom, denn da habe er feinen Mentheltet." In diesem CL auch fagte Auch mann, find 150 Efel enthalten. Seine Bibliodest ward zu der den Kunfürftlichen erkanft.

Christian M. ward mit bem gestraft, momit Er farb am Trunfe in ber er gefündiget batte. Bluthe feiner Sabre, nur achtunbzwanzig Sabre all. obne Rinder 1611, wie zwanzig Jahre vorber fein Bater Chriftian I. und wie achtgebn Jahre vorber in bem ebenfalle ftreng eifrig lutherifden Burtembern bergog Lubwig geftorben mar. Schlag hatte Diefen zweiten Chriftian gerührt, als er auf eine beftige Erbitung einen farten Trunt bes vielgeliebten Merfeburgers getban batte. Ueber Chrifian's II. Tob berichtet ber fachfiche Annalit Du Iller folgende nabere Umftande, aus benen man einen Ginblid in die mertwurdige Physiognomie bes Soflebent ber bamaligen Beit gewinnt, bei welchem gutmutbige. firdliche Devotion und die robfte Genugsucht auf eine bocht fonderbare Beife fi b jufammenfanden. "Gonntage, 23. Juni murbe Rurfurft Chriftian, nachbem et Ach gu Dresben bei einem Ringrennen in etwas erhibet

und barauf einen farten, falten Erunt Biere gethan, Abends über ber Dablgeit, welche et bei ben ichnes maridell und) Cammerrath von Bexbieberf ... eine gewonmen, plöslich vom Schlage bengefinit bett ate entert, bag er brei Stunden barauf auf bem Goloft. bafte er in aller Gile gebracht morben, verfibleben. Alls ermelbeter Rurfurft einemals etwas tieffinnig uffic Beide lag und beffen Rammerjunter einer, welchen @ wohl um fich leiben fonnte, nach ber Urfach fnagte, gab er gur Antwort : "Er betrachte jebo mit Wehmuth, bag er feine Jugend jum Studiren nicht recht angewendet, weshalben er nunmehro mit fremben Augen und Obren feben und boren, auch mit frembom Munbe reben muffe; bas betrube ibn jego fo berglich." Superintenbent ju Freiberg Dr. Barth fagte bei ber Beifetung ber Leiche zu Freiberg in ber Leichenprebigt: "Sonberlich aber haben Ihro Rurfürftliche Bnaben aum farten und übrigen Trunt etlichermaaßen Buneigung gehabt, welches einige auch bin und wieber im romifchen Reich, bevorab aber bei ben Feinden bes beiligen Evangelii, ben Babiften und Jesuiten, Bwinglianern und Calviniften fie febr verfdrent Denn ba bat er muffen ibr toller voller Rabal, ibr Saufbruber und Trunfenbold fein, und weiß nicht, wie mehr fich von ihnen ichelten und ausrichten laffen."

Der Chriftiane ichlechter Ruf als notorischer Truntenbolbe war im Ausland weit und breit ausgestragen, in England hat ihnen Shaffpeare im Raufmann von Benebig ein ewiges Denkmal gestiftet. Die

3

schien Kastdens abhängt, wird ba von ihrem Ramniemadien gefragt, wie ihr unter ihren Freiern "ber
niemadien gefragt, wie ihr unter ihren Freiern "ber
steht e bes herzogs von Sachsen" gefalle und
sie glebt zur Answort: "Sehr schlecht, wenn er nüchzern ift, früh, und außerordentlich schlecht, wenn er
betrunken ift, nach Tisch; ist er am Besten, so ist er
weniger als ein Munsch und ist er am Nergsten, so ist er wenig besser als ein Thier. Setze nur einen Römer
voll Khelnwein auf eins der unrechten Lästchen, ich bin gewiß dasn, das wählt er, gelockt von der Bersuchung von Außen und wenn auch inwendig der Trusel sich befände!"

### Der Hof

## Johann Georg's I.

unb

bie Beiten bes breißigjährigen Rriege:

1611 - 1656.

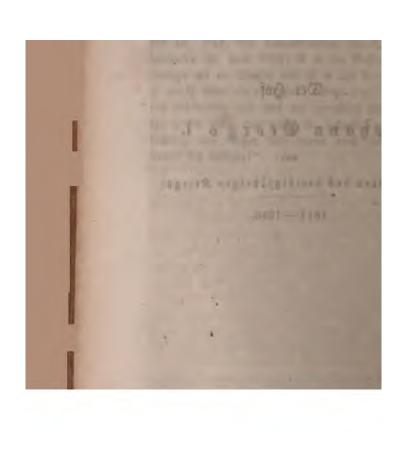

# Johann Seorg I. 1611—1656.

1. Die Zeiten bes breißigjahrigen Ariegs. Die italienische Reise bes Aurfürften. Besuch bes Kaifers Matthias in Dresben 1617. Die Mitterschaft verweigert die Mitterbienste. Einwauberung böhmischer und officiofischer Familien sin Sachsen nach ber Schlacht auf bem weißen Berge. Die sächsische Politik vor und nach bem Prager Frieben 1688, Die Schwebennots. Die caliritmischen Streitgeliere.

Rurfurft Chriftian's II. Nachfolger war fein Bruber Johann Georg I., geboren 1585.

Johann Georg I. hatte unter seinem oben schon ermähnten Bräceptor Sebastian Leonhard, ber ihn ", burch ben schwarzen Mann" ängstigte, eine pebantisch-theologische Erziehung erbalten, die nicht wenig Einsluß auf seinen Charakter und namentlich auf Ausbilbung einer Haupteigenschaft besselben, die Furchtsamkeit, gehabt hat. Es sind, Briefe von Hans Georg erhalten, die seine, mit ihm in gleichem Alter stehende Tante, die Prinzessen Agnes von Branden burg (Halbsschwester seiner Mutter) mit ihm gewechselt hat; sie lassen errathen, daß seine Sinn in der Jugend fröhlich und guter. Dinge war, wie er eigentsich sein Lebelang geblieben ist, er war von Complexion ziemlich sinnlich

und Banten folitef wie fein Gefolge und wohl auch felbft feinem Sofmeifter fein Pfeto vorführte.

Rach vierzehnmonatlicher Abwefenbeit tom 300 bann Georg 1602 vor Enbe bes Carnebale nach Dresben gurud und verheitribete fic unn 1604 meunabniabria mit Gibplle Glifabeth, Anchter bes regierenben Bergogs Friebrich von Burtemberg: biefe Bringeffin farb aber bereits 1806 im erften Rindhett. 1607 feierte Gans Georg, fein zweites Beilager mit ber febr Hugen Dagbatone Sibbile, Todter bes blobfinnigen leuten Bergogs Albrecht Friederich von Breußen und war in Zorgan wegen ber in Dresben ausgebrochenen Beft. von jest an an ben Staatsgefchaften Antheil und lief fich in mehreren Berichidungen an frembe Sife an brauchen, zumeift aber aufs: Baibmert ausfenben. So fdrieb er im August 1608 fur nachber. nachben: ihm im Juli feine Bemahlin ben erften Gobn - tobt geboren hatte, an feinen Bruber:

## " Cochgeborner Fürft!

Freundlicher vielgeliebter Bruber!"

Auf E. L. Befehlich bin ich heut früh anhere an Oberwald (im Erzgebirge) nach bem großen Schweine gezogen, so ftets über vie Grenze gangen und hat mir unfer herrgott bas Glud geben, baß ichs gefangen habe; es hat mir gute Boffen gemacht, ich hab fie aber gleichwohl übertimpffelt. Sie hat viel hunde gefchlagen. Habe sonften auch noch zwei ziemliche Sauschweine auch gefangen, wie sie E. L. von Zeigern zu emphaen haben. Die mit ben Frischlingen ift mir

entlaufen und sonften auch noch zwei ftarte Sauen. Iho reite ich gleich zu den Sägern an die Kunheitte, will sehen, was da zu thun ift und wills E. L. noch heut in der Nacht Bost thun. Hiermit Gott besohlen. Datum auf'm Bauerwagen da die Sau drauf liegen

Œ. L.

getreuer bienstwilliger 'Bruber bis in Tob Johans Georg.

Im Fruhjahr 1609 ging es immer noch in biefem Train. Am 8. Mai schreibt er aus Schöneck an seinen Bruber: "im Trunke salve Reverenza: wir tumsmeln uns rebelich, aber die Berge und Wälber find groß. Ich bringe E. L. ein Glas Wein auf einem großen hirsch, haben wirs Glude und Weil, eilen thuet tein Gut, thue heut Bescheib."

Enblich unterm 20. Nov. 1609 berichtet er aus ber Aorganer Gegenb: "Bor Sonnabenbs tann tein Jagb werben, benn ber Zeug gar zu sehr gefroren, zerreift mit Gewalt und zerbrechen die Wagen, daß auch gestern und heute ein sunfzehn, wo nicht alle zwanzig Raber seind zerbrochen. Beit meines Lebens ift mit keine solche Arbeit vorkommt, geschiehet großer Schaben zum Zeuge, weiß nicht wird er mit ein 3- ober 4000 Gulben konnen wieder erzeuget werden; es siehet einer seinen Jammer an Leuten und Zeuge, beun es träget und träget nicht, es frieret und regnet, wir wollen das unstige thun."

1611 fuccebirte Johann Georg feinem Bruber.

. Laum war bie Gulblaung Mer ben neuen Aus-Sien vorüfter, fo ericien alle Eringbie von Reifet Marbelf aus Brat Sbamt, ber Bunber bes frifter burd Abfdluß bes weftebalificen Eriebens berüfpnt gewogbenen Mat von Erautmanus borf imftudum Rurfachfen gu fefter Treue gegen bas Raiferhaus zu mahnen, er tam mit anfehnlichen Befdenten får fof und Mithe: es waren fcon bamals in ber Beit ber genfien Gabrung, bie bem breifigiabrigen Rriege voransging, Die Beitlaufte febr bebenflich gemachen. Much Johann Georg met gu bem Rais fer, wie fein Brubet. Der Bauptheftimmeninferne feiner Bolitif. wurde ber Anfprich auf ibe :felich lich Erbideft, bie man mit falferlider Bulfe bermach woch gu auldugen boffte., obwohl fie leiben berbieb in the Sanbe ber beiben fogenanuten "boffibirenben Gurffen" Bfalg und Brandenburg gefommen mer. Den befand fich in einer großen Alufdung, man berlief auf bie im Jahre 1610 in Brag erhaltene Ber Deftreich mar es aber nie Eruft mit bet lebnung. Sache und to bachte nur barauf bas "Theile und berte fche" an treiben, bas lutherifche Sachfen gegen Die reformirten "poffipirenben gurften" ju beben. man im faiferlichen Cabinet bachte . geiat ein Bebene fen, bas ber Reichsvicefangler Reopold von Strab Leubarf im Jehre 1609-ftellte. 4) We beifit be miter andern : "Wir haben von ben Gaffifden Abge

<sup>\*)</sup> v. Seldow, Magazin für bie beutfchen Rechte und Gefdichte II. 248.

foidten verftanben wie ber Churfurft and bu biefen Landen gern dint Anfprache nehmen wollte be. Mun will man boffen, ber Churfurft, fonberlich aber feine Leute wol feben werden, wie ungeschickt biefe Bratenfton auf Die Babn fomitt; benn ac. Die Rapfetl, Beanabigung fo gu verfteben, ac. ban biefes (bie Lanbe Bulich) uicht Leben, fonbern feuda feminea maten, und also ware die Anwartung sub et obreptitie übel erpractieiret, vine mullitas begangen te. Diefes zc. ift Sachfen genugfam berichtet, weiß es aud- vorbin mebl; allein wie man fagt : fein Glud. ift sone Reib und manther gebe ein Auge barum bag fein Rachbar feins batte, alfo ift bem Saufe Sachfen bie Branbenburgifche gunehmenbe Gewalt, nicht allein ber Radbaricaft wegen febt fufpect, fonbern flicht ibm machtig in bie Mugen, bag, ba guvor fein Bans in Stutidland, nad bem Defterreichischen baber als Cachien geftanben, beb folder Befdaffenbeit es aleichfam abnehmen und bie Ebre, fo feinen Borfabren gewefen, einem anbern gonnen, ja noch benn es weit bbbes gebracht haben, mit Gomergen feben maffen, ift es alfo Sachfen, bas 3alichiche Land in Setommen, nicht fo febr Ernft, als bas es nar Branbenburg nicht behalten mbga. Dier will nun bonnothen febn, biefe Digaunft micht allein ju vermehren, fonbern Gachfen gleichfam fortgutreiben; es gerathe nun unter ihnen gut Transaction. gum Difputat, ober beraleiden Mitteln.

Bare, meint ber Reichsvicekanzler, ein Kunftftud, bie Ketzer uneins zu machen und wie bie Füchse ihre eigene Lande verberben zu lassen."

Roch abgeneigter als Sachfen Branbenburg mar, war es ber Pfalz. Die Pfalz war 1608 Saupt ber evangelischen Union geworben, es war zugleich bas Saupt ber Calviniften. Die religible Abneigung Sadfens gegen bie Calviniften-Bartei marb immer farfer burch bie volitische verftartt. Um gegen bas übermachtig zu werben brobenbe Saus Bfalg fich in Berfaffung zu feten, bielt Sachfen bie Sache bes Raifers im breißigjabrigen Rriege. In feiner Abneigung beftatigten ben Rurfurften bie Theologen bes Sofs. Mn ber Spige berfelben fand ber berühmte Da tthias Boë von hoënegg, Cobn eines 1592 von Raifer Rubolf II. geabelten Doctors ber Rechte aus Rranfen. Er mar ein geborner Biener und eifrigfter Lutheraner, feitdem er in Bittenberg ftubirt batte. Er murbe ichon mit zweiundzwanzig Jahren 1602 von Chriftian II. ale hofprediger nach Dreeben bernfen, 1603 aber ging er ale Superintenbent nach Blauen im Boigtland und 1611 nach Brag, wo er bas Directorium ber beutschen Rirchen übernahm. 1613 berief ihn Johann Georg ale Dberhofprebis ger nach Dresben gurud. hoe marb balb fo madtig am Dresbner Gofe, wie Bater Lamormain es am Wiener und Scultetus es am Pfalger Dofe gu Beibelberg war. Soë mar noch bagu ein perfonlicher Beind fbes Scultetus und überhaupt ein fo ent-

ichiebener Beind ber verhaften Calviniftenfette, bag er ein befonberes Buch fdrieb, bas ben bandgreiflichen Titel führte: "Beffer turfifch, als calvinifch." Dabei war boe gut oftreichisch gefinnt und, wie man ibm pormarf, fogar Bestechungen von Seiten ber Befuiten und Spanier zuganglich. Richelten und Bater 30fenb faaten bem pfalzgraflich zweibrudifden Befanbten, Bebeimen Rath Philipp Streif von Bauen-Rein ausbrudich und gerabent: "man muffe bie fpanifche Beftecoung ber brei fachfifden Gebeimen Rathe Soo, Timdus und Werthern (je gu 1000 Rronen) burch . eine bobvelte Summe überbieten." Beite cenoffen rubmten von biefem geiftlichen Berrn, "bag er mit ben Rathen parlamentire, mit ben Kelbobriften conversire, und and bei Bantetten gute Diene mache." Der Raifer erhob ibn mm Pfalzgrafen und abelte 1630 feinen Schwiegerfobm, ben Bebeimen Rath Davib Doring, ben Liebling bes Rurfurften', auf ben ich gurudtomme.

Der Dresbner hof war vor Ausbruch bes breisfigiahrigen Rriegs ein hauptzielpunkt ber biplomatisien Unterhandlungen. Alle Bartelen suchten bes machtigen Rursachsens Beistand und hatte auf 30-hann Georg nur einigermaaßen ber Geist seines Großnaters und Großoheims geruht, so hatte Sachsen bie Conjuncturen zu Sicherung einer ber größten Stellungen in Deutschland, ja in Europa gebrauchen Innen.

1612 am 20. Januar ftarb ber alte bibbe Raisfer Mubolf U. in Brag, am 14. Junius 1612 ward

Bare, meint ber Reichevicekanzler, ein Kunftfud, bie Reger uneins zu machen und wie bie Buchfe ihre eigene Lanbe verberben zu laffen."

Roch abgeneigter als Sachsen Brandenburg met mar es ber Pfalz. Die Pfalz mar 1608 Saupt ba evangelischen Union geworben, es war zugleich be Saupt ber Calviniften. Die religiofe Abneigung Caffens gegen bie Calviniften-Bartei marb immer faite burch bie politifche verftartt. Um gegen bas ubermachtig zu werben brobenbe Saus Bfalz fich in Berfaffung zu fegen, hielt Sachfen bie Sache bes Raifers im breißigjabrigen Rriege. In feiner Abneigung beftatigten ben Rurfurften die Theologen bes Sofs. In ber Spige berfelben fant ber berühmte Dattbias Boë von Boënegg, Cobn eines 1592 von Raifer Rubolf II. geabelten Doctors ber Rechte aus Franfen. Er war ein geborner Biener und eifrigfter 20 theraner, feitdem er in Bittenberg ftubirt batte. Er murbe icon mit zweiundzwanzig Jahren 1602 von Chriftian II. als hofprediger nach Dresben ber fen, 1603 aber ging er ale Superintenbent net Blauen im Boigtland und 1611 nach Brag, me & bas Directorium ber beutschen Rirchen übernahm. 1613 berief ihn Johann Georg ale Dberhofprebiger nach Dresben gurud. Goe marb balb fo madtig am Dresbner Gofe, wie Bater Lamormain & am Biener und Scultetus es am Pfalger Gofe ju Beibelberg war. Doë mar noch bagu ein perfonlichet Beind fbes Scultetus und überhaupt ein fo ent

tereffen, bem religiöfen und bem politifchen verbunn, im Rlaffen fortwährend erhalten.

1613 erfcbien in Dretben von bem verwandten winiftifden englischen Gofe ein Gefanbter Ebnig gebb's I., Stephan Cefur: feine Abficht ging bin Sachfen mit bem Rurfürften Frie brich von r Bfalg, bem fpatern Zonig von Bobmen, ber englischen Konige Lochter Elifabeth eben nerathet batte und bem bamals 1613 ebenfalls ju g Calviniften übergetretenen Aurfürken von rambenburg wegen ber iblichichen Erbichaft gu wielden. Stephan Cefur machte fich in Dretb einen Ramen, weil er wicherholt gegen bie eifrig therich geffnuten furfürftiden Minifter und felbe i Sofe an ber Safel gegen Doe auft Rachbrud. bie bie Sache ber Calpiniften vertrat. Geine Une manblung aber icheiterte eben fo, wie eine fratere m Babre 1616. Die ber Aurfird Friedrich von de Bfalg burch feinen Rangler Camprarius mit Bann Georg in Dresben gang im Gebeimen eindeitet batte. Der bftreichifde Bof exhielt bauon bininif und Ergbergog Maximilian. Bruber wier Ratthias', ber Dod . und Deutschneifter me nut in Dreiben icon 1613 perfonlich fich ein-Manben hatte, fridte fofort wieber einen Gegenbe-Mundcheigten babin in ber Berfon bes Reichshofe martfibenten Grafen Cans Georg von Gomasliern - Sedingen, werauf ber Rurfurk hallich won Bfalz gurudtrat. Enticheibend wirfte brom Grafen Cobengollern bem Strablene

borficen Rathidlag gemäß: immer: ftarter genährte Soffnung, mit faiferlicher : energifder: Salfe in ber talich'iden Erbfache jum Biele ju Betennen. Enblid im Commer. bes Jahreb: 1617: fant : Laifen: Mate thia & in Berion mit feinem Bruber Erzbetton Mos nimiltan, mit feinem: Better, bem ungeriffen und bomifchen : Ronige,: foftern anifer :Serbin e to Er und bent bagtale allmächtigen: Minifer. Et voen al: Che fel von Brag nadi Dreiben, um 3 oban u Geora-fil bas Intereffe bes Raiferhaufes wollenbo: foft au madent Der Aufenthalt biefer Shrflichfeiten banerte in Dm beet Bochen. Dur Empfang geldsab nett allen if Cincebalt murbe ber Reifer, undbem ibin Saiffe, auf ber Albar bie: Combfin : entgegenb minm. vom Ausfürften verfäulich, bet ihm bis. Gd mit zwei jungen herzogen von Altenburti Bergeg Julius von Lauenburg, ben Grafen von Mansfeld und Cowarzburg und feine Bebeimen Rathen entgegengeritten war. "Bat. fereite Graf Rhevenhüller, ber Rurfürft Raiferlicher Mai jeftat zu Ehren eine fo artige Jago gehalten, baf bie Siriche in bem Bluffe Cibe, auf bem Ihre Matche (von Schandau) ju Schiff heruntergefahren, haufenweiß gejagt und von berfelben, bem Ronig und Eraberagun und ben anwesenben herren gefället morben." Sagb war unter ber Feftung Konigftein , bas Radilager hielt man am 3. Auguft auf bem Golof # Birna, bem Connenftein. "Den 4. Aug. ift man, ferichten Die Frantfurt Relationen, nach gehaltner Rrife fubben bon: Birn wieber mit- großem Schleffen (wie

Tags anvor aus ber Geftung Ronigftein gefcheben war) auf bie Schiff begleitet worben, unterwegs bat man abermal eine Birich-Jagb im Baffer gehalten." Thenbe 6 Uhr ward ber Raifer in Dreeben am neuerbauten Jagerhofe "mit einem Jagbgefdrei" empfangen, worauf auf ber Elbwiefe unter brei Belten, ,,me bie Botentaten auf grunfammine Seffel gefest morben" Erfrifdungen eingenommen wurden. "Gegenüber, mo be Daj. ausgeftiegen, ift ein icon Feuerwert auf ber Beftung angangen, welches viel 1000 Schläg gegeben und faft beb einer halben Stund gemabret." Es fanben babei mothologische Borftellungen fatt, wie benn unter anbern Reptun und anbere Meerwunder auf ber Cibe fich geigten. Darauf führte ber Rurfurft .. auf einem gar iconen abfelgrauen Rog mit einem angehabten golbftuden Rleib mit foftlichen Rleinobien und Reiherbufden gezieret" feine Gafte über bie Brude nach bem Schloffe: in feinem Befolge befanden fich 3 Furden. 10 Grafen, 110 von ber Ritterschaft, 800 Reiter, alle in ber hoffarbe, fcmarz und gelb, theils in Sammt- theils in Tuchroden mit gelben Schnuren, mlent folgten brei roth gefleibete Rarren auf Daul-"Der Gingug ift burd bes Churfurften Jagerband gefchen, allba burchaus auf einer Seiten bie Bager geftanben und geblafen, auf ber anbern Seite aber baben bie Rnechte viel icone, große englische Sambe gebalten." "Den 4. Auguft, fcpreibt & benenbuller, als Ihre Daj. an einer fconen Biefe nabe bei ber Stabt von ben Schiffen ausgeftiegen, bat # As ber Rurfurft mit bober Chrerbietung in Die bort

lon astemit atth to Conversiven fallche Affortion befontmen, bas gu glauben, wo fie bie Wellefet nicht won einander gefchieben, fie Ed unt aus ide em fammengethan batten, bezu bet Entblate Ca teff und Anbere nicht wenig gerathen; Wie beun bet Roule aus Spanten als 36r Daf. bes Graf Rhevenballer bes Ronigs Ferbinand Refeintige um andernmal jur Che ju greifen etflärt, mittel bonen feibern vorgefchlagenen Berfonen aus Fforen; Guroben und Mantua, gu biefer fachflichen Bitth febr Botute und Rath gegeben." Die Bermablung tam aber mit an Stanbe: bie foone Gebwig batte amer niele Betherber - ber Darniftablet Banbaruf Lubwig V. warh, weil er nicht erbort warb, faft melandolife und trieb fich auf Reifen bis nach Chanien berum -Die Bringeffin verheirathete fich aber nicht wieber, lebte auf ihrem Wittwenfit Lichtenburg bei Torgau und ftarb 1641, fechezig Jahre alt. Alls iber Raifer Dretten verließ, blieb Graf Cobengollern als Gefanbter aurück.

Die Aurfürsten von ber Pfalz und Branbenburg machten noch einen Bersuch, ben von Sachsen umzustimmen: fie tamen im Spatherbst beffelben Jahres 1617 in Person nach Dresben — aber ihre Rabe war vergeblich.

1618 erfolgte barauf ber ominofe Benfterflurg in Brag und bie Bohmen ergriffen die Baffen. 30- hann Georg ichidte, um ben Rriegsausbruch zu verhüten, Jacob von Granthal, Oberauffeher in ber Grafichaft Mansfelb, nach Brag und Bien. 1619

foldte Raifer Datt bias bagegen ben bobmifchen Aronianbhofmeifter Abam von Ballenftein nach Dresben, um ben Rurfürften ju bitten, bie Bermittelung zu abernehmen: Johann Georg verfprach alles zu thun, um bie Bohmen wo nicht gur Rieberlegung, boch gur Gufvenfion ber Baffen gu vermogen. Avam Ballenftein blieb in Dresben, um bie Ereigniffe abzuwarten. Much ber oberfte bobmifche Rangler, nachmalige erfte gurft Lobfowig flüchtete bamals aus Brag nach Dresben, und aus Schleften tam ber Brafibent Sannibal, Burggraf von Dobna. Die Bohmen liegen bierauf nach Matthias' Tobe, ber fury barauf erfolate, burch ihren Abgefandten, ben Grafen Unbreas Schlid, Johann Beorg ihre Rrone antragen. Als biefer fle ansichlug, marb ber calviniftifche Friedrich von ber Bfalg gemablt: um fo fefter bielt von nun an ber lutherifche Johann Georg am fatholifchen Graf Solme, ben ber neue Saufe Deftreich. Bibmenfonig, um in Sachsen Truppen gu werben, nach Dreeben fanbte, marb, wie Rheven huller fchreibt, verachtet und verspottet. Ueber feine Safel hatte ber Rurfurft bie Borte fcreiben laffen : "3ch fürchte Gott, liebe bie Gerechtigfeit und ebre meinen Raifer."

Bu Anfang Des Jahres 1620 gog ber Rurfürft auf Den nach Mublhausen in Aburingen ausgeschriebenen Convent, um fich mit seinen Collegen, ben Rurfürften von Maing und Coln, bem Landgrafen von Geffen-Darmftadt und andern gut öftreichisch gefinnten Fürften wegen Beilegung ber bohmischen Unruben zu berathen. 3obann Georg machte feine Ginqua in friegerifder Ruftung, um ben lebernen Ith ler eine rothe Felbbinbe, feine Leibgarbe "bie Goffabne," bas berittene hofgefinde ber Einspannigen begleitet ibn. Es fanden mit ben geiftlichen tatholifden berm Johann Schweifard von Maing und gerbinanb von Coln, bie Johann Georg's Dut bruber maren, gablreiche Bantette fatt, mobei ber Toaft fur ben Raifer jebesmal bem Bolte auf ben Straffen mit zwölf Reffelpauten und Trombeten ber fünbigt murbe. Gins biefer Bantette bauerte bis Det gens feche Uhr, Die Furften ritten faft alle betrunien in ibr Lofament. Nachft ben Tafelfreuben erabsten ber Rurfürften bei biefem Convent in Dublbaufen Lufjagben, wobei unter anbern bie Buchfe, inbem man fe andermarts einfing, beschafft murben. Ausgemast marb in Dublhaufen bie Unterwerfung Bobmens un ber bamit verbundenen faiferlichen Erblander zu Omften bes Raifers.

Demgemäß zog Johann Georg im September 1620 in eigner Person nach ber bamals noch bib mischen Lausth, um die kaiserliche Achtevollstreckung gegen die Brotestanten daselbst zu vollziehen; er eroberte am 5. October Bauben. Rach ber Niederlage des neuen Bibmenkönigs auf dem weißen Berge bei Prag 8. Novbr. 1620 wurden im Januar 1621 Unterhandlungen mit Schlessen gepflogen, um auch dort die dem Kaiser rebellischen Protestanten ihm wieder zu unterwersen. Der Accord mit den Schlestern und Lausthern kam im Februar 1621 zu Dresden zu Stande. Am 3

ovember 1621 nahm Bohann Georg für ben iffer bie Bulvigung in Breslau ein.

Die Truppen, mit benen ber Rurfurft ben Relbg in die Laufin gemacht hatte, bestanden gumeift aus oldnern, bemnachft aus feche f. g. ftabtifchen und ind-Defenfionsfähnlein, die grau uniformirt maren it rothen Aufichlagen, rothen Strumpfen und ichmar-Diese Defenfioner waren 3000 Mann ı Buten. ifvolt, jebes gahnlein mar ohne bie Prima Plana, Dffiziere, 500 Mann ftart. Es maren bie gabnn von Dresben, Torgan, Wittenberg, Leipzig, Freira und 3widau. Außer benfelben bestand bie Are aus lauter geworbenen Golbnern. Im Gangen Mite fie 12,000 Mann. Nach Rhevenbuller benb fie aus feche Fahnlein Defenfionern, aus vier eifahnlein Bergog Friedrich's (von Cachfen-Itenburg + 1625), ben zwei Regimentern ber Dbrin Schlid und Goldftein und 2000 Reitern.

Neben bem Kurfürsten commanbirte als Generaleutenant Graf Wolf von Mansfeld (von ber
nie Bornstädt) bie gesammte Armada; ein Böhme,
iolf Freiherr Wrschowig führte als Feldarschall bie Reiterei,\*) ber hestsche Reichsritter
vachim Melchior von Schwalbach bie Ar-

<sup>\*)</sup> Er ftammte aus einer noch in Oftpreußen blubenn bohmischen evangelischen Familie, die ihren Ursprung if ben ersten herzog Bohmens Czech, mit dem fie verandt und in das Land eingewandert sein will, zurückleitet.

tillerie, \*) General - Rriegs - Commiffar war Jacab von Grunthal, \*\*) früher Gesandter bes Aurfürften in Brag und Wien, Oberaussehr in ber Grafschaft Mansfeld, auf Bodstädt baselbft, Schwager bes Kanzelers Böllnig, geft. 1627 in Schlesten.

Der fachfische Abel hatte fich gum erftenmal offen wiberfest, bie althergebrachten Mitterbienfte gu leiften und ben furfurk. liden und taiferlichen Befehlen nachque Den Dedmantel ber Beigerung mußte fommen. bas Religionsintereffe leiben. Der Abel gwang fo ben Rurfürften zu einem geworbenen Beereshaufen feine Buflucht zu nehmen und bie Begablung beffelben malgte er auf bie Stabte und bas Land. Die meiffnische Ritterschaft erflatte: "es fei fonurftrade ihren Brivilegien guwiber, obne Bewilligung eines öffentlichen Landtags außerhalb Lanbes geführt zu merben;" fie erflarte "expreffe," "bas fle fich gegen ihre lieben Nachbarn und Freunde feiner Thatigfeit unterfangen fonne, fonbern hierbei ihr Bemiffen zu vertreten habe." " Begen Monatsfolb" nur erflärte fie fich bereit innerhalb Landes ju bienen. Aus Thuringen mar auf bem nach Torgau geordneten Mufterplat fein Ginziger vom Abel erschienen, fie bat-

<sup>\*)</sup> Er ftarb vierunbfünfzig Jahre alt 1635 als fact.
icher Generalfeldzeugmeister und Commandant aller Feftungen, fürstlich barmftabtischer Kriegerath und Burgmann der Talferlichen Burg Friedberg und ward prachtig in der Frauentirche zu Dresben bestattet.

<sup>\*\*)</sup> Ein evangelischer Deftreicher,

sen ihre Diener, die Harzgrafen ihre Abgeordnoten geschielt — nur allein der Abel des Auskreises hatte in Person sich eingefunden — ihrer aller Erklärung aber lautete mit der meissnischen Ritterschaft einstimmig consorm. Die wenigen Leute, die von der meissnischen Kitterschaft gum Dienste sich gestellt hatten, hatten wieder entiaffen werden mussen. Freilich war es wahr, das die Nachgiebigkeit des Lursturften gegen den Raifer wett genug ging. Sogar den Grafen Andreus Schlid, der sich nach der ungläcklichen Schlicht mus dem weißen Berge aus Böhmen ins Woigtland hernber gerettet hatte, überlieferte er auf ho b's Raiftm Juni 1621 dem Kaiser zum Blutgericht in Brag.

In biefem Jahre 1621 fing bie schlimme Kippersund Bipperzeit an: bie Manze ward verschlechtert und vie Beträgereien gingen so weit, bag oft hundert Thater Manze taum fanf Thaler Gilber enthielten. Gelbst ein paar hohe Geistliche wurden beschuldigt, auf biefe Weife ihr Bermögen ansehnlich vermehrt zu haben: do e und Dr. Balthafar Meifener, ein eifriger Brosessor der Theologie zu Wittenberg.

1622 kamen die aus Bohnen schaarenweise vettriebenen lutherischen Prediger mit ihren Gemeinden
nach Sachsen und fanden hier Ausnahme: von diesen
böhmischen Exulanten wurden ganze neue Ortschaften
im Erzgebirge und in der Lausit gegründet. Auch
nach Dresden wandten sich eine große Anzahl, zum
Theil aus den ersten Geschlechtern des Landes, es sinden fich Ramen, wie Rinsty, von denen einer
Ulrich, Marschall des Rurpringen und Geheimer

Rriegerath marb und Bregan, von benen einer Bengel, herr auf Lubben, 1631 gu Dresben ftarb. Auch aus Deftreich und ber Steiermart tamen Abelt. Exulanten. Johann Bilbelm Freiherr von Stubenberg, ein Steiermarter, faufte ben Ritterfit Nauenhof bei Blauen, warb Rammerberr und fan als ein gelehrter Berr 1694, flebenunbfunfgig Jahr alt. Sein Urentel Wilhelm August marb Geleimer Rath und ftarb 1771 als ber lette Lutheranet feines Gefcblechts. Eben fo farb 1737 Dattbias Bunbader Graf Berberftein als Gebeimer Rath und Dberbofrichter ju Leipzig, fecheunbachtif Jahre alt und unvermählt als ber lette Lutherand feines Befdlechts. Eine voigtlanbifde Linie ber Grefen Tattenbach auf Beilborf bei Blauen ftiftete Graf Bottharb Sattenbach, ber guerft bie Berrichaft Biefenburg an ber Mulbe bei 3midau taufte, Die nad ber an bie Bergoge von Bolftein - Sonberburg. Biefenburg tam, fpater faufte er Beileborf bi Blauen, mo feine Familie lange geblübt bat. berühmteften öftreichischen Erulantenfamilien maren bit fpater unter Bobann Georg III. aus Rurnberg, me fie im Exile lebten, eingewanderten Radnis und Bingenborf, bie eine große Stellung am fachfifden Sofe erhielten: Die Bingendorfe beerbten Die oftreich fchen Teufel von Bundereborf auf hoff bei Dichat, die in ber Berfon bes Gebeimen Rathe Dtte Chriftoph 1690 ebenfalls ausstarben. Bon den berühmten Bifchof Bingenborf ging bie Stiftung ber herrnbutergemeinbe aus. Bana zulest

tam von ben ebangelischen Deftreichern noch aus Regensburg, wo fein Bater im Exile lebte, ein Graf Johann Chrenreich Gehersperg an ben fäch-Alden Sof, ber Dberbofmeifter ber Bemablin Auguft's bes Starten warb und 1741 in Detben ftarb. Mit feinem Cobne erlosch fein Geschlecht. Die Bobmen in Dresben brachten ein bebeutenbes Bermogen mit, erhielten bas Recht eine eigne Gemeinbe zu bilben and nach bem Frieden 1649 eine eigne bobmifche Rirde, die Johannistirde, wo gegenwärtig bie Drestmer Englander ibren Gottesbienft balten. Noch im Sabre 1654 mard burch exulirte lutherifche Bergleute aus Blatten in Bohmen bie Bergftabt Johann - Georgenftabt im fachfischen Erzgebirge geftiftet. 3oban n Georg mar bochlich alterirt über bie Ausschaffuna ber Bradicanten aus Bohmen, er erfcbien fogar auf bem bamals von Raifer Ferbinand II. nach Regensburg ausgeschriebenen Reichstage nicht. Dan ichidte fachfifche Interceffionsichreiben nach Wien: fie halfen aber gar nichte.

Schon jest mußte ber Aurfurft wohl über Berbinanb's und ber Ligue weit greifende Plane machbentlich werben, aber ber überwiegende Einfluß So &'s und feines Schwiegersohns Doring und ber andern öftreichisch gefinnten Rathe seines hofs ketteten ihn fest an ben Raifer. hierzu kam noch die Furcht wor ber Bettern in Beimar: ber Aurfurst erhielt über Benedig die Nachricht, daß die Beimaraner, die sich zur Pfalz geschlagen hatten, sich starte hoffnung machten, wieber zu bem verlornen Kurhute zu fommen.

Johann Georg faß beshalb', mahrend es mit der Sache ber Protestanten immer mehr abwarts ging, gang ftill.

Im Jahre 1623 warb ganz friedlich zu Dreiben in einem Convent ber Theologen die dogmatische Streitfrage über den Stand der Erniedrigung Chrift durchgetrieben. Im Juli 1624 war der General de Lique Graf Tilly des Kurfürsten Gaft, wie ans einem Briefe der Aurfürstin hervorgeht, die damals also an ihren Gemahl schrieb: "daß E. L. so die Gafte gehabt, wie auch Monsiour Tilly hör' ich gern an; allein daß E. L. sich so berauschet her den in dieser Sibe, ift mir nicht lieb zu hören, wollte wünschen, daß es verblieben wäre."

Im Jahre 1627 erhielt ber Aurfürst von Raiser licher Majestät aus Wien bas Bradicat: "Durche laucht" — zeither hatten die Unterthanen ben Ausfürsten "Ihre furfürstliche Gnaden" titulirt. Raiser liche Majestät, die sich sonft in den Briefen an den Rurfürsten "Deiner Liebden" unterschrieben, unterschrieben sich von jest an: "Euror Liebden gutwilliger Oheim und Bruder." Die Namen "Prinz und Brinzessischen sieht in Brauch, zeither hatten die kurfürstlichen Kinder "junge Gerren und Fräulein" geheißen.

In bemfelben Jahre 1627 am 4. April warb gam friedlich zu Torgau auf bem Gartenfels bie Bermaslung ber alteften Prinzessin bes Rurfürften mit bem Landgrafen Georg von Geffen-Darmftabt 'gefeiert: bei biefer Gochzeit marb bie erfte beutsche Der-

Daphne von' bem Schleffer Dpit nach bem Italiener Rinuccini gebichtet und componirt vom Soffavellmeifter Sous aufgeführt. Es ging babei, wie Eheven buller berichtet "mit großem Bomp und Magnificenz" gu. "Täglich find anfehnliche Panquete gehalten, auch viel Freuben - und Ritterfpiele, Comoedien und andre Ergoblichkeit verübet worben, als eine Dofen = und Barenjagb auf bem Felbe, eine Bolfe und eine Barenjago auf bem Schloffe, ein Ringelremnen und ein coloffales Feuerwerf, bas von Rachts elf bis amolf Ubr bis frub Morgens vier Ubr gemabret. bazu fort und fort die Trommeln geschlagen und bie Arompeten geblafen worden. 3ft bas Teuerwert auswendig formirt gewesen wie bas romifche Reich, oben ber Abler mit ber Krone und Apfel, um und um bie fieben furfürftlichen Wappen, ift bann ber Ritter 6. Georg und ber Lindwurm aus bem Feuerwert tommen und mit einander geftritten, bis endlich bes Ritters G. Georgen Schwert losgegangen und ben Lindwurm angezündet, aus welchem ungablig viel Souffe und Solage gefcheben. Baben 3bre Rurf. Durchlaucht mit zwei Schuffen aus bem Schloffe Die Lofung gegeben, wie es bat follen losgebrannt moerben."

In bem auf bas Jahr, wo biefe Festlichkeiten stattfanden, folgenben Jahre 1628 fah Johann Georg sich aber ichon genöthigt, schwere Rlagen an ben Raisfer zu bringen über bie Truppen, die Tilly und Balsten ftein nach Niederbeutschland führten. Die Rammerschulben, die hauptsächlich wegen bem Rriege für

Deftreich aufgelaufen maren, murben auf bem Sorgauer Landtage 1629 bereits auf über fiebzig Tonnen Und weil die Jefuiten öffentlich Goldes perrechnet. gefagt batten, ber Baffauer Religionsfrieben, ben Rurfürft Doris erftritten, fei vom Raifer erzwungen, vom Bapfte nie bestätigt und burch bie Concordinformel abgefchafft, murbe eine weitlauftige Drudidrift. breiundsechzig Bogen in Quart farf, unter bem nervofen Titel: "Der theologifche Augunfel" jur Bertheibigung ber Formel berausgegeben. An bie Stelle bes' von Berbinanb geachteten Abminiftrators bes Erzstifts Magbeburg Chriftian Bilbelm von Branbenburg, ber fpater 1631 beim Sturme Magbeburgs gefangen murbe, mablte bas Capitel im Sabre 1628 ben zweiten Bringen Jobann Geora't, Bergog Auguft gum Abminiftrator. Michtebefteweniger brang ber Raifer bem Stifte feinen eignes Sohn, Ergherzog Leopold Wilhelm auf, ber Bapf annullirte Muguft's Babl und ertheilte bem Gre bergog bie Beftatigungebreven.

Endlich 1629 öffnete bas berüchtigte Restitutionsebict Ferdinand's II. vom 6. März bem irregeleiteten Rurfürsten von Sachsen über bie Absichten bes Wiener hofs bie Augen. Dieses Evict machte mit einem Feberzuge vierzehn seit bem Religionsfrieben von 1552 "profanirte," protestantisch gewordene Bisthumer Rordbeutschlands wieder katholisch. Das geschah ber heiligen Religion wegen, nebenbei aber auch, um den angenehmen Cabet des Raisers, den Erzherzog Lese pold Bilhelm damit zu vergnügen: dieser sunfere funfe

zebniabrige Berr erhielt neun bobe geiftliche Burben auf fein junges Saupt cumulirt. Damals, in ben Jahren 1629-1630, hielt fich Dar Trautmannsborf, faft zwei agnze Sabre lang ale faiferlicher aufferorbentlicher Befandter in Dresten auf, es gelang ibm fic bas Bertrauen und bie Buneigung bes Rurfürften in bobem Grabe ju verschaffen, er fclaferte ben gutmutbigen ichmaden Berrn gludlich ein. Durch ibn und burd Boe bestimmt, nahm Johann Beorg bas CDiet an, nachbem nur ibm bie brei fecularifirten Bistbumer von Cachfen Meiffen, Merfeburg Raumburg fpeciell innegelaffen worben maren offenbar nur bis Belegenheit eintrat, auch Sachien gulest an bie Reibe tommen gu laffen. Der Rurfürft proteftirte gwar erft gegen bas Ebict in einer weitlauftigen Schrift, beffen "furger Inhalt" Rhevenbuller acht Foliosvalten einnimmt. Schrift beautachteten bie faiferlichen Rathe in Bien nicht minder weitlauftig und ber Solug bes weitlauftigen Schriften- Proceffes mar: "eilende Execution bes Ebicts." Mur als felbft Mugsburg wieber Sachsen faß ftille. fatholifch werben mußte, gingen von Dreeben wieber vier weitlauftige Schreiben bintereinander nach Wien, aber wieber und immer vergebens. Sogar in Magbeburg warb bie Begenreformation burchgefest, obgleich bier bes Rurfürften Gobn zum Abminiftrator gewählt worben mar: ber Raifer fette bier fur feinen Cabet ben Grafen Bolf von Ransfeld gum Abmini-Arator, benfelben Mansfeld, ber fruber 30 bann Georg's General und Gefandter in Baris und Lonbon gewesen war, ber fich aber seitbem conventit hatte und in taiserliche Dienste getreten war.

1630 am 21. Februar warb gang friedlich in Sachfen die Bermählung ber zweiten kurfürstlichen Brinzessen mit einem Gerzog von Golfte in mit Bedgelagen, Ringelrennen, Schühenschießen, einer Bigeundmasterade ber Hoffräuleins im Riesensale, einer Bärenhate im Schloshofe, einem kunftlichen Feuerweit auf der Festung Dresden gefeiert.

Eben so friedlich feierte man im Sommer bammi bas hundertjährige Jubilaum der Uebergabe ber Angeburgischen Confession. Gleichzeitig begaben fich pu bem von Ferdinand nach Regensburg ausgeschiebenen Reichstage als sächsische Gesandte: Graf Philipp von Mansfeld, der lette von der Link Artern und der Geheime Rath Ritolaus Geschard von Miltit auf Siebeneichen bei Meisen auf diesem großen Regensburger Reichstage war es, weber Friedländer abgesett wurde.

In bemfelben Jahre 1630 aber erfchien enbiid zur Rettung ber bebrangten Brotestanten Guftab Abolf in Deutschland.

Bis auf ben letten Augenblick blieb bie Politik Johann Georg's furchtsam und schwankenb. Et hielt im Februar 1631 mit Aurbrandenburg ben Leipziger Convent und es kam hier ein Defensivbund niß zu Stande — als es zu spät war. Es kam am 20. Mai 1631 bie grausame Zerftörung Magbeburgs durch Tilly. Die kaiferlichen Wölker näherten fich nun von allen Seiten und zwar feindlich, überall

indernd und sengend und brennend den sächsischen renzen: Albringer, ber bei Ersurt stand, erschien im hennebergischen, Tilly drohte von der Altert her. Er begehrte, der Kursurst solle "seine Arzida abbanken und sich den kaiserlichen Mandaten terwersen." Jest und jest erst endlich verstand hann Georg den Kaiser und ließ Tilly zuruckssen: "er sähe nun wohl, daß man das bisher lange gesparte säch sisher Eange gesparte säch sich er Genfect aussehen. Ale, man solle aber zusehn, daß man sich bei den erhand Rüssen und Schauessen nicht die Jähne aussehe, es könnte sich auch bei dem Consect noch viel ragen."

Tilly brach nun — und zwar ohne alle weitere tegerrlärung — von Magbeburg über Eisleben und Me ins Land Sachsen. Er ftand am 13. September 31 vor Leipzig, es ging icon am 15. September rch Capitulation an ihn über.

Was für einen Einbruck blefer Gewaltschritt II y's am sachfischen Gose gemacht und in welchen inden der Aurfürst sich befunden habe, darüber gieht Brief einen Einblick, welchen die kluge und enerschprotestantisch gefinnte Brandenburgerin unterm: September 1631 an ihren furchtsamen, schwachen mahl schrieb: "E. L. haben es um den versuchten und vermaledeiten Kaiser nicht versuldet, das liebel, das er an E. L. begehet, Gott to ihn besto höher strafen. It das die Treue, die E. 2. erzeiget und der Dank für alle Treue, die L. ihm erwiesen haben? 2c. Gott gebe nur E.

2. viel treue Rathe und Diener, ift gumunichen und ftrafe Diejenigen, Die's mit E. & falfdlich meinen. hat mir megen Siebert\*) bas berg nicht mabr gefaget, bag er ber arafte Berratber ift? E. 2. miffen, wie ich oft gefagt habe; werden ibr wohl noch viel erfunden werden, wenn E. 2. icarf inquiriren werben, Die gut Raifers und Tilly's find. Furchte febr, wenn man fcarf wird umfragen, ob G. 2. nicht welche merben in Ihren eigenen Rangleien finden, bie E. 2. oft mit Schreiben gum Theil giem. lich lang aufhalten, folde zu forbern, und ber Tilly eber weiß, mas E. 2. millens find, benn es angefangen ift. "Trau reit bas Bferb meg" beißt bas alte Sprichwort."

Was Johann Georg nicht freiwillig hatte thun wollen und was ihn seine vom Kaiser bestochenen Rathe nicht hatten thun wollen lassen, bazu sah er sich num gezwungen. Gerade an bemselben Tage, wo Leipzig an Tilly überging, am 15. September vereinigte er sich mit Gustav Abolf bei Düben zwischen Leipzig und Wittenberg. Seine Truppen bestanden aus nahe 20,000 Mann, es waren meist neugeworbene Bölfer. Es besehligte sie der Feldmarschall Johann Georg von Arnim. Arnim, geboren 1581, war ein Brandenburger aus Boigenburg in der Uckermars, dem Stammsty der heutigen Grasen von Arnim in Preußen. Er hatte früher unter Gustav Abolf ge-

<sup>\*)</sup> Siebert mar Pofimeifter ju Leipzig und ein Saurt: agent bes furfürftlichen Factotume Dr. Doring.

en Rufland und unter Sigismund von Bolen egen die Turfen und darauf unter Ballen ftein ebient. Er gehörte zu ben Bertrauten bes Friedlangers. Im Bolf nannte man ihn "ben lutherischen japuziner", weil er unverheirathet war und nüchtern ibte. Wallen ftein hatte ihn schon 1628 zum feldmarschall ernannt; als Wallen ftein seines Comstandos entlassen worden war, war Arnim aus kaiserschem Dienst 1631 in sächsischen getreten.

Unter biefem Brandenburger Arnim commandiren die gesammte sachsische Armada: Rudolf von bindauf, ein Sachse, als Generalwachtmeister; ber hon oben erwähnte heffe, Obrist Ritter Joachim Leldior von Schwalbach die Artillerie als Ge-ralfeldzeugmeister und Dietrich Taube, ein Liefender, auf den ich zurudsomme, als Beugobriftlieutenant. ie sächsiche Armee bestand damals aus sieben Rementern zu Pferd und sieben zu Tuß.

Die fleben Cavallerieregimenter maren:

- . Das Leibregiment, feche Compagnien, jebe zu hunbert Bferben unter Dietrich Taube.
- . Die Argieren oder Trabantenleibgarde, 250 Mann in zwei Compagnien, unter Feldmarfcall Arnim.
  - 4. Die Landritterschaft, bestehend aus zwei Regimentern Lehmpferden, Cuirasstere, eines aus sechs Compagnien und 800 Pferden unter Cafar Pflug und eines aus funf Compagnien und 700 Pferden unter Euftach Löser auf Ahlsborf und Gartmannsborf, ber 1632 Commandant in Freiberg ward und zwei Jahre darauf in einem Duell

bel Baugen von Bergog Frang: von: Sadfen-Lauenburg erflothen wurde.

- 3. Sas Regiment Bergog Friedrich von Sachfen-Altenburg.
- Si Das Rigiment Stubauf, unb
- 7. Das Regiment Stebnau: jebes biefer brei Regimenter hatte acht Schwabronen und 1800 Pferde. Die fieben Luftregimenter waren:
- 1. Das Leibregiment, Die fogenannten Fretfähnlein.
- 2. Das Regiment Arnim.
- 3. " " Schwalbach.
- 4. " " L'dfet.
- 5. " " Dietrich von Starfdebel").
- 6. .. Rliving \*\*).
- 7. " " Solus \*\*\*):

Bebes ber Fußregimenter gablte 2000 Mann.

Bereits am zweiten Tage nach ber Bereinigung ber fächstichen Armaba mit ber fcweblichen fam es zu ber welthistorischen Breitenfelber Schlacht vom 17. September 1631, burch bie ber protestantische Glaube in Deutschland gerettet wurde. Der Sieg ward aber nicht burch bie fachsische Tapferkeit erfochten, benn ber Auffürft, ber ben linken Flügel in ber Schlachterbnung

<sup>\*)</sup> Starfchebel und Binbauf fielen in ber Breitenfelber Schlacht.

<sup>\*\*)</sup> Sans Caspar, ber fpater branbenburgifder und braunfdweigifder General warb und 1844 farb.

<sup>\*\*\*)</sup> Graf hans Georg von Solms war ber Erwerber von Bilbenfels bei Zwidau, einer ber eifrigften proteftantifchen herren feiner Beit, geftorben 1632.

einnahm, floh, vom Grafen Fürftenberg gefchlagen, bis Eilenburg. Arnim floh zu Guftav Abolf.

Die Freude über ben Sieg war in Sachsen groß: er ward hier mehr als ein Jahrhundert hindurch bis zum Jahre 1739 alljährlich mit einem Dankfest gefeiert.

Schon am 22. September nahm ber Kurfürst wieder Leipzig ein und ward barauf von Gustav Abolf nach Böhmen geschickt. Im Oftober war der Schwebenkönig, während Johann Georg vor Prag lag, in Oresben und trat dann seinen Zug ins Reich an nach dem Rhein und nach der Donau. Weit lieber, als nach Böhmen wäre Johann Georg nach dem Reiche gegangen und hat es Gustav Abolf nie vergessen können, daß er es nicht durste. In Prag stand Don Balthafar Maradas, er zog aber die Aruppen weg, um sie in Sicherheit zu bringen und schann Georg und Arnim.

Mit seinen Obristen war der Kurfürst in Böhmen eben so übel daran, wie früher in Sachsen mit seinen Rathen. Die Kurfürstin schrieb ihm unterm 21. No-vember 1631: "Daß E. L. zu Prag so schlechte Traktazion gesunden, daß Mann und Roß Hunger leidt, ist wohl die Schuld E. L. seigen Kriegsvolks; denn ich sehe E. L. Obristen und Besehlichschafter weite Aermel haben und üble Einsfourirer für E. L. sein. E. L. müssen Sorg und Rüh haben, den Unkosten ausstehen,

sie E 2. Alles für ber Rase wegnehmen, höflich havon zu sagen, Beute führen; ift recht gestohlen Gut, fragen viel barnach, ob E. L. zu effen ober zu trinken finden, ift nicht zu glauben, was aus Böhmen bie Obriften und Besehlichhaber heraus flüchten."

Mahrend seine Offiziere raubten, was fie rauben fonnten, barbte ber ehrliche Rurfurft, ja er ließ, wie Rhevenhüller erzählt, sogar aus Respect für ben Raifer alle Zimmer und Gewölbe im taiserlichen Schlosse auf bem Grabschin wohl verwahren und verflegeln, er selbst wohnte im Liechten ftein'ichen Palaste.

Daß Ballenstein nichts verloren ging, dasse sorgte sein Freund Arnim: er hatte gemessenen Befehl ertheilt, "baß auf bes Herzogs von Friedland Gütern nicht ein Huhn gekrümmet werbe." Ballenstein hatte die Stadt verlassen und war auf seine Güter gegangen, seine Gemahlin schieste er aber de mals nach Wien. Sächsische Commandanten in Pras wurden Graf Solms-Wildenfels und Obrift Lorenz von Hoffirchen, ein evangelischer Destreicher. Der Rurfürst kehrte nach Dresben zurud.

Unterbeß war Wallenstein im April 1632 wieder mit dem Obercommando betraut worben, a trat sofort mit Arnim wegen eines Friedens in Unterhandlung. "If, schreibt Arnim unterm 12. Mai 1632 aus Laun in Böhmen an ben Kurfürften, Ihrkurftl. Gn. Erflärung bahin gegangen, daß Er Plenipotenz der

frieden zu tractiren und ju ichließen in Ganben, bat nich auch folde gu verlefen geben, Er bebewert es boch, bag er beffen fehr begierig, Bermeinet inch. bag er auf folche Wege ju richten , bag alle iegenigen, fo fich jur Friedenshandlung fchiden molen ben Land und Leuten, Ehre und Sobelt, wie und vollfommlicher possession ber geiftlichen Guter. p mobl bie nach als bie vor bem Baffauschen Bertrag inaerogen, und Breiheit ber religion ungehinbert geaffen und biefes alles aufs traftigfte verfichert werben offe." Ballen tein felbit fcrieb an Arnim unerm 23. Mai aus Smetfchna bei Golan: "Weiß ver herr felbst gar wohl ob ich jum Frieben inclirirt bin ober nicht, und ob zwar ich Billens gehabt in anbern Bug vor bie Band zu nehmen, fo laffe ich mein ab und wende mich morgen gegen Brag, will und verhoffen bag ich bis Dienstag bes herren Churarden ju Sachfen Liebben Ertlarung werbe miffen mb ba anders möglich ift mit Derofelben mich felbft bochiren, benn ich verfichere fie ben bem Bott ben aubeten thue, bağ ich boch Berlangen trage mit Derofelben zu fprechen und alles bas mas zu bem Maemeinen Frieden im Reich nothwendig ift gu munctiren." Johann Georg ging aber auf Baliamftein's Borfchlag ju einer Unterrebung nicht ein und fcon am 25. Dai 1632 nahm biefer wieber Brag ein: Die fachfichen Golbaten übergaben es identationall.

Bie Gelbig in ber neuerlich erschienenen fleinen Schrift "Ballenftein und Arnim" nach ber im Dresb-

fie E 2. Alles für ber Rafe wegnehnen, böflich bavon zu fagen, Beute führen; if recht gestohlen Gut, fragen viel barnen, ob E. L. zu effen ober zu trinten finden, ist nicht zu glauben, was aus Bobath bie Obristen und Befehlichhaber herart flüchten."

Während seine Offiziere raubten, was Te net fonnten, darbte der ehrliche Kurfürft, ja er Rh even hüller erzählt, sogar aus Resperante Raiser alle Zimmer und Gewölbe im Schlosse auf dem Grabschin wohl verwahren flegeln, er selbst wohnte im Liechten flagte.

Daß Wallenstein nichts verloren gir forgte sein Freund Arnim: er hatte gemessellest ertheilt, "daß auf des Gerzogs von Gütern nicht ein Huhn gekrümmet werde." Ftein hatte die Stadt verlassen und war Güter gegangen, seine Gemahlin schiefte er mals nach Wien. Sächsiche Commandanten wurden Graf Solms-Wilden sein evangelischen Areicher. Der Kurfürst kehrte nach Oresden zund.

Unterbeß war Wallenstein im April 1882 wieber mit bem Obercommando betraut worben, trat sofort mit Arnim wegen eines Kriebens in Uterhandlung. "Ift, schreibt Arnim unterm 12. Mails aus Laun in Böhmen an ben Kurfürften, Ihrkurft. Erflärung bahin gegangen, baß Er Plenipotenz

Damals sechsichrigen Königin Christine, Guftav's Tochter vermählen könne, wiewohl es ihm damit keineswegs Ernft war, er wünschte vielmehr seinen eignen Sohn Erich der Königin zu vermählen. Joshann Georg zeigte nach Gustav's Tode offenbare Kälte gegen die Schweden, indes erhielten ihn noch Drenstiern a's und des Kurfürsten von Brandensungen fiern aben Bündnif, so wie die Borstellungen in dem Bündnif, so wie die Borstellungen des französischen Gesandten do la Grange, eines Hugenotten und des englischen Mitters Robert Amstruther, die beide im Mai 1638 nach Dresden kamen. Im höchsten Grade zuwider war Johann Georg, das Oxenstierna das Directorium des heilbronner Bündnisses erhielt.

Bergebens rieth Arnim wieber, ben Sieg Dei Baben gu benuben, fich mit ben übrigen evangelischen Rarften zu benehmen und fomobil bie Comeben. als ben Raifer ju einem billigen Frieben zu notbigen. In einem Bebenfen vom 21/31. Darg 1633 außerte Arnim febr weife: "Den fremben Bunbesgenoffen burfe man nicht trauen, benn wenn es auch gludte, bag 3. Rabf. Daj. beruntergefeget, fo ift bem Berte beb weitem noch nicht geholfen, barumb werben fich bie Ratholischen ibres Anspruchs nicht beaeben. Das Rom. Reich werbe auch weniger bet-Achert, bag nicht ein absolutum imperium follte appetiret werben, fold bobes Baus, wie Defterreich, wirb auch fo gefdwinde nicht ganglich berunter gu werfen fein und tonnte gar leicht gefchebn, baf bas Rom. Reich zugleich mit zu Grunde ginge." Der Gebante ner Ardiv befindlichen Correspondent nachweift, ginger Arnim's Borichlage nachbrudlichft immer babin, bet fachfifche Beer auf einen refpectabeln Aug zu feben, um fich weber unbebingt ben Schweben in bie Arme werfen gu muffen, noch bie Friedensunterbandlungen obne allen Rachbrud ju laffen. Aber ber Rurfunt und feine Rathe liegen biefe febr wichtigen Borfolig unbeachtet: Die gange Politif bes fachfifchen Bofs bild angftlich und fraftlos. 3m Juli 1632 rudte Arnin mit bem Beere ber Sachsen nach Schleffen. und Gallas ericbienen bagegen feit bem August wie ber im Ergebirge und Boigtlanbe, Ballenfteis von Rurnberg tommenb, rudte ihnen nach, icon a 2. November 1632 ging Leipzig wieber an ibn ibn Er ichien entichloffen zu fein, feine Binterquartien i Sachsen zu nehmen. Endlich fam ber langfterfebnt Retter von ber Donau. 2m 16. Rovember 1633 flegte aber fiel auch ber helbenmuthige Schwebenfing bei Lüten. Die Sachsen waren nicht mit in biefer Schlacht, fie bedten Die Elbe bei Dresben und Im gau. Ballen ftein flob nach ber verlorenen Solat wieber nach Bohmen. Der Rurfurft mar gang "perplex," als er bie Runbe von ben Lutner Borgamen erbielt.

Der schwebische Reichstanzler Oxenstierna net nun an die Spige ber Geschäfte. Er tam schon in December 1632 nach Dreeben, um fich mit Johans Georg über die Fortsetzung des Kriegs perfonlich p besprechen. Oxenstierna ließ Goffnung blida, baß der damals neunzehnjährige Kurprinz sich mit is bamals sechsjährigen Königin Chriftine, Guftan's Tochter vermählen könne, wiewohl es ihm bamit keineswegs Ernft. war, er wünschte vielmehr feinen eignen Sohn Erich ber Königin zu vermählen. Joshann Georg zeigte nach Guftan's Tobe offenbare Kälte gegen die Schweden, indeß erhielten ihn noch Dren ftierna's und bes Kurfürsten von Brandensburg Borftellungen in dem Bundniß, so wie die Borftellungen bes französischen Gefandten do la Grange, eines Hugenotten und des englischen Ritters Robert Amstruther, die beide im Rai 1638 nach Dresden kamen. Im höchsten Grade zuwider war Johann Georg, daß Orenstierna das Directorium des Geilbronner Bundnisses erhielt.

Bergebens rieth Arnim wieder, ben Gleg Dei Baten au benuten, fich mit ben übrigen evangelischen Burften zu benehmen und fomobil bie Schweben, als ben Raifer zu einem billigen Frieden gu notbigen. In einem Bebenfen vom 21/31, Darg 1633 außerte Arnim febr weife: "Den fremben Bunbesgenoffen burfe man nicht trauen, benn wenn es auch aludte, bag 3. Rabf. Dai. beruntergefenet, fo ift bem Berte beb weitem noch nicht geholfen, barumb werben fich bie Ratholifden ihres Anfpruche nicht begeben. Das Rom. Reich merbe auch meniger ber-Achert, bag nicht ein absolutum imperium follte appetiret werben, folch hohes Saus, wie Defterreich, wirb auch fo gefdwinbe nicht ganglich berunter gu werfen fein und tonnte gar leicht gefchebn, baf bas Rom. Reich jugleich mit ju Grunde ginge." Der Gebante einer energischen "britten Bartei" in Deutschland fand nicht Wurzel in Johann Georg's furchtsamer Geele. Berfärkung des Seers, bestere Wüstung, die Arnim fortwährend begehrte, begehrte er vergebend: es mangelte dem Gere im Gegentheil formvährend an Munition, an Sold und an Brote.

Arnim ftand mit ben fächsischen Truppen, macht ben brandenburgischen und einem Theil ber schwebischen Armee in Schlesten; ihnen gegenüber ftand Ballen ftein, während Golf sich wieder vor Leipzig gelegt hatte.

Das 3ahr 1633 verftrich mit Unterhandlungen. Es war allerdings bamals im Werke eine proteftantifde Mittelmacht gwifden bem Raifer und ben Sowo son an bilben. Seit bem Juli 1638 unterhanbelte Johann Georg ju Breslau unter banifcher Ber mittlung mit bem Raifer und gleichzeitig vom Juni bis gum October 1633 unterhandelte auch Arnim mit Tergta in Wallenstein's Auftrage. Arnim's - als Wallenftein's alten Bertrauten - Borfolage gingen nur immerbin barauf mit Ballen. Rein zu einem Abichluffe zu fommen, beshalb wiberrieth er alle Unterhandlungen mit dem Raifer. "Bird, fcreibt er 6/16. Aug. 1633 an Johann Georg, G. Churf. Durchl, mit bem Bergog von Kried. Ianb feinen Frieben foliefen, fo wird ber Schlug ju Breslau wenig fruchten ac. Schließt einer alleine, fo wird er fich wenig Rube bamit ichaffen, infonderbeit wann 3. Fürftl. On. ber Bergog von Briedland nicht bamit einig." Offenbar mar

Tens und Friedland's in menfallenb, bağ ein guter, aften Ausgang ber Rriege-4. Ballenftein fab, melbet, bie Sache whe er (Wallenines eignen ,.m, ba feine .ceg, fonbern auch Die fachfifchen Gebeis anberer Meinung. In einem Juni 1633 heißt es: "Der herr Juni 1000 verp. Es ließen fich bie logen Discursen nicht verrichten, Man te Bog fu Briedlandt inbem Er fich t herausgelaßen, etwas Gewiffes zc. fagen, ien Bebenten, man wollte 3hn nur aufhale en Der Rafen herumführen. Wir find beb geinden & verblieben, barbei angebeutet, es fonnte ergo & zu Friedland per Generalia wohl get werben, Ihre Churf. Durchl. hatten von Bares Rrieges teine anbere Intention gehabt pas Rom. Reich ben feinem Blor und Bobllo viel immer möglich zu erhalten ze. Discurs-Je gu gleich von uns Erinnerung gefcheben, man de Reinh einen Gernnerung gescheben, man Geind einen Freund zu machen, man bargegen bie jegigen Freunde gu machen, man bargegen bei beinden befame, benn bes ble 1000 gu Briedland Begebren zielet babin, Jest follte fic mit Ihm conjungiren unb biejenigen, die das Romische Reich ferner turbiren wolten, gleich sam verfolgen belfen, ware leicht zu ermessen, wer darunter verftanden wurde." Daß Ballen ftein die Schweben meine, meinten die Geheimen Rathe; daß er auch ben Kaifer meinen könne, wollten sie nicht meinen. Ballenfte in meinte aber den Raiser und wollte an ihn: a warnte Johann Georg, "Ferd in and sei nicht zu trauen, er sei zu pfässisch, lasse sich von den Isuiten und den Spaniern regieren und könne seine Isagen nicht halten."

Es ift lange Beit unbefannt geblieben, in wie fern und in wie weit ber fachfische Gof bei bem lieternehmen Ballenftein's, bem feine bekannte bestische Catastrophe folgte, mit betheiligt unb einerwickelt gewesen sei. Erft ganz neuerlich find barüber bie interessanten Documente burch Gelbig aus ben Dresdner Archive veröffentlicht worben. \*)

<sup>&</sup>quot;) "Ballenftein und Arnim 1632—1634." Dresben 1856, und "Raifer Ferdinand und ber herzog von Friedland wiserend bes Winters 1633—1634." Dresben 1852. Rur die esftere Schrift lag mir vor, als die öftreichische Hofgeschickt Band IV. S. 1—58 gedruckt wurde. Die daselbst von mir ausgesprochene Meinung, daß Ballenftein burch Bilbung einer s. g. dritten Macht im Reiche den Raifer habe zu einem Frieden nöthigen wollen, als "des Reiches Fürst" mit den beiden Reichsfürsten von Sach sen und Brandenburg, wird durch die Documente, die helbig in der letzteren Schrift veröffentlicht hat, nur bestätigt, nicht, wie er meint, entfrastet und Ballenstein als Berräther badurch gezeichnet. Das Wort Börne's: "Ein

Ballenstein hatte im December 1633 bie abgebrochenen Unterhandlungen mit Sachsen wieber aufgenommen. Der Generalfeldzeugmeister Ritter von Schwalbach ersuhr dies von dem Grafen Bil-helm Rindty auf Töplig, durch ein Schreiben, welches Rindty von seinem Schwager, dem Grafen Adam Terzta erhalten hatte und welches Schwalsbach unterm 31. December 1633 an den Rurfürsten von Sachsen gelangen ließ. Es hatte in deutscher Uebersehung — der Brief war böhmisch geschrieben — folgenden Wortlaut:

"Reulich habe ich an meine Schwefter ") gefchrieben, daß fie auf Begehren bes Gergoge (von

Conrector ift nicht fabig, Belthanbel zu begreifen," bewährt Ech auch bier: ber berr Oberlehrer batte fich in bie Lage bes Oberfelbherrn beffer verfegen follen, als meldem, wenn eres anbere ehrlich mit Sachfen und Branbenburg meinte, mas 20. Februar 1634) Ernim (fiche Brief vom 2 Didri Catafrophe felbft jugab, wirklich salus publica suprema lex war. Und biefe salus publica wird in ber Bolitif immer bie Berfte Richtichnur bleiben: es fam bamals nur barauf an, bat .. bie anbern Stanbe alle" ju bem ergriffnen Mittel "bergutraten," was Ballenftein allerbings guverfichtlich hoffte. Satte Ballenftein gefiegt, fo ware er in bie Stellung bes Rurfarften Moris von Cadfen unb Friebrid's Il. von Preußen getreten und bie Lehrer und Dberfehrer wurden ihn mit Beihrauch überichuttet haben man bente nur an ben neuften Kall bes salns publica suprema lex esto Louis Rapoleon's in Franfreich.

<sup>&</sup>quot;) Die geborne Grafin Tergfa, vermählte Rinety.

Friedland) ben Bern (Rinoth) vermögen follen, aufe ebefte nach Toplit ober irgend fein anderes Gut au fommen, barauf bann Ibro &. G. noch marku. So fchiden fie auch ju bem Enbe einen Bag ver Bergog Frang Albrechten \*), welchen fie gu berofelben ebeft zu tommen begehren, auf bag alle berfelben Intention mit ibm gefoloffen werbe. Denn er nicht allein resolvirt mit beiben Cburfürften Sachsen und Brandenburg fich ju veratcorbiren, fonbern auch mit Someben und Franfreid. Des frangofficen Bolles werben wir wohl nicht von wethen haben, vielmebr aber feines Belbes. Der Berr willige ebeft andero zu fommen, bamit man bie Beit nicht verabfaume. benn wir find im Wert unfer Bolt innerbalb vierzebn Tagen an fammenguführen, und find nunmehr resolviret bie Mafcara (Maste) gang abgulegen und mit Gottel Bulfe bem Wert mit Grund einen Unfang ju machen, Es mare am guträglichften und ficherften, bag bert von Arnbeim felbe anbero fame, ba er es aber bebente, fo fomme Bergog Frang Albrecht und ber Berr (Rinsty), ba foll es mit Benigem gefchlof. fen fein. Wo ferne bieg negligiret, wird fich in Emigfeit bergleichen Occasion nicht präsentiren. Es fann noch biefen Binter viel Gutes effectuiret merben. Der herr ift winig, er unterlaffe

<sup>\*)</sup> Bon Sachfen Rauenburg, bamals in facht fichen Dienften: er fant ale Feldmarical unter bem General Lieutenant ober Generaliffimus Arnim.

nicht ber gangen Chriftenheit Frommen ga beförbern."

Bilgen, ben 26. Decembris Anno 1633.

Die fächsiche Armee stand bamals zwischen Spree und Doer, um die Lausitzen zu beden. Unterm 29./18. December hatte Franz Albert ans Fürstenwalde an Schwalbach geschrieben: "Wir leiben hier Roth, der zleichen ich noch in keinem Rrieg geschen, Schweinit ist gulben dagegen gewesen, die Goldaten sind malocontent, laufen hestig schon hindes, es ist weder vor Mann noch Pferd zu leben. Das der Gerzog von Friedland zum Frieden incliniret ist, here ich gerne, im Fall S. Gn. nicht zum Ariege thun wollen, so schlagen sie doch um Gottes willen den Frieden nicht aus, er se p auch so schlecht, als er wolle, denn der Chursfürst fommt um Land und Leute, ich will vor Gott und der Welt entschliebes einschlieber nicht gene der schland und ber und welcht ein."

. Arnim außerte fich in einem vertraulichen Schreiben an Somalbach über bie neuen Ballen - Rein'fchen Borfchlage:

"Bie hoch der Gerzog zu Friedland sich abermal anerbeut, ersehe ich aus des herrn Graf Kinden Schreiben. Ich bin allezeit der Meinung gewosen, daß es eine so überaus hohe und wichtige Sache, damit sehr vorsichtig umzugehn und um so wiel mehr, da er (Friedland) allewege, wonn's zum Schluß kommen sollen, seine Meinung geändert. Ift dieses aus einem betrüglichen Vorsatz geschehn, so ist ihm

agna nicht zu trauen; ift es eine Unbefian. bigfeit gewesen, fo ift auf ihn nicht viel ju bauen; baben's feine ichiefrige Affecten gehinbert, fo muß man fich bavor wieber ber-Alfo befinde ich wohl, daß es ein febr forfebn. Considerire ich aber unfern betrutten fames Bert. Rrieg, fo febe ich, es gebe, wie es molle, fo tonnen bas Romifche Reich und unfere Chur- und Kürften baben nicht wohl fahren. Denn mer bet fich bas Glud auf biefer Seiten, fo baben Sie d nicht, fonbern Frembe in Banben. Dag nun biefel ben folde große Bemühungen follten umfonft eter barum thun, baf Sie bas Romifche Reich wollten in vorigen Stand wieberum fegen und bie Chur- und Kurften beb Ihrer Gobeit erbalten , ber Deinung in ich mein Lebelang nie gewesen, es wirb's mir and fein Frangos ober Schwebe nicht bereben. Und wem es gleich ihre actiones nicht fo flar geben, fo fin boch die Vermuthungen fo groß und die rationes status von foldem Rachbrude, bag ich mich ju to nen anbern Bebanten verleiten laffe. Die Bertre nung bes Reichs febe ich fcon vor Augen, bie cathe lifchen Fürften geben fich in bes Ronigs von Frank reich Schut; wollen bie Evangelischen foiches be Schweben verweigern, fo find icon bie Rreife separiret, bag fie in ihrer Gewalt. Also wird bas Rimifche Reich nicht mehr ein Corpus fein, fonbern nut ein Saufen gertrennte Glieber, bas ift nun wel ben bem allergrößten Blud ju erlangen. -

Beht es auf biefer Seite übel ab, \*) so haben bie Fremben nichts verloren, benn Sie haben nichts im Spiel, sondern die Chur = und Fürsten stehen mit ihsen Land und Leuten auf Gewinnst und Verluft, Sie gehen nach der See und ihren Landen und die Churfürsten und andere ins Elend 20."

Arnim fchrieb ferner über bie neuen Ballenfein'schen Borfchläge aus Bestow an ber Spree unterm 29; Dec. 1833 an Johann Georg:

"Durchlauchtigfter Dochgeborner Churfurft,

"Ew. Churft. Durchl. find meine unterthänigsten gehorsamsten Dienste bevor Gnädigster herr. 3ch werbe berichtet, daß der Gerzog zu Friedland abermalen tractaten vorschlage, und deswegen Berslangen trage, mit S. Kürst. G. herrn Feldmarschall zu reden. Weil Ich benn Dieselbe dazu geneigt versspüret, habe ich sie daran auch nicht hindern wollen, vermeine auch, daß man daben wohl kann unbetrogen bleiben, Wenn man sein Ansbringen höret. Mir aber wird es wohl so gehen, Wann Ich nicht Beichen und Wunder sehe, So glaube Ich nicht. Sehe Ich Die, So muß Ich bekennen, daß das Werk von Gott kommt, Derselbe thut, was ihm wohl gefället. In dessen gnädigen Schutz besehle Ich E. Churf. Durchl. und Verbleibe

Befieto b. 29 Der. Anno 1633.

Unterthänigst Gehorsamfter 6. G. von Arnimb.

<sup>\*)</sup> b. h. flegt ber Raifer.

Im Laufe bes Januars 1634 traf ber mit Rinsty bei Ballenstein in Bilsen gewesene Dbrift Anton Schlieff, ein bohmischer Emigrant, ber wie Rinsty unter sachssem Schutze in Dresben lebu, wieder in Dresben ein: er brachte ben Bağ Ballenstein's für ben herzog von Sach sen-Lauerburg mit. Ueber bas, was Ballenstein mit Rinsty in Bilsen verhandelt hatte, ließ Johann Georg am 14/4. Januar vor ben Geheimen Räthen von Miltig und Dr. Timäus ben Bericht bet Obristen wiederholen. Das barüber abgefaßte Protecoll lautet:

"Es batte gu ihrer (Rinsfy's unb Schlieffs) Anfunft (gu Bilfen) ber Bergog gu Friebland ausführlicher mit bem Grafen Rinsty gerebt, bie Urfachen feiner Erforberung ihm mit Debreren eröffnet, und von feiner guten inclination ju einen fichern Frieden boch contestirt, Endlich aber bes anbern Tages 3bu, ben Oberften, felbft gu fich erforben Als er nun gu Ihrer &. G. fommen, batte er Sie liegende gefunden und fich zu Ihr auf einen Stubl ans Bette feten muffen. Da bann gebachter Bergog gefragt, ob ber Graf Rineth ibm entbedet, mas er mit bemfelben gerebet und ergablet, mas et unlängften vor eine gute intention gehabt, und wie er bedaure, daß fich die tractaten bamals fo jabling Es hiege aber boch: Homo proponit zerschlagen. Deus disponit. Er beharrete nochmals ben folder feiner gefaßten Meinung. Bann Ihre Churf. Durchl. gu Sachfen Luft und Beliebung gum Frieden batten, wollte er fich also accomodiren, bag beraus zu erwuren, wie er in der That ein Rurft bes Reichs und alle fein Abfebn auf bes beiligen Momifchen Reichs Wohlfahrt führe. Spania ginge bamit um, eine Monarchi und Dominat aufgurichten. bas wollte er nicht zugeben, fo lange er lebete. Go mußte man auch ben Ronig in Frankreich, melder ein machtiger Potontat, nicht über ben Rhein fommen laffen, fouften ftunba er ben breb Beiftlichen Churfurften auf bem Balfe. Bfalg mußte vor allen Dingen restituirt merben. Go fonnte Franfreich mobl fonften eine satisfaction erlangen. Er mollte bie Spanier felber aus Stalien, Artois und Benneaau vertreiben helfen. Aprol und mas bem anhängig folle allezeit ben bem Raiferthum verbleiben. 2) Soweben wurbe es auch feine großen difficulteten geben, Sie suchten bie Meerporten, als Bigmar, Rofod, Stralfund und Colberg zu behalten. Run mare Branbenburg baran interessiret, es mochten aber noch wohl Mittel gefunden werben, baß fie zu contentiren. Die Churfürften, wie auch andere Bifchoffe mußten ibre Stifter, beren fie entfest, wieber haben. Bergog Bernhard (von Sachfen Beimar) mußte in Elfaß ober Bayern (welchen Churfürften, wie er permerten fonnen, er ganglichen zu vertilgen Borhabens) etwas gegeben merben. Bate ibn, er wollte

<sup>\*)</sup> Es war bamals in ben Sanben einer Rebenlinie, bes Reffen Ferbinanb's Il., Ferbinanb Carl's, ber noch nicht feche Jahre alt war.

biefes und mas er vom Graf Rin 8th geboret, Ihrer Churf. Dol. nebenft Bermelbung feiner willigen Dienfte berichten und Sie ersuchen, bero Berrn General Leutenant (Arnim) und einen Rath ju 36m fommen ju laffen, Er wollte ben Reichshofrath D. Gebharben aud ju fich erforbern. Unter anbern batte er (Schlieff) fo viel verfpuret, bag ber Bergog gu Friedland fich gern von bes Reiches Boblfabrt mit Ihrer Churf. Dol. felbft unterreben mochte, wurde fich gu berfelben in ber Dber Laufit ober in Bohmen an einen bequemen Ort, wann Sie es begehren wurden, begeben. ferner ermabnt, es mare ibm gwar bes Berrn Relb maricall (bes Bergogs von G. Lauenburg) Antunft lieb, munichte aber mit bem von Arnimb au reben. Discoursweise mare von ibm gemelbet, unlängft ber Graf von Trantmeldergeftalt mannsborff von Ihrer Rapf. Daj. ju 36m ge fenbet worben, welcher fürbracht, Ihre Rauf. Dai. wollten gerne, bag ber Ronig in Bohmen ") funftigen Frühling mit zu Velbe zoge, es follte aber er, bet Bergog, bas völlige Commando behalten. Worauf et geantwortet: "Ich febe mohl, mas Ihr mir vor eine Maste vor die Augen machen wollet, 3ch will fie abgiehn, 3ch vermerte, bag man bamit umgebe, mir bie Armee aus ben Banben gu fpielen. 36 fage euch, werbet 3hr mir noch einmal mit bergleichen Sachen fommen, ich will

<sup>\*)</sup> Ferbinand III.

uch auf Studen hauen laffen. "") Rach bieem hatten fe; einen Beiftlichen \*\*) gefchickt, welcher tom bas Gefet und Evangelium fürlegen follen, ber patte ibm angezeiget, wie am Rapferlichen Gofe ausjegeben murbe, ale follte er, ber Bergog, ben Staaten ben Generaiftaaten von Solland) baben quentbieten affen, er wollte nicht zugeben, bag Gpania bie bentde Freiheit foute unterbruden, welches aber bie Ray. Raf. nicht hatte glauben wollen. Worauf er (Bal= lenftein) geantwortet: "Ja, Er hatte es Ihnen nicht Mein fagen laffen, fonbern auch gefdrieben, bie Spanier hatten allezeit bofe Concilia geführet, batten gur Ungebuhr ben Bergog ju Mantug atlaquirt \*\*\*) und saraber Bergogenbufch, Daftricht, Reinberg und anbere Biage verloren." Benn ber Berr Churfurft ju Sachfen 36m trauen wurbe, mare tein Bweifel, bie anberen Stanbe murben alle betgutreten. Sobald ein Schluß gemacht, wolle er bas in ber Laufit und an ben Grengen liegende Bolf ganglich abführen. Das Ergftift Dagbeburg,

<sup>\*)</sup> Diese Kraftige Auslassung beweist zur Genüge, baß Ballenstein sich ganz gewiß nicht als heimlicher Berrather bem Hofe zu Wien gegenüber fühlte, sonbern als ", bes Reiches Fürst" und als ein Mann. ber sich trotig auf ben mit bem Kalfer geschlossenen Generalat in absolutissima korma fteifte.

Der Geiftliche war Bater Diego Menboga, Beichtvater ber Infantin, bet Konigin von Bohmen, ein Raspuginer, ben biefe aus Mabrib mit nach Wien gebracht hatte.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m mantuanifchen Erbfolgefriege 1628 - 1631.

biefes und mas er vom Graf Rinsty geboret, Ihrer Churf. Dol. nebenft Bermelbung feiner willigen Dienfte berichten und Sie ersuchen, bero herrn General Leutenant (Arnim) und einen Rath zu 36m fommen zu laffen, Er wollte ben Reichshofrath D. Gebharben auch ju fich erforbern. Unter andern batte er (Schlieff) fo viel verfpuret, bag ber Bergog gu Friedlanb fich gern von bes Reiches Wohlfahrt mit Ihrer Churf. Dol. felbft unterreben mochte, wurde fich zu berfelben in ber Ober Laufit ober in Bobmen an einen bequemen Drt, wann Sie es begehren wurben, begeben. Satte ferner ermahnt, es mare ibm gwar bes Berrn Belb marichall (bes Bergogs von G. Lauenburg) Ankunft lieb, munichte aber mit bem von Arnimb Discoursmeise mare von ihm gemelbet, ju reben. unlängst ber Graf von Traut. welchergeftalt ... mannsborff von Ihrer Rapf. Daj. ju 36m ge fendet worben, welcher fürbracht, Ihre Rauf. Dai. wollten gerne, bag ber Ronig in Bobmen \*) funftigen Frühling mit zu Felbe zoge, es follte aber er, ber Bergog, bas völlige Commando behalten. Borauf er geantwortet: "Ich febe wohl, was Ihr mir vor eine Maste vor die Augen machen wollet, 3ch will fie abgiebn, 3ch vermerte, bag man bamit umgebe, mir bie Armee aus ben Banben gu fbielen. 3ch fage euch, werbet 3br mir noch einmal mit bergleichen Sachen fommen, ich will

<sup>\*)</sup> Ferbinand III.

to auf Ctuden bauen laffen. "" Rat biem batten ftel einen Geiftlichen \*\*) gefchickt, : welcher bm bas Gefes und Evangelinm fürlegen follen, ber itte ibm angezeiget, wie am Rapferlichen Gofe ausgeben murbe, ale follte er, ber Bergog, ben Staaten en Generalftaaten von Golland) haben quembieten ffen, er mollte nicht zugeben, bag Gpania bie beut-De Breibeit foute unterbruden, melches aber bie Ran. Ini. nicht batte glauben wollen. Worauf er (Wal-:nftein) geantwortet: "Ja, Er hatte es Ihnen nicht Tein fagen laffen, fonbern auch geschrieben, bie Spaier hatten allezeit bofe Concilia geführet, batten gur ngebühr ben herzog ju Dantua atlaquirt \*\*\*) und senber Bergogenbufd, Daftricht, Reinberg und anbere tate verloren." Benn ber Berr Churfurft n Sachfen 36m trauen murbe, mare tein weifel, bie anderen Stande murben alle etzutreten. Sobald ein Schluß gemacht, wolle er as in ber Laufit und an ben Grengen liegende Bolf anglich abführen. Das Ergftift Dagbeburg,

<sup>&</sup>quot;) Diefe fraftige Auslaffung beweift zur Genüge, baß Ballenstein sich ganz gewiß nicht als heimlicher Berrather em hofe zu Wien gegenüber fühlte, sonbern als ", bes teiches Fürst" und als ein Mann. ber fich trobig auf ben it bem Raifer geschloffenen Generalat in absolutissima prma fteifte.

<sup>\*\*)</sup> Der Geiftliche war Bater Diego Menboga, Beichtvater ber Infantin, bet Ronigin von Bohmen, ein Rasnuginer, ben biefe aus Mabrib mit nach Wien gebracht hatte.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m maninanischen Erbfolgefriege 1628 — 1631.

miern und Sefuiten qute Sofen gu madet Der Bergog von Sachfen-Lauenburg beifet unter bemfelben Datum an ben Rurfürften mi # Arnim: "er habe bie bewußte Gade in erwinfin terminis gefunden, fo bağ nur Arnin kilimi werbe" und am folgenden Tage fchrieb er bringm # Arnim zu eilen: "bet Gergog von griebles Beforge fich, es mochte fouften etwas barein frant, benn bei Sofe ift er febr fcwarz und rebet men we berlich von ihm und feinen Leuten." Februar melbet er bem Rurfürften: ... bag bet 60 alle Generalen . Dbriften und Regimenter Con Danten und zwar bere mehr benn jungft gefchen, biefen beutigen : Tag anbero befchieben zu bem bağ 3bre 26b. fich 3bnen befto mehr verfichern fin und für Arnim fügte er noch bei: "Dem fin Generalissimo fen befannt, bag man ju nicht fevern thue, und besmegen feine Ginne biefem Berte zu verlieren." Unter bemfelben W forieb der Oberft Schlieff an ben Oberfamme von Taube: "Bu Wien und auch ju Ring ihnen angft und bang, wiffen nicht, ob fle bas Rie vorn ober binten baben." Er berichtet von franife Berbungen in Wien, meint aber: .. es wird bif Werf nicht ichablich fein, bag wir nur nicht auf langfam bagu thaten und ber Sache einen 1 machten zc. Alle Obrifte und bobe Officirer frim heute wieber anbero verfdrieben, ber Bergog 18 Briebland will fich ihrer noch mehr verficen einen feften unauflöslichen Band mit ihnen mit

fürsten von Brandenburg an, auf die früher mifden Sachien und Branbenburg vereinbarten Besingungen mit Ballenftein zu unterhandeln, um n bem fo febulich gewünschten Universal= rieben gu gelangen. Der Rurfurft von Bran-Denburg lebnte nach einer Berathung mit feinen Rathen biefes Unerbieten querft ab, indem er, aus Surcht wer ben ihm auf bem Raden fitenben Schweben, auf en Krantfurter Convent binwies, auf welchem ber Reichstangler Orenftierna bie evangelischen Stanbe Deutschlands vereinigen wollte. Den Tag barauf batte Ernim eine lange Befprechung mit bem Rurfurften m beffen Bette, bie fo viel erwirfte, bag, wie es in stmem Berichte nach Dresben beißt, "ber Rurfurft wer bfteren boch erfeufget und enblichen gefagt: ....3c pet von Sachfen nicht feten, fonbern in Gottes Ramen jugleich mit Ihnen ben Frieben ichliegen."" Ernim erbat fich biefe Ertlarung fchriftlich; bie Borift aber, bie ibm zugeftellt warb, lautete nur all-Lemein und unbeftimmt, und ber Rurfürft war nicht reiter gu fprechen: Damit reifte Arnim nach Dresen jurud.

Sier waren unterbeffen aus Bilfen, sowohl von iem Obriften Schlieff, als von bem Bergog Franz Albert von Sachfen-Lauenburg weisete Berichte eingegangen. Unterm 23. Januar schrieb Bolieff an ben Oberkammerer von Taube: "ber Bergog von Friedland sei und verbleibe noch bei voriger intention ftandhaftig, bedacht, ben Spa-

7\*

miern und Sefuiten gute Gofen gu maden" Der Bergeg von Sachfen-Bauenburg berichte unter bemfelben Datum an ben Rurfürften und m Arnim: .. er babe bie bewußte Gade in ermunichte terminis gefunden, fo bağ nur Arnim befibent merbe" und am folgenben Lage fcbrieb er bringenb # Arnim ju eilen: "bet Gerjog von Srieblan beforge fich, es michte fouften etwas barein tommet. benn bei Sofe ift er febr fcwarz unb. rebet man muberlich von ibm und feinen Leuten." Unterm 3/11 Rebruar melbet er bem Rurfürften: ... bag ber Gent alle Coneralen, Obriften und Regimenter Comme Danten und zwar bero mehr benn jungft gefcheben, et biefen bentigen : Lag anbero befcbieben zu bem Gibt bağ 3bre 26b. fic 3bnen befto mehr verfichern tount" und fur Arnim fugte er noch bei: "Dem bem Generalissimo fen befannt, bag man ju bef nicht fevern thue, und beswegen feine Stunde Diefem Berte ju verlieren." Unter bemfelben Im fcrieb der Oberft Schlieff an ben Oberfammen bon Laube: "Bu Wien und auch zu Brag ibnen angft und bang, wiffen nicht, ob fle bas Rube porn ober binten baben." Er berichtet von fpanifoe Berbungen in Wien, meint aber: .. es wird biefe Werf nicht schablich fein, bag wir nur nicht auch # langfam bagu thaten und ber Sache einen Anfan machten zc. Alle Obrifte und bobe Officirer feien al heute wieber anbero verfdrieben, ber Bergog ver Briebland will fich ihrer noch mehr verfichern m einen feften unauflöslichen Band mit ihnen macha

au nehmen, hoffe 36. G. werben bamit gufrieben fein. Mangelt iso an nichts, als an Derofelben praesenz, bitte befregen nochmals um Gottes willen, Gie eilen fo viel menschlich und möglich ift. Diejenigen fo bom Bergog ito ausseten, find von ben Spanischen Ministris bestochen morben. Dat nichts zu bebeuten, er ift ihnen bastant und ver-Thet fic auf 36. E. 3ch babe ibm verfproden, baß Sie und ich bey ihm leben und Rerben wollen, ift febr content. 3d hoffe, will's Gott, bald wieder bier ju fein und 36. E. aufmarten. Es gebe, wies wolle, es ift ein aemachtes Effen vor uns. Aber ben Gott, wir muffen ben Bergog nicht laffen, es find noch bie heiften Officirer bier, Die find alle fix. 3ch fcbliege in bochter Gile, werde beute noch weg, Bin und merbe fterben ٠,

36. E. treuer Diener und Rnecht Frang Albrecht, B. g. G.

Bilfen, ben 8/18. Febr. in bochter Gile.

, (N. Sh.)

1

"Der Berzog bittet auch, man wolle befehlen, baß biejenigen Garnisonen, so wir in Schlessen haben, mit Schafgozschan in guter Correspondenz und Bernehmen wären, benn bem Gözen und andern trauet er nicht. Wegen besserer Zusammenführung bes Bolts bittet ber Berzog zum allerhöchsten. 3ch wills beim Berzog Bernbt auch schon machen, daß

an den Grenzen eiwas aufwarten fall, wenns von nothen fein wird. 36. E. kommen um Gettet willen balbe."

Brang Albrecht an ben Rurfürften.

"Beil bie Zefuiten und Spanifden am Rapf. Cofe vermenten, bag beraleiden Friebensmittel obhanben fein, melde benen Berren Chur- und Surften antraglie fein werben und es ibnen wie fie es gen haben wollten, nicht fortgebet, Co belie fie ein und bas andere zu verhindern alle bereit epliche Rapf. Regimenter und Officis rer an fich gezogen, in Weinung baburch einen und dem andern vorzukommen und damit zu be Spanifchen und Baberifden ju ftogen. Bie nun ba Bergog ju Friedland foldes bochlichen empfie ben thut, also find Ihro Lbb. resolvirt recht zu ber Sache zu thun, haben babero an mich begehret, 36 wolle zu Bergog Bernharten gu Gachfen eine Reise auf mich nehmen und 3. 2. (Bergog Bernbard) verfichern, bag ber Generalissimus nicht fchabliches noch ungiemliches vorzunehmen noch 6k au gefahren gebachten, Auch 3. &, babin au dispaniren, daß menn Ihno & Generaliseimus gest Daro Biebermartigen lesbrechen. Doraga Bernbard ettiche 1000 Bierhe an beffen Frontieren per Borforge in Bereitschaft baben wollte. Die ferneus Begehren, bag von E. S. (bes Rurfünften) Arme atlache 1000 Ricerte oben zu bem Gube an ber Bife

mischen Grengen alert sein möchten ze. Pilsen ben 9/19. Februarii Anno 1634.

Œ. ❸.

gehorfamer Diener und Cohn Brang Albrecht, S. 2. 6."

Arnim hatte vor feiner Abreife gu ber Unterbandlung mit Ballenftein in Diffen feinen Rur-Muften um eine Inftruction gebeten und als Material bagti eine Reihe von Fragen geftellt, auf welche ben 3/13. Bebruar Die Refolution bes Rurfürften erfolgte. Darunter waren befonders zwei Fragen von ber großben Bebeutung, namlich was gefcheben folle, wenn ber Gengog von Friedland feindliche Abfichten gegen Dem Raifer zeige, und welche Recompens ihm gugefanden werben folle. Die Antwort auf bie zweite Frage Befriedigte Arnim villig: "baß eine etwaige recompens bes pergogs ad terminos honestatis et posalbilitatis reducirt werben und gegen bem b. romifoen Reich und ber posterität verantwortlich und ben evangeliften Stanben unabbruchig und unnache toilig fein muffe." Aber bie Entscheibung ber erften Brage fcbien bem Generallieutenant bebentlich. Es bieg in Der Refelution: "Bon bes Bergoge privatoffensen und disgusto haben G. Ch. D. feine Biffenfchaft, feben ibres Theils einzig und allein als ein bodloblichfter Reiche-Churfurft auf bes Bublitum, Die Bernhigung bes b. Beide und Salutem totius populi." Darauf wandte Urnim ein, "bag ber Bergog in bem Malle, bag man bied gang unberührt laffen wollte, fic

an ben Grongen eitval anflwirien fell, wenns von wöthen fein wiele. Sh. 28. Brannen um Gettel willen Salbe.

Brang Albrecht an ben Aurfürften.

"Beil bie Sefutten und Granifden am Rapi. Cofe vermenten, bag bergleichen Friedensmittel obhanden fein, welche benen derren Chur- unb Barften guträglie fein, werben und es ihnen wie fie es gern haben mollten, nicht fortgebet, Cabelen fie ein und baf anbere ju verbinbern alle bereit ablide Rapf. Begimenter und Officirer an fich gegogen, in Weinung baburch ciom und dem andern vorzutommen und bamit in ben Spanifchen und Baberifden ju ftogen. Bie nur ba Bergog ju Friedland foldes bochlichen empfinben thut, also find Ihro Lbb. resolvirt recht ju ber Sache zu thun, baben babere an mich begebret, 36 wolle ju Bergog Bernharten ju Sachfen eine Reise auf mich nehmen und 3. 2. (Bergog Bernbarb) verfichern, bag ber Generalissimus nicht fchabliches noch ungiemliches vorzunehmen noch Sie an gefahren gebochen, Luch 3. & babin au dispaniren, das menu Ibro & Generalisaimun gent Dato Wiebenmartigen lasbrechen, Gergag Berne hard etliche 1000 Bfeebe an beffen Frontigran per Marforge in Mereitschaft haben wollte. Die fernere Degebren, bag von E. G. (bes Rurfünften) Armer atlache 1000; Afende oben : 14 bem Gnos an ber 206nifchen Grengen alert sein möchten zc. Bilsen ben 9/19. Februarii Anno 1634.

## Œ. ❸.

gehorfamer Diener und Cohn Frang Albrecht, D. 3. 6."

Arnim batte vor feiner Abreife gu ber Unterbanblung mit Wallenftein in Diffen feinen Rur-Muften um eine Inftruction gebeten und als Material bagu eine Reihe bon Fragen geftellt, auf welche ben 3/13. Februar bie Refolution bes Rurfürften erfolgte. Darunter maren befonders zwei Aragen von ber großben Bebeutung, namilich was gefcheben folle, wenn ber Sergeg von Friedland feindliche Abfichten gegen bem Raifer zeige, und welche Recompens ihm jugefanden werben folle. Die Antwort auf die zweite Frage befriedigte Arnim völlig: "bag eine etwaige recomnens bee Decreat ad terminos honestatis et possibilitatis reducirt werben und gegen bem b. romifichen Reich und ber posterität verantwortlich und ben evangeliften Stanben unabbruchig und unnache theilig fein muffe." Aber bie Enticheibung ber erften Frage fcbien bem Generallieutenant bebentlich. Es bief in ber Refolution: "Won des Bergoge privatoffensen und disgusto baben G. Ch. D. feine Biffenfchaft, feben ibres Theils einzig und allein als ein bodloblichfter Reiche-Churfurft auf bes Bublitum, bie Bernhigung bes b. Reichs und Salutem totius populi." Darauf wandte Urnim ein, "bag ber Bergog in bem Balle, bağ man bied gang unberührt laffen wollte, fic

an Frankreich und Schweben wenden und Cachfen ifoliren werbe."

Rach langerer Berathung über biefen und einige andere Buntte ward ben S/18. Febr. eine pracife Inftruction für Arnim abgefaßt, beren wesentlicher Inhalt folgender war:

. "Der Bergog muß junachft bie faiferliche Bolmacht gur Friedensunterhandlung vorzeigen. fie eine beschränfte fein, fo ift bie Berbandlung ber noch mit Borbebalt ber faiferlichen Ratification an beginnen und jum Schluf ju fabren. Dat ber Genet teine Bollmacht für Die tatholifche Liga, fo muß a versprechen, fich um beren Buftimmung ju bemuben, wie ber Rurfurft baffelbe für bie evangelifchen Reide ftande verfpricht. Bent ber bergeg bofe Abfiden gegen ben Raifer bat; fo muß ibn Arnim auf ale mögliche Weife bavon abzubringen fuchen, ba ber Rurfunt einen Universalfrieden jum Beften bes Reichs und ber evangelischen Rirche ju Stande bringen will und bie getrennten Reichsglieber mit ihrem Saupte wieberguvereinigen bofft. Die einzelnen Artifel bes fruber amifchen Sachien und Branbenburg vereinbenm Briebensinftruments find möglichft rafc burchaufesen, bei etwaigen Schwierigfeiten von Seiten bes Berrogt nach Dresben zu berichten und fcnelle Refolution ju erwarten. Sollte ber Raifer bas nicht ratificiren mol-Ien, worüber ber Rurfurft und ber Bergog einig geworben, fo will fich ber Rurfurft angelegen fein laffen, baffelbe in feine Rraft und Birtlichteit bringen ju belfen. Rach ber Ginigung operiren bes derzogs und bes Aurfürften Aruppen gemeinschaftlich, boch ohne bag fich bie legeren bem
Oberbesehl bes Berzogs unterordnen. Wegen bes herzogs Recompens, will ber Aurfurft sehen, was berfelbe verlange, und erwarte darüber Arnim's Erdfinungen. Für sich selber verlangt ber Aurfürst, "als
bie ihm in privatis gebührenbe Satissaction" ben erblichen Besit ber Lausigen jedenfalls, womöglich noch
Magbeburg und halberstadt als erbliches Befigthum, wo nicht, die Besetung bet beiden Stifter
für alle Zeiten, und wenn dies nicht zu erlangen, den
Eger'schen Areis als erbliches Beststhum."

Arnim ließ fich noch ben 22/12. Februar eine Befcheinigung vom Aurfürften geben, die er felbst aufgefest hatte, daß er feinen herrn vergeblich um einen Beirath gu biefen Unterhandlungen gebeten und dies Befchäft nur auf bringendes Begehren beffelben alleiu abernommen habe und von jeder Berantwortung frei fein wolle, "die Sache moge ablaufen, wie fie wolle."

Arnim begab fich hierauf zu ben Eruppen, Die Bei Bwidau ftanben: hier erfuhr er ben Mutigen Ausgang ber Cataftrophe.

herzog Frang von Sachfen-Lauenburg wer unterbeffen aus Bilfen nach Regensburg, gegangen, wo herzog Bernhard von Beimar mit ben Schweben ftanb.

Der erfte Brief bes hetzogs aus Regensburg ift vom 14/24. Bebr. 1634 und an Arnim gerichtet:

"Bohledler infonders hochgeehrter Gerr General-

von einem und anberem berichtet. Auch Willens gemefen morgen mich wieber auf ben Beg ju machen, fo empfange ich ein Schreiben vom Feldmarical 310, bavon ich G. D. bierbei Copia überfdice, febe mobl bie Saden fteben etwas feltfam mit bem Bergoge, zweifele aber nicht, er werbe ibm ohne bie anbern bennoch einen großer Anhang machen. Bergog Berendt läft feine Armada gufammenruden an bie Brenge. (Arnim) babe ich lett gefdrieben, bag ber berge es gleichfalls an mich begehrt, man foll von C. D. truppen Auch eine aute Angabl an die Grenzen miften laffen welches ich auch 3. E. (Arnim) jugtfdrieben, weil ich es gut und bochnothig finbe, bitte ich E. D. wollens bem von Arnim gufchreiben, fonften bin ich willens mich gegen Eger gu begeben und im gall ber Bergog ober von ben Seinigen fe es mit ihm balten bafein werben, vollens binreiten, von einem und andern mit ibm Abrebe nehmen und alsbann eilends mieber auf Dresben gu G. D. mid begeben und E. D. aufwarten, foliefe mit biefem, befeble mich in E. D. beharrliche Affection und ich perbleibe E. Chrf. D.

Regeneburg ben 24/14. Febr. 1634

gehorsamer Diener und Sohn

Frang Albrecht S. z. G."

Des Bergogs Antwort an 31 ow war voller hoffnung bes beften Succeffes:

"Bohlgeborner Gerr!

Sein Schreiben habe ich empfangen, bore un-

Gert. In Brag gebet es über und über. Don Balthasar (Marradas) Gallas and Piccolomini baben ordre bin ertheilet, weber Ihre Burfil. On. O. Generalissimo, Mir noch herrn Graf Tergth gu pariren, Dannenbero 3. F. G. Ceneral: mit etliden Reutern und Dragonern fich nach Eger begeben, And bieweil es nunmehre gu ber gangli= den rottura, (Bruch) Alfo begehren 3hre 8. 6. Generalismmus, baf E. &. G. Dergog Bern-Sarb's 8. G. babin disponiren, bag er eilfertig feine Cavallerie genen Eger avenciren laffe, in allem Rothfall fic mit felbigen gu conjungiren, E. F. Bu. werben ibres theils bie gleichmäßige gnabige Anordstung fun, bann mit gottlicher Buf find bie meineibigen Scheimen verloren, Dere Rudzug muß nicht nach Dadau, fonbern Eger gerichtet fein. Diefes alfo in aller Gil, Bilfen, ben 21. Februar 1834.

M. F. Gn. gehorfamer Diener 31 o m."

Gleichzeitig mit bem Briefe au Arnim hatte ber Bergog von Sachfen-Lauenburg auch an ben Aurfürften von Sachfen geschrieben:

"Durchlauchtigster Churfurt, hochgeehrter herr Better, ich hoffe E. G. D. werben Mein lettes Schreisben von Bilfen aus empfangen haben, brinnen ich E. D. geschrieben, baß ber herzog von Friedland an mich begehrt eine Reise nach Regensburg zu nehmen, herzog Berent (Bernharb) von bewußten ito vorhabenden Sachen zu informiren, wie ich denn auch gethan, bin bin tommen und S. L.

von einem und anberem berichtet, Auch Billens as wefen morgen mich wieber auf ben Beg zu machen. fo empfange ich ein Schreiben vom Feldmarichall 310, bavon ich G. D. hierbei Copia überfdide, febe wohl bie Saden fteben etwas feltfam mit bem Bergoge, zweifele aber nicht, er werbe ibm obne bie anbern bennoch einen großen Anbang maden. Bergog Berendt läft feine Armada jufammenruden an bie Grenze. (Arnim) habe ich lett gefdrieben, bag ber Berig es gleichfalls an mich begehrt, man foll von E. D. truppen Auch eine gute Angahl an die Grenzen riffen laffen welches ich auch 3. E. (Arnim) anerfdrieben, weil ich es gut und bochnothig finbe, bitte ich E. D. wollens bem von Arnim gufchreiben, fonften bin ich willens mich gegen Eger gu begeben und im Fall ber Bergog ober von ben Seinigen fo es mit ihm halten bafein werben, vollens binreiten, von einem und andern mit ihm Abrebe nehmen und alsbann eilends mieber auf Dresben gu E. D. mid begeben und E. D. aufwarten, foliefe mit biefem, befehle mich in E. D. beharrliche Affection und ich perbleibe G. Chrf. D.

Regensburg ben 24/14. Febr. 1634 gehorsamer Diener und Sohn Franz Albrecht H. 2. S."

Des Berzogs Antwort an 31om war voller hoffnung bes besten Successes:

> "Bohlgeborner Gerr! Sein Schreiben habe ich empfangen, hore un-

gern, bag bie Sachen nicht alle fo geben. wie ich wohl gehofft, bat aber nichts zu bebenten. Bir wollen, will's Gott, ben meineibigen Bogeln fattlich bie Galfe brechen. Ihre Liebben, Bergog Bernhard, laffen bero gange Armada an ben Grengen gufammen fommen; tommt auch noch fonft ein größeres Bolt aus Thuringen und ben Orten; fo babe ich auch ben Churfürften und General-Lieutenant (Arnim) gefdrieben, eilends bas Bolf an ben Brengen jufammen ju führen, welches alles in wenigen Sagen geschehen tann, alfo, bag wir ben Wogeln genugfam gemachfen fein werben. Wegen Bilfen bitte ich gar boch, fich beffen zu verfichern, noch zu bem Dem merle einen zu legen, ber von feinem als bem Ber-20g bependirt; sowohl Frankfurt, Landsberg und bie Orte in ber Laufit; weil fich die Bogel folches mit Brag unterfteben burfen, fürchte ich, fie werben nicht feiern, an allen Orten bergleichen zu ichreiben, hoffe aber nicht, bag fie alle vom Bergog aussegen \*) follen. 36 will meinen Weg gegen Eger nehmen, und im Sall ber Bergog ober von benen, fo mit ihm halten, ba find, auch bintommen; bitte aber mir auf Afreineb einen Trompeter zu fchiden, bamit ich ficher gebe und nicht ertappt werbe. Berbleibe mit biefem fein

Regensburg, ben 24. Febr. 1634. bienstwilliger Freund Frang Albrecht Herzog zu Sachsen."

<sup>\*)</sup> fich von ihm losmachen.

Diele Antwort Gerzog Exung Albert's an Ilow war ben Kaiserlichen in ble Saube gefallen. Arnim schrieb barüber imtenn M. fice. an ben Anpfachen und melbete zugleich, was er von ber Certuftrophe in Eger etfahren hatte:

"Der Ausgang giebt es, bag bem Gergoa an Stiebland aller Orten vorgebauet gewefen. Da es mun eine vorbebachte Sache; 60 will auch vermuchlichen fein, baf fie bagegen in allen foon werben gute Berfaffeingen gemachet haben. Bann fe nun burinnen fich befunden, werben fie aus möglichen Bleiß memenben, basjenige, mas bem Ber-Bug zu Friedland vor fauten und Saumfell ab getechnet, aufs ebefte gu corrigiren und ben ben Berte nicht fchlafen. Darum will auf Diefen Geim and gute Vigilanz und Aufficht bednötbig fela. Denn, meinem geringen Absehen nach, will nunmen mit bem Frieden es viel fchwerer bernach geben. Daß vormalen bie Erflarungen+) fo gut, ift ber Bergog von Friedland nicht geringe Urfache gewefen, weil man benfelben baru incliniret gefrüret und fich vor folche revoke gefürchtet. 350 aber, wenn bas directorium in bes Grafen von Schliden (Brafibent bes Soffriegeraths) und Gallas Banben geftellet, furde ich, die mochten ihren Gifer mehr erzeigen wollen, und bas burfte G. Churf. Durchl. am erften treffen, weil mir bes Graf von Schliden Affecten mohl

<sup>\*)</sup> von Seiten bes Biener Cabinets.

befannt, 3hr Burft. On. Bergog Frang Albrecht auch zu bem Unglud gerathen, bag fie in ber Rudreife von Bergog Bernbten gefangen, baburch werben Biele bie Bermuthungen faffen, als wenn von E. Churf. Durchl. bicg Bert herrührte und practiciret. Dabero wollte mir bedunken, bağ es die Rothburft fo boch als es guver niemalen erforbert, fich nach aller Doglich-Zeit zu verftarten und wenn bie Armée nur etwas in ihrem Esse, wie ich hoffen will, tag fle fcon fei, bag fle bald bebfammen gebracht, und man fich unfaumlichen und ohne Berlierung einiger Beit, mit 36r Fürftl. On. Bergog Bernoten bieruber mobl vernehme und babin vergliche, bem Feinde beb biefem Buftanbe ftrade auf ben Bale zu geben. \*) Denn, wiewohl fie fich bedunten laffen, bas Bert gefaßt zu Baben, wie große Consternation und Aurcht auch unter ben gemeinen Solbaten, fo bes Bergogen Barteb gehalten, Diefer casus verurfachet, fo wirb es boch

<sup>&</sup>quot;) Roch unterm 3/13. Marz bat Orenstierna in einem Schreiben aus Magbeburg ben Rurfürsten von Sachsfen bringend um biefen Einfall mit Herzog Bern hard in Böhmen, indem er sein Bedauern aussprach, das Bals Lenstein "nicht länger bas Leben haben sollen, sonbern alsoschen und ehe er sehnen dessein ins Werf richten und sich mit ber Evangelischen Parthen conjungiren und bie fundamenta zu einem sicheren, beständisgen und burchgehenden Reichsfrieden legen hels fen können, aus dem Wege geräumt worden." Dagegen schrieb ber brandenburgische Obrist von Burgsborf (der Sachsen. III.

ohne haß und Born ben benen, bie ihre hoffnung auf ihn gesetzt, auch nicht abgehen. Wenn fie wurden bie Mittel zur Rache und sich zu salviren sehn, so burfte es allerhand dissicultäten ben bem Feinde geben, Die geringste Zeit aber, so barin von Uns verabsaumet, wird ihnen zu merklichen großen Ruten gereichen und sie werben beren sich gar wohl zu gebrauchen wiffen zc. Besehle E. Churf. Durchl. hiernit in des Allerhöchsten Beschützungen und verbleibe E. Churf. Durchl.

3widau, am 20. Febr. Ao. 1634.

unterthänigft gehorfamfter S. G. v. Arnimb."

Am folgenden Tage schrieb er:

"E. Churf. Durchl. Sind meine unterthänigste und gehorsamste Dienste bevor. Gnädigster herr, Beigefügt haben E. Churf. Durchl. weß Ich ferner vor Nachricht von Ihr. Fürstl. Gn. herzog Franz Alberechten, und dann das Patent, Darin ber herz zog zu Friedland seines Generalats entsetzet, Wenn Ich nun das Datum darin ansehe (24. Jan.) und bem, daß der Gallas schon beh die drey Monat ordre vom Kaiserlichen hose, daß er den herzog

Liebling bes großen Kurfürsten) aus Schlessen an Arnim: "Auf Schwedischer Seiten ist dieser Unfall wenig bedauct worden, bieselbe vermeinen durch das Mittel S. Churf. Durchl. zu Sachsen dahin zu commoviren, daß dieselbe nolens volens gleich andern Kreisen mit Ihnen werden umtreten müffen."

gu Friedland beim Ropf nehmen foll. Glauben quftellen will, babeneben ermage, wenn 3hr Furfil. On. Bergog Frang Julius") ungefähr von Bien gegogen \*\*), . fann iche nicht wohl zusammen= fugen, wie ihnen \*\*\*) bie Tractaten, fo mit bem Bergog ju Friedland bes Friedens balben follten vorgenommen werben, muß ein Ernft gewefen fein. Die execution fo an bem Bergogen gu Friedland verübet, ift febr blutig, und ben vieler Raifer Regierung nicht erhoret, Infonderheit, ba fie ibn fcon fo weit in ibrer Dacht und Bewalt gehabt, 3ch fürchte febr, mas von ber Chriftlichen Rirche gefaget, wirb pon ber itigen Regierung ju muthmagen fein : .. sanguine coepit, sanguine crevit, sanguine fin is erit." Dem grundgutigen Gotte habe ich meines Theiles nicht gnugfam bavor zu banten, bag fich meine Abfertigung fo lange verweilet, benn burch bas Mittel bin ich biefem großen Unglude entgangen, ftebe aber in Sorgen Ihr Fürftl. On. Berr Felomaricalt) werden boch barüber lamentiren, bag fie besmegen barin gerathen."

"3ch werbe unterthänigft bitten, E. Churf. Durchl. wollten mich ins Runftige mit ben Friebenshanbelun-

<sup>\*)</sup> Bruber Frang Albrecht's, einer ber convertirsten brei Bruber.

<sup>\*\*)</sup> Er ward im Januar 1634 zu einer birecten Friebensunterhandlung mit Sachfen und Branbenburg geschickt.

<sup>\*\*\*)</sup> ben Berren in Bien.

<sup>†)</sup> ber Bergog von Sachfenstauenburg.

überbrüssig, E. Churf. Durchl. erwägen es gnäbigft, Db 3chs nicht Ursach, In solch überaus schweres und gefährliches Werk hat man mit gestedet, bet Beindes größeste Macht lieget mir auf dem halfe, Man giebt mir gegen der großen Menge des Feindes zu rechnen eine hand voll Bolks, kein Brod, kein Geld, keine Munition, Ich hätte nur durfen schreiben nichts, so wäre es in einem Worte begrissen gewesen und doch soll man viel thun und wenn's unglücklich ergehet, alles verantworten. Ich vermeine, es wäre ein Mensch nicht zu verdenken, wenn er solchem nachstnnet, daß er ungeduldig, ja auch nicht zu verwundern, gleich unstänig darüber murde."

Arnim kannte ben hof sehr wohl und er sprach fich barüber gegen Johann Georg mit großer Freimuthigkeit aus. Er schrieb ihm 1/11. Juni 1633 aus Zobten in Schlesten: "Die Sache und E. Churf. Durchl. Krieg muß auf einen andern Fundament gesett werden, denn auf diese Beise kann und vermag es keinen Bestand zu haben und alle diejenigen, welche E. Churf. Durchl. persuadiren wollen, daß sie ohne einzige Mittel nur aus des Feindel Lande Krieg führen können, sind entwedet unehrliche Leute und Verräther oder die größe sten ignoranten von der Welt: Endlichen werden es E. Churf. Durchl. selbsten besinden, daß es Schmeichler gewesen, die E. Churf. Durchl nur suchen etwas Angenehmes vorzubringen, es se

Beinem Bericht nach habe er fie aber nicht haben wollen, fonbern mit Brugeln aus feinem Quartier ichlagen laffen, Go lange Ich ein Golbat gewesen, babe 36 folden großen Unwillen nie gefeben als ben biefer armee fo mobl ber officiren als gemeinen Goloaten ift, Wo Bott mir nicht fonberbaren Beiftanb leiftet, fürchte bo, bag 3d um meine Ebre fomme, benn einmal ift ber Beind noch einmal fo ftart, und auf die Wenigen, ie noch vorbanden, bat man fich allerdings nicht zu verlaffen" u. f. m. Urnim hatte ferner bei bem ichleftichen Felbzug bas Sahr barauf unterm 6/18. Aug. 1633 gefdrieben: "Da etwas im Sauptwert wrgangen, Bollen G. Churf. Durchl. mich fo ungeichict nicht anseben, bag iche berfelben nicht follte betichtet haben. Bann E. Churf. Durchl. es befehlen, baß Derefelben Bedanten und resolution ich in allen, ebe und zuvor ich etwas anfange, erwarten foll, Go will ichs gar gerne tonn, Aber große Runft wird es erforbern, bag ich alle Umftande ber Gebühr nach remonstriren werbe tonnen. So wird auch die Beit fich fowerlichen wolfen halten laffen, und im Rriege ift in einem momento fo viel verfaumet, bag in bunbert Jahren unberweilen' auch nimmermehr fann recuperirt werben, 36 febe wohl meine actiones bie muffen boch von allen taxiret werben, brum mare es nicht beffer, &. Courf. Durchl. fdidten einen anbern, ber es beffer noch Dero Gefallen machen tonnte, benn ich bin bod bes Dinges von Grund meiner Seelen 1

sberbrüssig, E. Churf. Durchl. erwägen es gudbigft, Db 3chs nicht Ursach, In solch überaus schweres und gefährliches Wert hat man mit gesteckt, de Beindes größeste Macht lieget mir auf dem halfe, Man giebt mir gegen der großen Menge des Feindes zu rechnen eine Hand voll Bolks, kein Brod, kein Geld, keine Munition, Ich hätte nur durfen schreiben nichts, so wäre es in einem Worte begriffen gewesen und doch soll man viel thun und wenn's unglücklich ergehet, alles verantworten. Ich vermeine, es wäre ein Mensch nicht zu verdenken, wenn er solchem nachsinnet, daß er ungebuldig, ja auch nicht zu verwundern, gleich unftanig barüber nürde."

Arnim kannte ben hof sehr wohl und er sprach sich barüber gegen Johann Georg mit großer Freimuthigkeit aus. Er schrieb ihm 1/11. Juni 1633
aus Johten in Schlessen: "Die Sache und E. Churs.
Durchl. Krieg muß auf einen andern Fundament gesetet werden, denn auf diese Weise kann und vermag
es keinen Bestand zu haben und alle diejenigen, welche
E. Churs. Durchl. persuadiren wollen, daß sie
ohne einzige Mittel nur aus des Feindes
Lande Krieg führen können, sind entweder
unehrliche Leute und Verräther oder die
größe sten ignoranten von der Welt: Endlichen werden es E. Churs. Durchl. selbsten besinden,
daß es Schmeichler gewesen, die E. Churs. Durchl.
nur suchen etwas Angenehmes vorzubringen, es sei

moglich, nahr ober nicht, und in ihrem Bermogen noch Berftand nicht gewesen, bas Wert fo lange aufauhalten, mit bem erften Rrachen aber befürchte 3ch - fallet es über Saufen; Befommt bas Bolf nun fein Belb, fo ift es gethan, benn es fangt icon an unwillig zu werben und gang zum Feinde überzulaufen." Arnim fchrieb ferner unterm 29. Juni 1633 Soweibnig: "3d greife es nunmehr mit Banben, baß alle meine Sorge, Dube und Arbeit, fo in G. Churf. Durchl. Dienfte 3ch angewendet, bavon ber bochfte Bott an bem großen Berichtstage gutes Begeugniffe mir geben wirb, gang verloren, nicht zwar, bağ E. Churf. Durchl. 3ch nicht ein befferes zu traue, fondern, 3ch befinde gleichwohl daß ber Schmeidler und Beudler Borte untermei-1en so viel als eines ehrlichen Mannes gelten; benn wie fonnen G. Churf. Durchl. ihnen allen ins Berge feben? 2c. 3ch bleibe nicht, Sondern fobald 3chs meiner Ehre und reputation halben nur thun fann giebe 3ch von bieraus, ftrade babin, ba 36 mein Brot mit befferer Rube und Bequemlichkeit, obne fo große Wibermartigfeit, als 3ch ben biefem Dienfte gehabt, effen fann, indeffen aber will 3ch banbeln als ein ehrlicher Dann 2c."

Arnim galt, wie Buffenborf ausbrudlich bezeugt, für einen Sauptvertreter ber Bolitif ber britten Bartei in Deutschland und für einen Capitalfeind ber Schweden, beffen Sauptabfehen barauf gegangen fei, bie Evangelischen

im Bund mit seinem auten Rreund Ballen Cein m überliften. Die Schweben flagten ibn foon im And 1632, als bie erften Unterhandlungen mit Ballenfte in ins Bert gefet wurben, beshalb bart an: et außert besbalb in feiner Rechtfertigung gegen ben Amfürften! "Ihre elenbe fundamente, fo fie produciren, werben Ihnen wohl nichts mehr an bie Sand geben. als daß 36 gerne einen Chriftliden unb beftanbigen Frieden beforbert fabe; Dan betenne ich mich rund aus, und barf biefes fein Beweisens, benn Guer Churf. Durchl. habe ich's manbe und fdriftlich ju unbenflichen Ralen felbft unterthanigft erbffnet und 3ch beftebe barauf, wirb ber Rrieg langer bauern, fo gebet bas Romifche Reich m ruin, vielleicht wohl gar zu Grunde zc. Darum befe ich feine occasion niemalen aus Banben geben laffen, bie 3ch nur bequem gefunden, Befondern beibes gegen Freunde und Feinde, ben Frieben allewege gum bochken recommendiret, wie fich biefe (Belegenheit) mit bem Oberften Sparre \*) praesentiret, habe 3ch ibm nach Möglichkeit remonstriret wie gar ein betrübeter Rrieg biefes feb. ba mir Teutiden, nicht allein Glaubenegenoffen, befondern ein Brubet ben anbern, ja ber Bater ben Sobn, ber Sohn ben Bater oftmals ermurget, und wenn's am beften gerietbe. fo murbe bas liebe Deutschland ein Raub und Beute aus-

<sup>\*)</sup> Ballenftein's bamaliger Unterhanbler.

ländischer Bolter und erbärmliches Schaus fpiel ber ganzen Belt werben 2c."

Dach ber Cataftrophe Ballenftein's batte Johann Georg fofort querft als gute Beute 20.000 Stud geprägte und 8000 Stud ungeprägte Ducaten in Birna wegnehmen laffen, niebergelegt von Ballenftein bei einer Grafin Rinsty, bie bagumal mit ihren Rinbern nach Dresben geführt murbe. Darauf nahmen bie Friebensunterhandlungen Gadfens mit bem Biener Sofe ihren Fortgang. Rouig von Danemart und ber Landaraf pon Seffen-Darmftabt, Johann Beorg's Somiegerfobn, übernahmen bie Bermittlung. Der Friebenscongreg warb erft in Leutmerit, und als bie Schweben ibn von bier verjagten, in Birng eröffnet: als furfachfifder Abgeordneter unterhandelte ber Bebeime Rath Ricolaus Gebhard von Miltis auf Siebeneichen, ein Deffe bes Bofmarfchalls, bes Erbauere biefes Schloffes, ber icon 1630 als facificer Befanbter auf bem Regensburger Reichstage gemefen Als Gefandter ericbien vom Raifer in Dresben ber icon fruber in Dresben beglaubigt gemefene fpanifche Befandte Graf Barabeis, bes Raifers Cobn Ronig Ferbinand Ill. fchicte bie beweglichften Sandidreiben. Den ftartften Nachdruck aber gab bem Abichlug ber Friedenspraliminarien ber enticheibenbe Sieg Ferbinanb's Iil. über Die Schweben bei Rorb. lingen in Schwaben, 27. August 1634. 2m 14. Rovember unterzeichnete Diltis in Birna bie Friebenspraliminarien, die formelle Beftatigung marb noch

that I be beiter Serre und ber Beiterb tette a fander and antenner mire. Eine M. A. M. r. in Animaliana, mingfin Name are insure. It subject are: beir finds mening manner, in Salama mas and dag finde ne in the second second second manufactured resident and see in Durmit in Anies ut Arrivated, je fuge uf man germann Amir. mit um Sine auf Raid and authorities and Antifere, man der erhöhten Die mit ime Sibne me Laufmage feben felle. fin finne mit imitten militareriden Renie nut au Eranniant mine III Sterment. ine finnenne be bint. Dennend mis dirente mir bie Arbeillite wier be Erfferne et Direct the county mine stem mer and county भा गया. कर गया इत्त्रवाच्या केंग्रा वर्षेत्रक, तार्थ mer ind Matte mercenden neber bale." Liebt denne und bestamt der bei ber Antwerbie der angener mennene mie Mence begent Sommen mannen bart beiben ber berfeit de uneme Sinde de Companiden und die denicht denten aus Ciferinie und Cigennus verratten bile. Im Jun 1435 ferren ber malatide Gebeine Auf Cameramus im Simmenf Bilbelm von Caffel: ni einemmerbetreiten ber ber berte berrieber ein bei bei ber idlimide Beffein geiege fo but felbit beffen Borfabt Anturi 2 :: 3 mitt gebandelt." Sogar feine eigent Smuthin ne fine Aururit Ragbalene Gis 23 ... ertitere ficht feite frei und effen. Gie forieb

tom unter anbern: "Ein folder Baum, wie D. D. the (Davib Döring), tann teine befferen Fracte bringen." Sie fdrieb ihm am 22. September 1635: "C. 2. haben fich wohlin Acht gu haben; man fage mir nur, aus mas Kalichbeit ober Urfac Doring bas thut, bag er fo viel Boften und Boten binter E. 2. Ruden und obne E. 2. Biffen nad Wien fdidt, bag immer einer ben anbern jagt? Oppel, fein Gibam und ber Boftmeifter zu Leipzig werben Wiffenfchaft um haben, fteden unter einer Deden." Am 22. Januar 1636 ichreibt fie bem Rurfurften: "Dr. Doring will ausreigen. Bitt' E. L. burch Gott, Gie haben viefes in Acht, nun ber leichte Bogel ben Rarren in Roth geführt, reißt er aus. Dag er frant ift, bas ift tein mahr Wort. Dr. Oppel ift auch zu ihm gereift, als ob er fo frant ift; find nichts benn lauter Schelmftud babinter, er will mit ben Rammerfachen nichts mehr zu thun haben" ac. Damals machte ein Bropbet Bacharias Berner großes Auffebn in Sachlen: er ericbien im Januar 1636 vor ber Rutfürftin und verfundigte Untergang bes Baufes Sachfen, falls ber Rurfurft nicht abftunbe bie Broteftanten gu verfolgen. Die Rurfürftin ichrieb in bemfelben Brief unterin 22. Januar in voller Angft: "Berner bat mir und meinem Sohn Bergog Johann Georg MIles gefaget von allen Gefichtern, bas er gefeben in Entzudung, brobet viel Bofes auf Befehl bes Berren Chrifti, E. 2. und Ihrem Land und und allen und bem gangen Rurfürftlichen Stamme Sachfen, wo E. L.

Ibr Intent ferner wollten fortfegen und wiber bie Rirche Gottes ftreiten. Bitte G. L. burch Gott und . um bes jungften Gerichtes willen, E. E. feten es nicht weiter auf bie Spigen, fie conjungiren fich mit ben Schweben, folgen meinem Rath und gebn auf vertraglide Mittel. Und weil G. L. boch feben, bag E.L. betrogen fein von bem Raifer und ben Ratholifden, bitte id nochmals: C. 2. veraleichen fic mit ben Schweben. st. Alles, mas ber Dann gefaget, hat alles bis Dato eingetroffen. Batten G. 2. mir gefolget einsmals, wie ich von ihm forieb. batte ch G. L. nicht gereuet und waren jest nicht in bem Un-. glud. Gott wirb es ben Leuten in Emigfeit nicht vergeben, bie G. 2. ju foldem bofen Brieben, ber gemacht ift, gebracht baben, werben gewiß in ber Bollen ichwigen muffen." Roch am 17. Februar 1636 fchrieb bie Rutfürftin ihrem Gemahl: "Die öftreichischen Gefandten werden ins Lager fommen; Die Rerle, wie ich bore, bei E. L. fehr aufschneiben werben; ift, Gott meiß, nichts benn Betrug babinter. - 3ch bin bei allen bengenigen, bie auf fatholifcher Seite fein, wie der unglaubige Thomas."

Der wohlgemeinte aber sehr übel überlegte 3med Johann Georg's, seinem Lande durch ben Separatfrieden mit dem Kaiser Ruhe zu verschaffen, ward durch die weit größeren Drangsale verleidet, die nun die Schweben über baffelbe verhängten. Die Schweden waren über des Kurfürften Abfall im hochsten Grade erbittert und nicht mit Unrecht: zweimal, gegen Silly und gegen Ballenftein, hatten fie fein Land ihm gerettet. Der Krieg mit den Schweden begann im October 1635.

Johann Beorg fließ mit feiner Armee, bie jest über 26,000 Mann fart mar, ju ben faiferlichen Truppen. Den Dberbefehl übernahm nach Arnim's Abgang erft ber Laufiger Bolf Beinrich von Baubiffin, vor dem die Rurfürftin unterm 10. Februar 1636 ihren Gemahl marnte, "er moge ibm nicht zu viel trauen," bann feit bem Jahre 1636 ber aus ber faiferlichen Befangenschaft wieber entlaffene Bergog Frang Albrecht von Sachfen= Johann Georg folgte anberthalb Lauenburg. Jahre lang bem Lager in Berfon. 21m 4. Octo= ber 1636 erlitt er die Sauptniederlage bei Bitt-Rod im Branbenburgifchen gegen Baner, ber bier Die Scharte von Mordlingen auswette: ber Rurfurft bußte feine gange Artillerie, Bagage, fein Gilbergefdirr und feine Ranglei ein.

Wie es damals bei Abwesenheit des Kurfürsten im Lande zuging, davon giebt ein Brief der Rurfürstin an den Kurfürsten Anschauung: "Möchte wissen, schreibt sie, was so viel Bolk von Offizieren und andern, die von den Regimentern, die geschlagen sein, hier machen. Sind hier im Lande so viel Tribulir=Soldaten, die die Leute schapen, daß. L. nicht glauben, wie übel es im Lande zugeht, nehmen E. L. vollends das Uebrige noch für den Mund weg. Gott erbarm's, der arme gemeine

Solbat friegt nichts von, bie Grofen feden es in ihren Beutel. E. 2. melben mich nicht, fagen es nur bem Rriegs - Commiffarius und ben Dhriften Laube nicht, bag von mir fommt, fit Beden alle unter einer Dede. Benn G. L. wieber berfommen, werben Gie Bunber boren mit feben. G. 2. feien leiber, Gott erbarm'el, perratben und verfauft; Sie baben menig, bie's mit G. 2. meinen, wie fie vorgeben" Sooft thorichter Weise reigten bie Officiere in Gedin falbft noch mehr bie Buth ber Schweben. Die Anglielle fdreibt in biefer Begiebung: "Bitte E. E. wegen ber armen Gefangenen auf bem Ban, bag bod E. L. wollen Anordnung machen, bag ber Beugmeifter nicht mit ibnen fo unbarmbergig umgeben läßt und fie b tyrannifc und barbarifd tractiret, es find wade Rerle barunter, es fein Chriften und Religionsver-Benu bie Gefangenen bier fo ger übel gehalten werben, fo thun es bie auf ber ichwebischen Seite gefangen, bann mieber."

Im Januar 1639 kehrte Johann Georg nach achtzehnmonatlicher Anwesenheit bei ber Armee nach Sachsen zurud. Im Spatherbst bieses Jahres ward wieder ganz friedlich die hochzeit des Aurpringen mit der baireuthischen Prinzessin Magdalene Gibpile gefeiert.

Nach bem zweiten Treffen bei Breitenfelb, bes 1642 Torftenfohn gewann, warb Sachfen wieber holt von ben ichwebischen Rriegevölkern überfcwemmt. Selbft Frangofen waren 1640 erschienen, Die unter Guebriant bis Thuringen und Boigtland gestreift waren.

Belde Machinationen und Intriquen bamals Seiten bes faiferlichen hofes und ber Jesuiten gegen bie Rathe bes Rurfurften in Bewegung gefest murben, em biefen gang in bas faiferliche Intereffe berübergubringen, bavon gibt eine Corresvondeng Unschauung, Die ber zweitgeborne Bring Auguft, ber als Abmini-Brator von Dagbeburg Reichsfürft mar, mit feinen Eltern führte. Nach dem Tode bes gut öftreichisch gefinnten Bebeimen Rathe Directore Cafpar von Schanberg 1629, war Abraham von Sebottenborf, ber mit Doring ben Brager Frieden ge-Echloffen hatte, an feine Stelle gefommen; er mar vierundbreißig Sabre lang, bis er 1664, achtzigjährig Barb, an ber Spite ber Befchafte, bie er gang im Intereffe Deftreichs führte, er galt nicht nur fur gut Mireichisch gefinnt, fonbern fogar für einen beimlichen Ratholifen. Es waren Berbaltniffe, wie abnliche mit bem Grafen Abam von Schwarzenberg bazumal am branbenburgifden Gofe obwalteten. Der Ber= 204-Abminiftrator Auguft fcreibt 6. April 1643: Benn E. Gn. in mich und meine Leute, Die es mit 4. On. treulich und aufrichtig meinen, ein Bertrauen geftellt hatten, wurden Sie, ob Gott will, nebft Land und Leuten in befferem, rubigen und froblichen Bu-Ranbe und "biefe Berfon" mit feinen und ber Befuiten Anschlägen fo weit nicht gefommen fein." Auguft bezeichnet in einem fpateren

Der an fem aus propriemerich geftunte Rufte we Bereit all bet Gebemen Rath Gebettete mer ale vermiter Rattellin wie ben Grafen wer Breiffe. b. ber fraber in follon Dieder ab Derft geftander benn aber mit feine Berber : Britiste Bunife fich gemandt und immili ten mi in met met mer anen andern ebenfall # er musm Seiden Dunen, Christitt --- : re fis is üdfider fint n we discount to autocolum have und miles Ber der bie Baldeientent mert und Dr. Bill retien in De Lufet fiet beim Brit fill men i Sie fell benemerten und fägte bie Setter antainer te fein mit C. L. 64th .. .--- Te & fid mir ber ven Schollen-- - grong Somiter wollen aubilden, infendetich a memme bereiten Gratten fo gar wit - . .- - bertom ill vin ber von Gebete wer ein ihren bet beile mit antere in ibren be--. men us Barting Dierbaufen, fe Grede bate id if dieter nicht verftim -- : Bi bie er if mart, fo bed bifit wollte ale bie id fo ein Ber ber fich von ber eine iber ben appern finner Rathe verführen liefte M the state of the s the second second for long and the an ab Ruffirt mir feinem beilige weiere bet werbe mich nechmale erhalten, ipren, daß alles dasjenige, so bei meiner Regierung: Mangen, es zu Gottes Chr und Lohne, ben Reichs-Hamals bis an mein Ende führen lassen, getraue es Pigegen den allnächtigen Gott und der ganzen Welt Merantworten, was bei meiner Jelt fürgegangen. In ich nun den Namen sollte haben, ich ließ mich der verführen, die des ganzen Sauses Sachsen Unping verursachten — der mir das saget, der greist In nicht im Herzen, sondern an meiner Geele an. Is. wollen hinführo solche Einbildung, als wenn tie ein junger Lappe, der keine Erfahmy, ober Experienz hätte, von sich kassen, in trouer Augustus bleiben. Ich bleibe Ener treuer in Bater."

pe Im Mai 1644 waren nach einem offiziellen Beibe "Thüringen, Boigtland, der Reuftäbtliche Kreis,
ibeipziger Kreis, die Stifter und gebirgischen Dermad ganz Niederlaufit in der Feinde Potestat und
meributton, der Kurfreis ganz verwüstet und was
h übrig, durch eigne Besahung und Anlagen alsomingt, daß es aller Orten sich zum Untergange

ir Da endlich schloß ber Aursurft nach zehnjähe Glend, die die Allianz mit dem Kaiser geMit hante, am 27. August 1645 den Bassenstille halt den Schweden zu Körschenbrode bei DresAnn 4. März vorher war hoë gestozben. UmDarotestirte der kaiserliche Gefandte Wenzell
Hurch von Lobkowith (der nachmalise Since in the gar of the Shine of the tree of markets. First in the second sec

Subies abiet in undeballiden finden ! ne aten Beite ber mer Guiber Meifen Merfein me Rammenn und ber Smilger bekinge, Gi b er manne der Andlick auf bal menneftlich nicht Briterner, bie feneralis en bir Mindel ne Amerika meine Brief Argust, fit 18 Armunitum: Die Stiff und fes ben Brager Rich 1435 rum Anter merfinner, befielt es nur auf ! under und fenen Libe - ber 1680 erfolgte . mufer at ite bal hant Brantenburg überlaffen m ren. Bur Dringung erbielt Cachien nur bie b manteburnichen Temer Querfurt, Buterbod. Det war Burg. Das Dunt Branbenburg erhielt im me philichen frieden auch Galberftabt - alfo gen Der beiben Banber, nach beren Befit ; bie albertinffe Smie Sadien feit einem Jahrbunbert getrachtet beti

rit murbe im Jahre 1546 vom Confervator von Magbeburg und d ein Jahrhunbert fpater, tte Sachsen biese beiben "en wieber an fich zu brinactat zwischen Deftreich und > Rai 1757 garantirte fie ibm -.vlich. Mit Magbeburg und Salber-.it Erfurt, Dublhaufen und Norbhaufen oem Berzogthum Gachfen - Lauenburg an ber relbe, bas icon 1659 von ben ausfterbenben aiern heimfiel - endlich mit ber feierlich bom r Rubolf II. verliebenen julich'ichen Erbichaft thein - welches große Lanbfürftenthum batte geet werben fonnen! Brandenburg und Pfalgarg blieben aber burch ben westphälischen Frieben im Befite ber fulich'ichen Erbichaft.

Sachsen verlor im breißigjährigen Rriege über Million an Menschen und über sechszig Millionen selbe. Zwei neue schwere Nahrungssteuern, bie sch keuer 1628 und bie Landacife 1641 a eingeführt werben muffen, und zwei neue Mieern zum Unterhalt ber Armee, 1646 bie sie sie sen zum Unterhalt ber Armee, 1646 bie f.g. tem bersteuer und 1648 bie Pfennig steuer. wurden achtzig geistliche Güter zu Bestreitung infen bes Kriegs veräußert und so dem ursprüng-Bwede entfrembet — zum großen Nachteil der lantischen Kirche in Sachsen, deren Diener von was übrig geblieben war, seitdem nur fümmers br Leben haben friften können.

m Steitenfren in bet ie w Anie George. Janka. 3 Denny um der beinem unberde Cente, bei inches des set des a serie de mili and an in the sale of the last one wind ann ann finer Mall a bene. Drief Laine falle mer Bertr und anner an unteres Lunes Safrein es Incomes John with rest sid france of anneriferter. be: Ermanne erteiner gelent un Krimen mein we im Christe in Friedrichte mer refineren Stenen um voller auf Bernetiand and the second frames. Second by the all feine um Senfine Preden m Gracebirge, bemili m ariemite frimg. Ge murt breimal belaget, enmit All mitter: ber idmetriden Milian; mb merna til um 1443 mitten ber Mlian; mi ben Tuie: mi erfenni batt Graf Gallas, be d einenden und vom Antfürften fut Schonung bei berurflichen Segratu:fies im Dom 90,000 Theln mer - but preitenal burch Baner - und bei

ichwedischen Sieg bei Breitenfelb.

in Bobmen einbrochen wollte. 36 bestand bie letten amei weben und bei ber letten Gefahr ipfere Commanbant Derift Beorg on Schweinit, nach funfgigtägiger ., im Januar und Rebruar, burch Biccoentfest : beffen gum Andenten marb bei bem gen Gebentfeft ein Monument vor bem bafowerften bebrangten Beterethere errichtet. tfagungefchreiben, bas Raifer Ferdinand III. en aus unterm 8. Marg 1648 an ben Rath Me Berta erließ, brudte Raiferliche Majeftat aus, name G. O. Someinit ein emiges Lob Rahm meritire." Der Raifer bantte Schweis F ... felbft burch ein Sanbichreiben, ichidte ihm eine and bentette von 1000 Thaler Berth und bet ibm Deichefreiherrnftanb an, ben Schweinis aus-Fatter, et ftarb 1668 als Commandant von Breslan. Jent bemaligen Berghauptmann gu Freiberg Georg metebrich von Schonberg - bem Abnberen bes Danfes Bfaffroba - ber bie Bergleute angeführt und Befeuert, bot ber Raifer bamals Die Reichsfreiherrnstebe ebenfalls an, er ichlug fie aber auch aus und Serb batb barauf 1650. Er war ein Liebling bes Auffirften und ber Bater bes Dberberghauptmanns Cafpar, ber als Boblthater ber armen bobmifchen Emlanten fich einen Ramen gemacht bat: er ließ vier mens Schonberge : Ober-, Mittel-, Rieber- und Rlein-Schonberg guf feinen Gutern von ihnen anbauen: et

Mm meifen unter allen Propingen batte bat w Bohmen grenzende Erzgebirge und Boigtfand gellich burch bie unaufhörlichen befchwerlichen Durchie be Anifenlichen Eruppen, Die übers Bebirge buibt fin Bas bie Unterfelbherm ber stat Beg nabmen. Beuten ließen, raubte ber Oberfelbberr. "Rinbu," f ber Subrer ber gefürchteten reitenben Bager belts ben Bwidfquern, Die ibn taum mit einer femte Summe befriedigt betten und nun gegen bal tommenbe Ballenftein'iche Bolt Befreium # Singuartierung fich erflehten, "menn ber ben im muffen bie Apoftel foweigen." 3wicken, banah Breiberg eine febr blubenbe volfreiche Statt, wat Soll bie Stadt bes Todes, er warbe bier budit Maitreffe won ber Beft angeftedt, eilte nach ben land und farb 1633 gu Aberf. Diefes fidne film chen Aborf und ebenjo ein anderes fleines Gibif bes Boigtlands Delsnis wurde mehr ale bindet mi ausgeplundert, Die Ginwohner erhielten mit mi Execusion wegen ber ten Schweben im Friedenliche aunt verficherten Steuern und wollten aus Bujut Glorreich bezeigte Rich bit lung auswaubern. Saupt= und Bergftabt Freiberg im Eragebirge, bund eine ansehnliche Bestung. Es ward breimal bie einmal 1632 mabrent ber fcmebifchen Milion aweimal 1639 und 1643 während der Allian B bem Raifer; bas erftemal burch Graf Gallat. es einnahm und vom Rurfurften für Schonun W kurfürstlichen Begräbnisses im Dom 80.000 Ib erhielt - bas zweitemal burch Baner - und

berittemal, nach bem ichwedischen Sieg bei Breitenfelb. ats bas fowebifche Beer in Bobmen einbrochen wollte. bunch Aorften fobn. Es beftand bie letten grei Befagerungen ber Schweben und bei ber legten Wefahr 1843 ward ber tapfere Commanbant Derift Georg Strmann bon Schweinis, nach funfzigtägiger Sofdiefung im Januar und Februar, burch Bicco-Immini entfest : beffen gum Andenten marb bei bem 200jabrigen Gebentfeft ein Monument por bem bamais am ichwerften bebrangten Beterathere errichtet. 3m Dantfagungefchreiben, bas Raifer Ferbinanb HL \_\_ was Wien aus unterm 8. Marg 1643 an ben Rath m Greiberg erließ, brudte Raiferliche Dajeftat aus, wif ber Rame G. G. Schweinit ein emiges Lob = #\$4: felbft burch ein Banbichreiben, ichidte ibni eine andbentette von 1000 Thaler Werth und bot ibm ben Steichefreiherruftanb an, ben Schweinit aus-Ming, et ftarb 1668 ale Commandant von Breelan. Den bamaligen Berghauptmann gu Freiberg Georg Stebrich von Schonberg - bem Abnherrn bes . Saufes Pfaffroda - ber bie Bergleute angeführt und g! befeuert, bot ber Raifer bamals Die Reichsfreibereni boftebe ebenfalls an, er fcblug fie aber auch aus und arb balb barauf 1650. Er war ein Liebling bes aurfurften und ber Bater bes Dberberghauptmanns . Cafpar, ber ale Bobithater ber armen bobmifden Erulanten fich einen Ramen gemacht bat: er ließ vier areus Schonberge: Ober-, Mittel-, Rieber- und Rlein-Conberg suf feinen Butern von ihnen anbauen: et

befaß Pfaffrobe, Dütrenthal und Aniebstein und find 1676. Enbiich erhielt auch Lona's Gastuleben auf Langenrinne, ein Entel Michaels, bes wohlersahvenen Michael unter Aurfürft August, bemald von Kaifer wogen seiner Lapferkeit, und Alugheit ach Gegelben und Gnabenkette ben Abelübrief: für sie Geschecht: seine Rachtsmuen wandten sich aber auch Anhalt, wo einer 1714 zu Berbft als Permiermieser, starb.

Rächft bem Erzgebirge und Bolgstand marb ber reiche Leipziger Kreis am harteften mitgenomm. Leipzig ward fünfmal belagert, breimal von und widernd ber schwed son und widernd ber schwedischen Milionz, 1631 von Tillip; 1632 und Nohrend ber Milionz mit bem Kaiser, 1637 von Baner und bes lehtemal 1642 von Torfteusohn. Dreimal nahmen es die Raiserlichen, zweimal die Schweben und seit 1642 Torftensohn nach bem zweiten Treffen bei Breitenselv es genommen, blieb es acht Jahre lang bis 1650 in schwedischen Sanben: os mußte beri Tonnen Goldes Brandschapung zahlen und die ganze schwedische Armee nen kleiden. Dresben hielt sich den ganzen Krieg über als unberührte Jungfrau.

Aus ber großen Noth hob bamals ber Aberglaube mit Macht wieder fein haupt; 1642 trat in Leipzig ein eisgrauer Mann auf, ber als ber ewige Jude vor ben Thuren bettelte und Glauben fand. Die kleine Stadt Börbig im Leipziger Kreise ward fünfundvierzigmal ausgeplündert. Die gänzliche Berkörung einer andern kleinen Stadt des Leipziger Kreises Began burch

eine furchtbare Beidiefung ber Goweben, benen ein paar fühne Barteiganger Contributionegelber auf bem Bege nach Leibzig geraubt und babei auch eine fcmebifche Dame erichlagen hatten, manbte ber Superintenbent Lange nur baburd ab, bag er mit gwölf in weiße Sterbefittel gefleibeten Anaben unter Bortritt eines Berolds von ber fachfifchen Befatung ber Stadt in Sorftenfohn's Lager einzog unter bem Befange: "Benn wir in bochften Nothen fein und miffen nicht wo aus noch ein" - Das Lied rührte Torftenfobn und aum Andenten biefer Ruhrung wird es noch b. g. X. jum Unfang bes Nachmittagegottesbienftes in Began gefungen. Gilenburg, einer britten fleinen Stabt bes Leipgiger Rreifes, ermirfte fein Diaconus Martin Rinfart ju zweienmalen bie Befreiung von ber Blunberung ber Schweben. Rinfart ift ber Dichter bes befann= ten Liedes: "Run banfet alle Gott." Er fdrieb in jenen Drangfalszeiten auch geiftliche Comodien: Die eine, "Thomas Dunger" beritelt, folog mit einem Ballette von Brieftern, Buther an ber Spige.

Erft 1650 nach bem Abzug ber Schweben aus Leipzig warb bas große Friedensfeft gefeiert.

Die Tobfeindschaft ber Lutherischen und Calviniften, die icon vor dem Rriege entbrannt war, hatte aber dieser lange schwere Rrieg nicht auslöschen konnen, fie dauerte auch noch nach dem Frieden, den nur die Erschüpfung der Parteien herbeisührte, fort. Die tobende Streitwuth ber zelotischen Theologen, die die erpptocalviniftischen Streitigkeiten im sechzehnten Jahrhundert erfüllt hatte, loderte von neuem

ein feuriget Drache mit Garnern und Rlauen, auf ber Bruft war feine Rame gefdrieben. Es war ein Bef 200 Inaugurationstage bes Recters. . 1696 farb bet Giferer Calob. Aber ber Belotengeift wirfte sod bis sem Tobe bes jungeren Calirt 1701 fort. Ant ein : ganzes Sabrbundert batten biefe araerliaen und ichmabliden eglirtinifden Streitigfeiten gebaumt bie: auch die fontretiftifchen; beifen, weil man ben ner Sonlichen Beorg Calitt einen Sonfretiften . einen Religionamenger gemannt batte. Die britten und lebim Glaubeneftreitigleiten in ber protestantifchen Rinde waren bie Dietiftifden Streitigfeiten, bie fe ben neunziger Babren bes fiebengebnten Sabrbunbail enthrannten und fich burch ben Anfang bes achiechnim Sabebunderts bingieben bis in Die Beiten &rie brams bes Großen und ber Aufflarungeberiobe. ibre Wiege mar Sachsen.

2. Perfonalien Aurfarft Johann Georg's I. Bed : und Jagbpafftenn bes fächfifchen Davib.

Johann Georg I. wurde von seinen Theologen "Davides Saxonicus", ber sächsische David zubenannt. Dieser sächsische David hatte aber sehr ftarte menschliche Schwächen und Gebrechen. Wegen seiner ftarten Reigung zum Arunt und zur Jago heißt er in ben zumeist von ben klugen Jesuiten ausgegangenen Blugschriften bes breifigjärigen Kriege nur "ber Mersebneger Bierkönig", "bas Biergörgelein", "ber sächsische Bachus" und "ber Rebbochjurge." Max von Baiorn besaße ein Gemälbe zu München, worin ber Griftevangelische Kurfürst von Sachsen in Gestalt bes

in Bittenberg geworben war. Er nas im Jubre 1652 "Die erbarmliche Borftedung ber neuen Calviniftifden Schwärmer" beraus. Rurfatft Bobaun Geora, ber felbft noch bei ben Dange bratifichen Friedensnegoriationen, jum Theil mobil aus Eiferfuct genen bie calviniftifden Saufer Branbenburn und Pfotz ber volligen Gleichstellung ber Refore misten mit ben Butheranern fich wiberfest batte, mat nicht gewillt, fich me einem Einfchreiten neuen feine elfentben Bittenberger Theelogen berbetminffen, bie feiner immerften Uebergeugung nach in ber Sauptfacie Recht batten. Als ibm baber auf bem Decensburan Bedeltage 1654 bie evangeliften Stanbe Borfelluns gen imegen ber ungemeinen heftigbeit feiner Theologen matten, meinte ber grofe Beret wer Conne und barfe bem beiligen Beife nicht ben Dien's ftopfen." Dogleich nun Georg Calirine 1058 farb. bauerten bie Invektiven gegen feinen Sohn Calov feste alle Ber-Friedrich Ulrich fort. Bebermatfunfte in Bavenung. 1605 erfcbien gu Bittenberg eine Schrift, worin Benta Calintus als "ber Dberbanbmeres meifter in bar gafterund Busquillantengunft," fein Sohn aber dis "ein vom gagene, Meibe, hoffabute- und Laterteufel Befeffener" gebrandmartt wurde. "ben man rüdlings auf einen breibeinigen Efel feben und alsbann ins Schlaraffen. land reiten laffen folle." . 1676 marb Calitt fogar ju Bittenberg auf bem Theater burch bie Studenten ule ein arialiches Unachener voveeführt, als ein feuriget Drache mit Gernern und Mauen, auf ber Bruft mar feine Rame gefdrieben. Es war, ein Sich som Inaugurationstage bes Betters. . 1696 ftarb. ber Giferer Caleb. Aber ber Beiotengeift wirfte pad bis um Tobe bes jungeren Galirt 1701 fort. Ant ein ganges Sabrbunbert batten biefe avaarliden und fomablichen enliedinifden Streitigfeiten gebanent bie auch die funtretiftifchen beifen . weil man ben ner Sonlichen Georg Calixt einen Sonfretiften einen Beligionemenger gemannt batte. Die britten und lebim Glanbeneftreitig feiten in ber protestantifchen Riode maren bie vietiftischen Streitigfeiten. Die fe ben neuntger Bebren bes fiebengebnten Sabebunbeit enibrannten und fich burch ben Anfang bes achiebmin Jahrhunderts bingieben bis in bie Beiten &rie brich bes Großen und ber Aufflarungeberiobe. ibre Biege mar Sachien.

2. Personatien Auffurt Johann Georg's I. Bech = und Jagbpafftena bes fachfifchen David.

Johann Georg I. wurde von feinen Theologen "Davides Saxonicus", ber fächfische David zubenannt. Dieser sächstiche David hatte aber sehr ftarte menschliche Schwächen und Gebrechen. Wegen seiner ftarten Reigung zum Arunt und zur Jagd heißt er in ben zumeift von ben klugen Jesuiten ausgegangenen Blugsschriften bes breißigsärigen Kriegs nur "ber Merfeburger Bierkönig", "bas Biergörgelein", "ber sächsiche Bachus" und "ber Rebodjurge." Max von Batorn befaß ein Gemälbe zu Rünchen, worin ber Griftevangelische Kurfürft von Sachsen in Gestalt bes

ten Bacchus auf einem großen Saffe figend,

Jon Johann Georg I. batirt bas megen feiner en Musficht befannte Spighaus in ber Soflösnis eedben mit ben Bregbaufern und anbern Birthnebauben: er hatte bier oft feinen Aufenthalt und a manches frobe Bergfeft, wo bei 3uumination und "Bachusaufzuge und Tange" gegeben 3n bem großen Breffhaufe erinnert bie Dunberte von Bufchauern faffenbe Galerie noch Bachanalien: es bangt bier auch bas Bilb ebenvatere Baul Rnohll, ber als erfter fachfifcher berühmt ift, als Bau- und Bergidreiber ber nis feinem burchlauchtigften Bergheren, wie er ambesbater, ben nachherigen Rurfurft Johann II. gu nennen pflegte, treu biente und ein Biniculturbuchlein" gur Unterweifung im Beinebirte.

Die Kurfürstin hatte viel Noth mit ihrem trinfen Cheherrn und ließ es an guten Ermahnungen
fehlen. Die 1624 beim Banquet mit Till p
bene ift schon oben vorgekommen. Borber unterm
November 1620 hatte sie ihm geschrieben: "daß
bei dem Kurfürst von Mainz sind zu Gaft
een und folches wohl abgelaufen, ist mir gar
wird boch gewiß ohne Nausch nicht abgegangen sein."
ipater unterm 25. November 1635 schrieb sie, als
einer Zusammentunft Johann Georg's mit dem
non Danemart die Rede war: "Bitte, daß

ein feuriget Drache mit barnern und Claued, auf ber Bruft war feine Rame gefdrieben. Es war ein geft sem Inaugurationstage bes Rectors. . 1696 farb bet Giferer Calob. Aber ber Beiotengeift wirfte noch bis um Love bes jungeren Galirt 1701 fort. Rat ein ganges Sabrhundert batten biefe avantlichen und fomablichen enliednifden Streitigkeiten gebauert. Die auch die fonfretiftifchen beifen, weil man ben ver-Whiliden Georg Calist einen Sonfretiften, einen Religionamenger gemannt batte. Die britten und lebten Glaubeneftreitigfeiten in ber protestantifchen Rinde waren bie Dietiftifden Streitigfeiten, bie in ben neunziger Babren bes Cebengebnten Jabrbunbnis entbrannten und fich burch ben Anfang bes achtebuten Sabrhunderts bingieben bis in die Beiten Sir i e brichs bes Großen und ber Aufflarungsberiobe. ibre Wiege mar Sachsen.

## 2. Personalien Aurfürft Johann Georg's I. Bech = und Jagopaffionen bes fächfischen David.

Johann Georg I. wurde von feinen Theologen "Davides Saxonicus", ber fächfische David zubenannt. Diefer fächsische David hatte aber febr ftarte menschliche Schwächen und Gebrechen. Wegen seiner ftarten Reigung zum Arunt und zur Jagd heißt er in ben zumeift von ben klugen Jesuiten ausgegangenen Flugsschriften bes breißigjärigen Kriegs nur "ber Merseburger Bierkönig", "bas Biergörgelein", "ber sächstiche Bachus" und "ber Rebodjürge." Rax von Batorn befaß ein Gemälbe zu Rünchen, worin ber hristevangelische Kursürft von Sachsen in Gestalt bes

>

heibnifden Bachus auf einem großen Saffe figenb, burgeftellt mar.

Bon Johann Georg I. batirt bas wegen feiner reitenben Ausficht befannte Spisbaus in ber Boflosnis bei Dreeben mit ben Bregbaufern und anbern Birthicafisaebauben: er batte bier oft feinen Aufenthalt und bielt ba manches frobe Bergfeft, wo bei Jumination gekeltert und "Bacchusaufzuge und Tange" gegeben In bem großen Prefhause erinnert bie murben. mebrere Bunberte von Bufchauern faffenbe Galerie noch an Diefe Bachanalien: es hangt bier auch bas Bilb bes Rebenvatere Baul Anobil, ber ale erfter fachfifcher Binger berühmt ift, als Bau- und Bergidreiber ber Sofibenis feinem burchlauchtigften Bergherrn, wie er ben Lanbesvater, ben nachberigen Rurfurft Jobann Georg II. gur nennen pflegte, treu biente und ein "flein Biniculturbuchlein" gur Unterweifung im Beinbaue ebirte.

Die Aurfürstin hatte viel Noth mit ihrem trintlustigen Sheherrn und ließ es an guten Ermahnungen nicht fehlen. Die 1624 beim Banquet mit Tilly gegebene ist schon oben vorgekommen. Borber unterm 15. November 1620 hatte sie ihm geschrieben: "daß E. L. bei bem Aurfürst von Mainz sind zu Gast gewesen und solches wohl abgelausen, ist mir gar lieb, wird doch gewiß ohne Rausch nicht abgegangen sein." Und später unterm 25. November 1635 schrieb sie, als von einer Zusammenkunft Johann Georg's mit dem König von Dänemark die Rede war: "Bitte, daß E. L. sich so viel möglichen sein kann des Trinkens ٠.

bei bem Ratige enthalten wolften, brum ide G. & wech fenne und jum Theil ben Ronig auder ad C. L baben fich im Acht, bittl ich burth Batt, bamir unter E. L. beiberfeid Brieb. Ginigfeit und Berranlicht undas aufgerichtet werben.". Als il raif Cheiftauf nen Debna im: Commer bes wetbangnifrallen 3ch me 1618; zweimel als Gefenber vom Aurbfalt :net Drefbuer Goft mar, fcmieb er in felnem von Boini mitgetheilten Tagebuchautzugen: "Man bet aber bemall am furfachfichen Dofe über alle Mafen feber getrude und fenberlich an ber autfürflichen Safel, welchet is mit Bermunberung, und mit Commy angefriben. Bie bem bon Couleaburg wir auch fanft erfufte Me bafi: Mich beine Antfürsten wegen bes fanten Arindal eiman beftiger Born mub barte Worte gebaen, alfer in of fdwer ift, allba zu bienen. Da man einmal a ber turfürklichen Safel fart ju faufen angefangen, habe ich gethan, als wenn ich entschliefe, um bas viels Saufen zu vermeiben und weil man fab, bag id mid nicht erweden konnen, bat man mich enblich weggeber laffen muffen." Cogar bei einer Abenb = Aubieng, bie ber Rurfurft bem Grafen gab, bemertte er: "Il me sembloit, qu'il était bien yvre. " Un einem autem Morgen mußten bie gu hof bestellten Rathe wieber nath Saufe geben, weil ber Rurfurft wegen bes vielen Trinfens am Abend febr lange gefchlafen. Gelbft m schwedische Reichstanzler Orenstierna marb, als et jum lettenmal in Dresben 1634 fich aufbielt, un Johann Georg vom Frieden mit bem Raifer abge mahnen, gur Beit eines Riechenleftes burch bas Merner

wiß ber Dresbener Sofzechgelage bewogen, sich aus bem Schloffe in eine Studtherberge zurudzugiehen. Sin und wieder mußte auch dieser sächsliche Aurfürft, webe seine Borfahren, die Christiane, wenn er nitt seinen Rathen zu ftart bem Glase zugesprochen hatte, von Aische weggetragen werben. "Es ware wie ein Wunder, schreibt im Jahre 1630 ber schwedische Gesfandte bei ben Generalstaaten L. Camerarius an Oxenstierna, wenn dieser Aurfürft sich einmal aus ver Arnnkenheit aufraffen könnte."

Bie ein gewaltiger Becher mar Johann Georg auch - als bes beiligen Romifchen Reichs Erziägermeifter - ein gewaltiger Jager vor bem Berrn, Schon unter feinem Bruber Chriftian H. war er Sanbiagermeifter. Bis nach England mar fein Rubm all guter Jager gebrungen : Ronig Jacob fprach bavon jum Grafen Bolf Mansfelb, ale biefer als fachficer Gefanbter 1609, in London fich aufbielt. Bon Johann Beorg ift ber Jagerhof ju Dresben neugebaut worben, wo man fonft auch noch ben jest in Moriaburg befindlichen Jagbvocal von ibm zeigte mit ber Infchrift: "3ch hoffe auf Gott, gut Glud Beit feiner funfundvierzigjahrigen Remad Ballali." gierung murben weit über 100,000 Stud Roth =. Schwarge und Gemein - Bilb auf ben Sagben erlegt. 2 - 3000 fahrlich; barunter befanden fich auch 1500 Bolfe und fogar 200 Baren, Die in bem furchtbar burch ben Rrieg entvolferten Lande wieber einheimisch geworben waten.

Diefe fachfifchen Jagben wurden aber auch im

٠ 6.

gubften Style abgehalten mit niehenem Canfenden bin Menfchen und Sunden. Das gange furfäufilige Jagbamt, ber größte Theil bes Gofgefindes war auf ben Beinen, bagu tamen bie fremben Gerrichaften, ber Landabel, eine Wolfe von Lohnjägern und Areibelenten. Bu einer Girschfeifte finden fich

833-Lohnjäger, 985 Areibeleute und

62 Gefdirre verfdrieben.

Die Meute bestand aus sammtlichen Sunden ber two
fürstlichen Jägerei, allen Sunden ber Rittergutsbesiger und bazu noch 438 Sunden von Schäfern, Bleischen, Schenkwirthen, Müllern und bergleichen Personn. Go eine Sirschseiste im Gebirge ward in zwei Abtsellungen der Jagdzüge abgehalten und sämmtliche Walderereiter von Chennitz bis zum Neustädter Kreise burchzogen. Es sindet sich ein Auffat von einer Sirschseiste unter Johann Georg im Jahre 1627, der so lautet:

"hirfchfeiftsreife, Gott Gebe zu Glud im Gebirge Anno 1627. Erfilich ben 13. Juli gehet ber gange Bug von Dresben nach Freiberg ac.

Den 14. Juli gebet ber gange Bug nach Rems nit jur Bogelftang.

Den 15. wird ber Bug getheilet und jurecht gerudt.

Den 16. wird in Gottes Ramen zu jagen angefangen und die Gebolze im Amt Remnit von jeder Bart Jägern bejagt, und also im Amt Remnit (weil Ihre Aurfürfil. Durchl. ben 14. allba anzulangen gebittet, funf Sage gubracht, halten Rachtlager aufm Bolog Remnis.

Bon baraus giebt bas Soflager nach bem Schneejerg, mein gnoftr. herr aber nach Grunhain und perben bie Grunbainichen Bolger bejagt, bamit man mgefähr brei Tage zubringen wird.

Bon bannen geht ber halbe Zug nach ber Lauer, bie andere Salfte in die Aue, und werben die Bebolze bei Schwarzenberg, vor bem Sauptwald vom 5dwarzwaffer an bis an die Zwidauische Mulbe und in ben Biefenburgifchen Forft befucht und bejagt, inmittelft verbleiben Ihre Rurfurftl. Durchl. und bas jange Sauptlager jum Schneeberg vier Tage.

Bon bannen geht ber Bug nach Linbenau und wird ber Wiesenburgische Forft bejagt, bleibet bas Rachtlager noch vier Tage jum Schneeberg, von bannen geht ber halbe Bug an ben Windberg bei 3mifau, bie andere Balfte nach Werba. Das Soflager wird zu 3widau auf brei Tage angeftellt.

Nach Diefem geht ber Bug Die Galfte bei Brafenburg auf bie Bohe, bie andere Balfte nach Mume, Das Nachtlager brei Tage ju Benba.

Bon bannen geht ber Bug auf bie Oberholger und nach ber Steinauischen Saibe und Die gange Bofftatt zieht nach ber Meuftabt.

Bon baraus merben bie Dberholger und bie Steinauifche Saibe bejagt und wenn Ihre Rurfurftl. Durchl. (weiln es auf ber Baibe wenig Giriche und nur Bilopret bat) bas Wilopret auf bie Enge jagen 10

mollen, tann man in vier ober fünf Lagen fenig werben.

Bon bannen geht ber Bug nach Große Chertberf, bie hofftatt aber zieht wieber nach Weyba und bleit brei Sage allba,

Es konnte mohl auch kommen, daß ein pan Lage weniger ober mehr biefe hirfchfeift über micht zugebracht werben.

Bon bannen aus zieht bie Sofftatt nach Beig und gebet ber Bug gleichfalls babin.

Summa — wie lang ohngefahr mit biefer biffe feift moge zugebracht werben — breißig Lage."

Die Jagbbeute warb an alle um- und anliegente Burftlichkeiten, eingefeffene Grafen und herren, ben hof und ben Landadel, an Stadtrathe und sonft wohl angeschene Brivaten, g. B. Licentlaten, die Doctorschmäuse auszurichten hatten, vergeben, der Reft kam in ble Scheffelgasse zu Dresben, in die beiden Rauchhäuser, die gegenwärtig noch als Gasthofe floriren. Ein Begleitschreiben eines solchen kurfürftlichen Jagdcabeaus an ben Rath zu Leipzig vom 14. Dec. 1616 lautete:

"Nachdem Wir bieses Jahr bie Schweinjagb bierum gehalten und gute Besustigung hierbei gehabt; als thun Wir euch ju gnäbigfter Anzeigung Unsern gegen euch tragenben Affection, hiermit eine San und zwei Bachen zusenben, guäbigft begehrenbe, ihr wollet solche unter euch austheilen und bieses Wildpret in Gesundheit verzehren."

Schon feit ben Tagen Johann Friedrich's, ber bie Rur verlor, mar bie Jago nach frangofficen

Styl mit Spur- und Schweißhunden par force aufgefommen, ftatt ber altbeutichen Danier, mo bas Wilb burch bie Bauern in die Lappen gum Abichlachten ges trieben murbe. Johann Beorg batte auch fcon 1611 einen Frangofen gum hoffagermeifter, Werner von Buselburg, auf ben ich beim hofetat gurud-Die fachfifche Jagerei galt weit und breit im gangen Reiche als die bobe Schule bes fürftlichen Baidwerts. Bon allen Seiten Schickte man an bas Sotlager bes fachfischen Rurfurften bie Jager, um, wie fich einmal Erzbergog Leopold von Deftreich ausbrudte, "bie Manier in etwas zu ergreifen." Raifer Berbinand II. wechselte Johann Beorg regelmäßig bie Jagbverzeichniffe. Ging es bem Rurfürften bei einer Sagb nicht mit rechten Dingen gu, fo fonnte ber gottselige Berr gewaltig aufbrausen. 3m Jahre 1629 hatte ber Rath ju Rochlit, welchem mur bie niebere Bagb guftanb, eine Roppeljagb gehalten bie Bunbe batten babei einen Birfc angetroffen. biefer mar bes andern Tags tobt ohne bie rechte Stange bes Beweihs gefunden und bem Rurfurften einaefenbet worben. Derfelbe ließ fofort biefe Stange burch ein befonberes Refeript von bem Wilbmeifter einfordern. Er feste eigenhandig ale Boftfeript gu: .Bilomeister, ichaff die Stange ober Sonne und Mond fell Dich nicht bescheinen zwischen bier (bas Refeript war vom 29. Januar) bis Johannis. Der Donner und ber Teufel foll euch rubren und fuhren. Bornach bu bich eigentlich ju achten. Datum ut in literis Johann Georg Churfurft."

Dergleichen Bofficripte mit gepfefferten Rebeflot-Bein liebte Johann Georg gu fcreiben und fie legen in ber Sitte ber Beit, bie noch ungemein ungefolacht war. 1616 erging ein Refeript an ben Schlie fer gu Arnsbaug, barin ber Ruefürft in einer Rlage fache Bericht von ihm erforderte, unter Anbrobunt, ibn im Beigerungsfalle burd ben Landtnecht in ... ben Raifer" bolen ju laffen - bas mar ein Goffmant bes Dresbner Schloffes, bem ein zweites entivend, bal "ber Papft" bieg. Die Apoftille, mit welcher bel Mescript vom Rurfürften bestiftet wurde. "Birft bu meine Befehlige nicht beffer in acht baben, ich lumbe nicht, ber Teufel foll bich beich-" - bes Bort, bas ber Rutfürft, ohne feinem Anfebn etwal gu vergeben, bamals binfdreiben tonnte, ift beut m Tage nicht bingufdreiben.

Nicht minder weit und breit berühmt, wie bes Rurfürsten Jägerei, war sein Marstall — als bes h. Römischen Reichs Erzmarschall. Rurfürst August hatte 1563 für seine Berson 40 Bserbe und außerbem noch 45 gehalten. Der Bestand bei Johann Georg war im Decbr. 1650: 443 Pferde, 7 Wesel, 1 Dromedar und 1 Stallbod — baneben werden noch 87 andere Pferde genannt, die inkbesondere zur Jägerei verwendet wurden. Johann Georg hielt sehr viel auf schöne Rosse, auch wurden sie ihm von allen Seiten verehrt: vom Raiser, von den Königen von Spanien und Dänemart, vom Großherzog von Florenz kamen Beschäler; der Fürst

Ragoczy von Siebenburgen schidte ihm einmal 1655 brei "affatische" Pferbe.

Außer biefen ebeln Paffionen bes Reit . Balt und Bedwerte hatte Johann Georg wenig Liebhabereien : wie fein Großvater Auguft brechfelte er etwas, wie diefer befah und fammelte er curteuse Raturseltenbeiten und mechanische Runftwerke: unterm 23. December · 1623 beftellte er Bictor Starte (? Bater bes berahmten Baumeifters bes großen Gartenpalais) ju .. feinem Berfmeifter in medanifder Arbeit und Cachen" und zum Auffeber ber Runftfanmer gegen ., bunbert Gulben tabrlich und alle Jahre ein grautuchen Rleib." Rach ber bamals allgemein bei gurften und Abel aufgetom= menen Sitte bielt Johann Georg fich auch Stammbacher mit mobifden Emblemen und Bemalben. eigentlich geiftige Bilbung befaß er gar nicht; er ver-Rand italienisch, aber fein Wort frangofisch. Brangofifche mar ihm auch in Sitte und Bolitif gumiber. Er war ber lette fachfiche gurft von acht altbeutschem Schlage, ein ,, redlicher altbeuticher Fürft, wie ibn Graf Rhevenbuller nennt, ber für feines Raifers Authoritat und Des Baterlandes Wohlfahrt Sorge getragen." Er war ein offner, gutherziger, pepulairer, gemuthlicher, biebrer, leutfeliger, mohlwollenber und wohlthatiger Mann, aber - trop aller oft febr vehementen Bornebaufwallungen - von einem obligaten Bhlegma, bem Friede und Rube um jeben Breis als bas Bochfte galt, um ein bequemes fürftliches Beben leben ju fonnen.

Der Mangel an Energie zeigte fich bei bem Rur-

fürften icon in Sausangelegenbetten. 1635 warn bei Bofe bie Folgen bes Umgangs eines Rammerbienet mit einem ber turfünftlichen Franengimmer, ber ... tleinen alten Gelene" ruchbar geworben. Unterm 11. Mugt fdreibt bie Aurfürftin ihrem Cheberen barüber : "Laffen .C. 2. ibn gleich fest nehmen, bamet man fie mit nie anber fann trauen luffen." Als bet Runffrit bet nicht that, fdrieb fie wieber unterm 18. Mund: "E. Q. laffen ies nicht fo ungeftraft bimgeben. Got follt E. 2. und mich fonften emig wegen bes Survelis Atrafen. G. L. laffen fle aufammen trauen, wie der und Bub gebort, laffen fle ia Daft beibe banie legen, und wenn bie Dur gelegen, Our und Bul auf bem Land bermeifen. Den Schintf, ben ich bieriber Leiben muß! ift Bott ju Manen, wie bier in bet Stadt fdimpflich bavon geredet wirb. Bollte Get, E. 2. maren bier, wurden vielen lofen Leuten um men und meines Frauenzimmere und meiner Rammer bie Mäuler graulich geftopft werben, babe bie bur not beimlich bier im Saus, weiß mein eigen Bolf nicht wo ich fie babe; wenn fle fragen, friegen fie gur And wort: fie mar all an bem Ort, ba fle bingebort, burf fich feiner um fie bekummern." Bier anderweite felt erpreffive Schreiben vermochten ben phlegmatifchen Che herrn, ber mahricheinlich bes Rammerbieners nicht enb rathen mochte, bennoch nicht ein Ginfeben gu baben. Rulest ichreibt bie Rurfurftin unterm 22. Centember: "3d qual mich und angfte mich bieruber in meine Seele, bag E. L. gegen mir ibre treue Liebe fo ge zing folden leichtfertigen Retle megen achten : es that

Tein geringer noch ich lechter Mann es nicht, bem foldes in seinem Sause geschehen, daß er so einen Kerl nicht bei Sonnenschein aus dem Sause that. E. L. sein es versichert, werden E. L. nicht strafen, so ist die Strafe Gottes für der Thur."

Johann Georg's in manchen Beziehungen bocht ehrenwerther Brivatcharafter war mit einem febr beforantten politischen Berftanb vergesellschaftet, tros bem, bag er felbit gleichfam, um zu zeigen, mas er fur Angenden am bochften ehre, 1617 an feinem zweiundzwanzigften Geburtetage unter feine Minifter De-Daillen austheilen ließ mit einem Lowen, ber bas Ginnbild ber Rlugheit, Die Schlange, um ben Bale trug und ber Legende: "Nihil decentius." Beber lowen= Mart noch ichlangenflug mar ber fromme Berr. Begen ben furpfalgifchen Gefanbten Grafen Chriftopb von Dobna rubmte er zwar, wie alle ftartfeinwollenbe Derren, wieberbolt in Betreff ber wichtigen Banbel bes verbangnigvollen Jahres 1618: "Man giebt mir Sould, ich befummere mich um nichts. 3d weiß aber mobl ein anderes. Meine Rathe burfen nichts thun obne mein Wiffen ac. 36 weiß wohl, daß ich nicht mufig gebe und meine Rathe burfen obne meinen Billen nichts anfangen." Dobna erflärt aber ben Urfvrung Dieser Rubmesauswallung: "Lorsqu'il disoit cecy, il commençoit à être un peu èchaussé du vin" und bemerft gum Schluffe feines Befanbtichaftsberichts: "man bemerfte bald, bag Diejenigen, welche beim Rurfurften Die eigentliche Leitung ber Ungelegenbeiten batten, auch bereits Bartei genommen sc.

fürften icon in Sausangelegen beiten. 1635 maren bei Bofe bie Folgen bes Umgangs eines Rammerbund mit einem ber furfürftlichen Frauengimmer, ber ,flein alten Selene" ruchbar geworben. Unterm 11. Augst ichreibt bie Rurfürftin ihrem Cheberen barüber: "Affe Q. L. ibn gleich feft nehmen, bamit man fie mit ein anber fann trauen laffen." Als bet Rurfark bel nicht that, fdrieb fle wieder unterm 18. Augut: "E. Q. laffen es nicht fo ungeftraft bingeben, Get follt E. 2. und mich fonften ewig wegen bes hurpatel ftrafen. G. 2. laffen fle jufammen trauen, wie fur und Bub gebort, laffen fle in Saft beibe band legen, und wenn die Bur gelegen, Bur und Bul mi bem Land verweisen. Den Schimpf, ben ich biedie leiben muß! ift Bott ju klagen, wie bier in ! Stadt ichimpflich bavon geredet wirb. Bolte Got, G. 2. maren bier, murben vielen lofen Leuten um min und meines Frauenzimmers und meiner Rammer in Mauler graulich geftopft werben, babe bie bur not beimlich bier im Saus, weiß mein eigen Bolf nicht wo ich fie babe; wenn fle fragen, friegen fle jur And wort: fie mar all an Dem Ort, ba fie bingebort, buch fich feiner um fte bekummern." Bier anderweite fet erpreffive Schreiben vermochten ben phlegmatifden Gbe berrn, ber mabricheinlich bes Rammerbieners nicht enb rathen mochte, bennoch nicht ein Ginfeben zu haben Bulett ichreibt bie Rurfürftin unterm 22. Ceptember: "3d gual mich und angfte mich bieruber in meine Seele, baf E. L. gegen mir ibre treue Liebe fo ge zing folden leichtfertigen Rerle megen achten; es that

Tein geringer noch schlechter Mann es nicht, bem solches in seinem hause geschehen, daß er so einen Kerl nicht bei Sonnenschein aus dem hause that. E. E. sein es versichert, werden E. L. nicht ftrafen, so ift die Strafe Gottes für der Thur."

Johann Georg's in manchen Begiebungen bocht ebrenwerther Brivatcharafter mar mit einem febr be-Torantten politischen Berftand vergefellichaftet, trot bem, bag er felbft gleichfam, um zu zeigen, mas er fur Sugenben am bochften ebre, 1617 an feinem zweiundzwanzigften Geburtetage unter feine Minifter De-Maillen austheilen ließ mit einem Lowen, ber bas Ginnbilb ber Rlugheit, bie Schlange, um ben Gale trug tend ber Legende: "Nihil decentius." Beber lowen-Rarf noch ichlangenflug war ber fromme Berr. Begen ben furpfälzischen Gefanbten Grafen Chriftoph son Dobna ruhmte er zwar, wie alle ftartfeinwollenbe Derren, wieberholt in Betreff ber wichtigen Banbel bes "Man verbangnigvollen Sabres 1618: giebt mir Sould, ich befummere mich um nichts. 3d weiß aber mobl ein anderes. Meine Rathe durfen nichts 36 weiß wohl, bag ich thun ohne mein Wiffen ac. nicht mußig gebe und meine Rathe burfen obne meinen Billen nichts anfangen." Dobna erflart aber ben Ursprung Dieser Ruhmesaufmallung: "Lorsqu'il disoit cecy, il commençoit à être un peu èchaussé du win" und bemerkt jum Schluffe feines Befanbtichafteberichts: "man bemerfte bald, bag Diejenigen, welche beim Rurfürften Die eigentliche Leitung ber Ungelegenbeiten batten, auch bereits Bartei genonemen ac. Man if indgemein an biefem Gofe febr rubmrebig mb boch wird gemeinhin ichier mehr von Caufen mi Areffen und von Jagben als von andern Gaden biscurrirt." Johann Georg war gam abbangig we feinen Beiftlichen und Rathen; biefe beberrichten ife und führten ihn in eine Menge von Irribumern und Sehltritten hinein, er war ihnen bijublings ergebn. Rie, felbft im Belbe nicht, fprach Sobann Georg mit feinem Dofprebiger und Beichtvater anbert als mit unbebedtem Saupte. Buther's Siegelring tim er als wertheftes Rleinob bis jum Tobe an feinen Finger; ben Erben bes Reformators, fagte man, bele er bafür bas Rittergut Gobburg bei Burgen gefchent. mas aber Urfunden miberlegen. Bie er von feinen von Deftreich beftochenen Gebeimen Ratben binteraus gen wurde, ift aus ben oben bin und wieber ange sogenen Briefen feiner weit geiftestlareren Gemablin und feines Zweitgebornen, bes Abminiftrators von Dagbeburg, zu ertennen gewefen. Guftab Ubolf wollte 1631 fich nicht eber mit ibm verbinden, bis er ibm bie Berrather, Die in feinem Bebeimen Rathe fagen, ausgeliefert ober fle felbft beftraft babe. Rommel bat in feiner beffifchen Gefchichte ") einen bem Caffelichen Landgrafen Bilbelm aus Det 20. Novbr. gefandten Bericht bes pfalzgräflich - zweibrudifchen Gebeimen Rathe Bhilipp Streif von Lauenftein mitgetheilt, barin . unter anbern Meußerungen bes Carbinale Richelieu und feines Bertrauten Bater

<sup>\*)</sup> Band VIII. S. 286. Rote 867.

Joseph in Betreff bes Rurfürsten von Sachsen ber Mathichlag vorsommt, "ihm, ber mit Darmstadt einsseitige und trügerische Friedensprojecte im Schilde führe, andere Rathgeber zu verschaffen, sich bazu allensfalls seiner Trunkliebe zu bedienen, ihn von dem zweisdeutigen Arnim abzuziehen und — was ich schon oben aufgeführt habe — die spanische Bestechung ber drei Geheimen Rathe Goö, Timäus und Wersthern (je zu 1000 Kronen) iburch eine boppelte Summe zu überbieten."

Alle löbliche Brivateigenschaften Johann Beorg's wurden burd bie Gebrechen und Mangel weitbin in Schatten gestellt, bie ihm als Staatsmann und Regenten gur Laft fallen. Es beberrichten ibn zwei Baubteigenschaften. Ginmal: bie Schwäche und gurchtfamfeit, eine traurige Folge feiner vedantisch - theologifchen Erziehung, Die ihn allen Schmeicheleien gegen Sobergeftellte und Dadtige, namentlich gegen ben Raifer juganglich und von bem mit bem Glange tra-Ditioneller Auctorität umftrablten Raiferwillen blinblings abhangig machte - und fobann ber Stolg, ber fich in ben frubzeitig ibm eingeflogten Ideen von furfürftlicher Sobeit, Die ber ber Ronige gleichfomme, wiegte und ibn die Große bes Baufes Sachfen, als bes erften in Deutschland nach bem Raifer, auf eine ichwindelnde Bobe ftellen ließ, von welcher herab er obne eignes Berbienft wirflich verbienftvolle Manner, wie Oren ftierna, nur ju febr mit Scheelfucht unb Reid zu betrachten, ja zu verachten verführt murbe. Johann Georg verließ fich auf feinen Rang und

ift inegemein an bie ab obne alle Enco bod wirb gemein etfoloffenen, langfaum Freffen und von . beidrantten Beiftet, du curritt." wichtigen Beitverbaltniffe gu feinen Weiftlie. In ber bebeutenbin Beit, serftanb. de ora bie Regierung führte, me Ge wefen mare, bem Saufe Sachien bat with e Anfebn, bas ibm Rurfurft Moris un mit faft gegeben batten, auf Sahrhunderte ju fichen, mentefite er ganglich feinen Beruf, benn gur Santenafalt ber blind = religibfen Ueberzeugung bes foulvien stind - paffiven Geborfams gegen bas Reichsoberhant fam auch nicht ein Schimmer von Schlangenflusti bes politifden Durchgreifens, nachbem Die Arglift Mich Reichsoberhaupts mit Erlag bes Reftitutionseins greifbar genug bervorgetreten mar. In einem abnlichm Ralle batte ber Abnherr bes Baufes Rurfürft Moris tubn feinen Degen gegen bas Reichsoberhaupt gezonm, um die öffentliche Deinung für fich zu gewinnen. Johann Georg faß ftill und ließ, nachbem Tilly Einfall in fein Land ibm bie mabre Geftalt bes treuen Bundesgenoffen, ben er an bem Reichsoberbaubte batt, gezeigt, einen fremben Ronig aus bem fernen Rorben bie ibm jugefallene Sendung ausführen. verlor Johann Georg Chre und Reputation. tonnte ihm mit Recht vorwerfen, bag es icheine, als babe er nur feinen Brivatvortbeil bei ber Bulfe fuden wollen, die er fruber bem Raifer geleiftet batte. Dert. wurdig ift, bag gerabe bie beiden Lander, bie bem Raifer ble größte Gulfe gegen bie Bobmen geleiftet batten, mit bem fleinften Lobne abgefunden murben : Baiern mit ber Oberpfalz, Sachien mit ben Laufinen. Seit bem weftphalifchen Frieben mußte ber Blan aufgegeben werben, ben Dorit mit bem flügften In-Rincte verfolgt batte, bie Beftfetung an ber Mittelelbe in bem Stifte Magbeburg und in bem Stifte Balber-Rabt, bie im Rorben ben Thuringer Rreis fo abgerundet batten, wie Erfurt, wo Sachfen bas Schutrecht auftand, im Guben. Batte Johann Beorg gleich nach bem Erlaffe bes Reftitutionsebicts ben energischen Entichluß gefaßt, mit ben Calviniften gegen bie Racolifen gemeinsame Sache zu machen, fo mare man vielleicht des Befuchs ber Fremben, ber Schweden und Frangofen in Deutschland überhoben geblieben. Batte fpater noch Jobann Georg, flatt ben Brager Frieben mit bem Raifer ju fchliegen, es burchgefest, wie im Berte mar, Die britte Mittelmacht gwifchen bem Raifer und ben Schweben ju bilben, fo maren auch fo Die Gefchide Deutschlands noch gang anders gefallen und Sachsen batte in jener welthiftorischen Stellung fich bebauptet, Die nachber an Breugen überging.

Wie fein Borfahr Rurfürst August fur die Justiz besonders thatig gewesen war durch die Constitutionen, so war es auch Johann Georg I. Er gab dem Lande eine geregelte Prozesordnung 1622, die wie die Constitutionen August's das Muster für andre deutsche Länder wurde. Ihr Verfasser war hartmann von Biftoris, der Sohn des Ranzlers Simon Bistoris unter Berzog Georg und den Rurfürsten Woris und August. Hartmann war schon

1601 unter Kurfürst Christian II. als Seheimer, und Appellationsrath gestorben, man fand bie Ordnung unter seinen Papieren. Man hat ihn ben sach sischen Bapinianus genannt. Er war ber Großvater bes Sans Ernst von Bistoris, ber für Sachsen ben westphälischen Frieden abschloß. Die Juriften behielten neben ben Theologen immer noch einen großen Stand im Lande.

8. Die herrichenben Doctoren: und Abelsfamilien in Sachfen: Geneslogie ber Carpgove und Lehfer, ber Schönberge und Einfiedel, ber Löfer und Berthern, Aufgablung ber jechsundbreifig ausgezeichneiften Abelsfamilien in Sachfen. Der erfte Geheime Racht-Director Cafpar von Schönberg.

Wie die Piftoris im sechszehnten Jahrhundent und in der ersten halfte des siedzehnten durch mehrere Generationen hindurch in ausgezeichneten Gliedern geglänzt hatten, so erhoben sich unter Johann Georg zu nicht geringerem Glanze zwei neue in Sachsen eingewanderte Familien, die der Carpzove und der Lepfer. Sowohl als Juristen als als Theologen schmudten Glieder derselben wieder mehrere Generationen hindurch die Lehrstühle von Wittenberg und Leipzig, die Spruchgerichte und die Consistorien Sachssens und die Hoffanzel zu Dresden.

Die Familie Carpzov wanderte aus Branbenburg in Sachsen ein. Ihr Ahnherr, Benedict Carpzov, der Aeltere, war 1565 in der Stadt Brandenburg geboren. Er studirte in Franksurt an der Oder und in Wittenberg, bereiste dann auch noch bie übrigen Universitäten Deutschlands und ward bann Professor ber Rechte und Affessor ber Juristenfacultät zu Wittenberg. Später ward er von da weg als Appellationsrath nach Dresden berufen, kehrte aber wieder auf die Universität nach Wittenberg zurück, weil er das akademische Leben dem hofleben vorzog, in Wittenberg starb er 1624 während des breißigjähzigen Kriegs.

Berühmter wie ber Bater murbe ber Gobn Benedict Carpzov der Jungere. Erwar 1595 gu Bittenberg geboren und machte feine Studien bier. Dann begab er fich auf Reifen burch Deutschland, Stallen, Frankreich, England und die Mieberlande. Burudgefehrt ließ er in Leipzig fich nieber, wo er Brofeffor ber Rechte, Affeffor in ber Juriftenfacultat und endlich Orbinarius berfelben murbe. Robann Georg batte ibn zwischeninne ale Appel-Igtionerath und hofrath nach Dreeben berufen, gulest machte er ibn jum Bebeimen Rath. Aber auch ber Sohn that, mas ber Bater gethan batte, er jog fich im Alter von Dresben wieder nach Leipzig gurud, mo er 1666 unter Johann Beorg II. ftarb. Diefer jungere Benebict Carpzov mar bas juriftische Drafel feiner Beit, ber Berfaffer ber (nach ber Beitfitte noch lateinisch geschriebenen) forenflichen Decifionen und einer berühmten, ebenfalls lateinisch geschriebenen Bahrenb feiner Birfungezeit als Criminalpractif. Urtelsverfaffer, Die gang in Die Jahre bes breifigiabrigen Rriegs fallt, bat biefer ichredliche Benebictus nach DIbenburger's Beugnig nicht weniger als über 20,000 Criminaluriel begutachtet. Bei aller biefer schredlichen Arbeit war er ein höchft elfriger lutherische Chrift, ging mouatlich zu Gottes Tische und es ward ihm nachgerühmt, daß er die Bibel breiundfunfzigund burchgelesen habe.

Der Bruber biefes berühmten Criminalifta Benedict b. 3. war Johann Benedict, ber als Professor ber Theologie 1657 zu Leipzig ftarb. Benihm ftammten wieder vier nambafte Professoren.

Der altefte mar Johann Benebict, ber um Unterschieb vom Bater wieder ber Jungere bieg. & war 1639 in Leipzig geboren, feine erfte Jugend fid in bie große Drangfalszeit Leipzigs, mabrent bie Schweben es befet bielten. Aufgewachsen in biefen fcmeren Rriegeläuften marb Johann Benebict einer ber ftreitbarften Belben in ben Rriegen bei Berrn. Er ftubirte in Leipzig, in Jena, in Stragburg, in Bafel und suchte fich auf Reifen burch gang Deutschland mit ben gelehrteften Notabilitäten in Berbindung zu feten. 1665 ward er Brofessor ber Moralien, 1668 ber drientalischen Sprachen und 1694 ber Theslogie in Leipzig. Dabei mar er Baftor an ber Thomasfirche. Er mar es, ber, wie unter ber Regierung Rurfürft Johann Georg's III. zu ermabnen fein wird, als geschworner Feind bes Bietismus ben berubmten Stifter beffelben vertrieb. Diefer Johann Benedictus farb im Jahre 1699 gu Leipzig.

Der zweite Bruber war Auguft Benebict; # ftarb als Profeffor ber Rechte zu Leipzig 1709.

Der britte Bruder war Samuel Benedict. Erwar es, ber die höchste theologische Ehrenstelle in Sachsen erhielt, zu der ihm sein Bruder Johann Benedict durch Anseindung Spener's Raum gemacht hatte, die Oberhospredigerstelle zu Dresden. Samuel Benedict, geboren 1647, ward zuerst 1670 Professor der Poesse zu Wittenberg, 1674 Hosprediger und 1691 Superintendent in Dresden. 1692 endlich wurde er Oberhosprediger und starb 1707.

Der vierte Bruber enblich mar Friedrich Benebict, ein berühmter Bolybiftor. Buerft leate er fic auf die Jurisprubenz, bann auf die fogenannten literas elegantiores, bie ichone Literatur und nachdem er fic verheirathet hatte, auf die Sandlung , er warb Baumeifter und Rathsberr in Leipzig. Michte beftoweniger aber blieb er Literat und iconer Beift, correibonbirte als folder mit allen Notabilitäten in Deutschland, Italien, Franfreich, England und Solland, fammelte eine ftarte Bibliothet ber ausgesuchteften Werte und nahm an ber erften gelehrten Beitschrift in Deutschland, ben Actis eruditorum, thatigen Antheil. In biefer thatigen Wirtsamfeit ftarb er 1699 in Leipzig.

Die zweite berühmte Doctoren-Familie mar bie ber Lepfer. Sie fam aus Burtemberg nach Sachsen. Dr. Bolycarp Lepfer, ber Ahnherr berselben, war geboren 1552 in dem Städtchen Binnenden in Burtemberg, wo seine Bater Superintendent war. Seine Mutter heirathete in zweiter The ben alteren Lufas Dfiander, einen ber berühmteften Streittheologen bes

fechbzebnten Jahrbunberts. Bollviere Deb fer manberte querft in Sachfen ein, Abid warb er Brofeffet ber Theologie und Superintenbent ju Wittenberg und beitathete eine Tochter bes' berühmten Dalers Encas Rranad. Bie er von bem hauptbeerbe bes flatten Entherthums aus gegen bie ,fchlimmer ale papiftifchen Calpiniften" geeifert, marb unter ber Regierung Chriftian's I. oben gemelbet. 1590 abelte ibn ber Raifer Rubolf II. und 1594 fam er unter ber Bormunbicaft bes elfrig lutherifden Abminiftratore von Altenburg ale Dberhofprediger nach Dreeben. 2016 folder führte er ein geftrenges Regiment; feine Biberfacher nannten ibn 'nur , ben Dresoner Bapft," namentlich bebhalb, weil er ftreng über ber, auch um ben Breis ber Lebensmittel nicht ju vertheuern, gegebenen Berordnung bielt, Die jener gwar febr gottfeligen, abet auch febr eff und gechluftigen Beit gar nicht eingeben wollte, nicht mehr als brei Perfonen gu Gevattern it bitten: man nahm bagu bamals funfgig, fechaig und es mar vorgefommen, daß ein fleißiger und redlicher Dresbner Badermeifter fich ruinirt batte, weil er in feche Jahren nicht weniger als 300 mal batte aus ber Taufe beben muffen. Lepfer mar feit bem Jahre 1594 auch Curator ber Rapelle und führte and bie Oberaufficht über bie furfürftliche Bibliothet: um biefe zu vermehren, wurden ibm jabrlich bunbet Meifnische Gulben ausgezahlt. Er farb im Jahr 1610.

Bon feinen Sohnen warb Bolycarp, wieber ber Jungere gum Unterfchied vom Bater genannt,

Profesor und Superintendent zu Leirzig; im Eifer gegen die Calvinisten kam er dem Bater gleich; er ftarb kurz nach der Lützner Schlacht, im Anfang des Jahres 1633.

Bon feinen Sohnen warb Johann Infpector und Baftor au Schulpforta. Er mar es, ber im Sabre 1676 auf ben mertwurdigen Gebanten gerieth, einen Discursum politicum, wie er ihn nannte, de polygamia unter bem nervofen Titel: "Das Mart aller Lanber" berauszugeben und öffentlich bie Bolbgamie als nicht nur erlaubt, fonbern fogar als in ber Schrift geboten und unumganglich zur Geligfeit in einem funftigen Leben nothig ju vertheibigen. Er mußte besbalb Amt und Sand meiben, er ging nach Danemart und nach Schweben, wo feine Schrift vom Genter am Branger, worunter er felbft fteben mußte, verbrannt murbe. "3ft, beißt es in ben Frankfurter Relationen gum Jahre 1679, ber Scribent 3. Enfer in Stodholm angefommen und bat feine Schrift bin and wieder ausgebreitet, worüber bas weibliche Befolecht bermaßen ergrimmet worben, bag fie fich qufammen rottirt, bes bemelbten Scribenten Logiment umgeben und felbigen mit großem Grimm ermurgen wollen." Der Magiftrat feste ibn gefangen, es warb ibm ber Broges gemacht. Das Urtel lautete: er folle mit feiner Schrift lebenbig verbrannt werben. Der Ronig Carl XI., Bater Carl's XII., milberte Die Sentenz. Lepfer ging fobann nach Bollanb, nach Stalien, nach Franfreich, bier farb er elendiglich, unverheirathet, auf dem Wege zwischen Paris und Um failles 1684.

Seine Brüber wanden fich aus Sachfen noch Brandenburg, Sannover und Braunschweig: hier auf ber Universität Gelmstädt erwarb sich noch Augustin Lehfer einen Ramen als ber Berfusser ber in ber Inristenweit berühmten Meditationen zu ben Panbestu, er wurde 1729 unter August bem. Starten wa Gelmstädt wieber nach Witsenberg berufen, Gefinft und Ordinarius, 1741 in ben Reichsabel erhoben und flatb 1752.

Reben biefen berühmten Doctorenfumilien wob fiele zehnten Jahrhunderts, die fich im Besige ber Lehrficht ber Jurisprudenz und Theologie, der Spruchgericht und Confistorien mit überwiegenden Einflusse besambeten, erhielten sich nun auch die alten abeligen Geschlechter bes Landes, die ihrerseits die Hofamer und die Geheimen Rathstellen für sich in Amspruch nahmen. Unter diesen Familien treffen wir bis zum fedzehnten Jahrhundert lauter einheimische Familien, frember Abel wanderte erft in und nach dem dreißigjährigen Kriege ein und gelangte erft in Maffe unter August dem Starken zu den oberften hof. Staats und Militairstellen.

Bwei abelige Familien find von Alters ber in Sachfen am reichften begütert gewesen: bie Schon-berge und bie Einfiebel. Giner aus ber Familie Schonberg, Cafpar von Schonberg, wurbe auch ber erfte berühmte Geheime Rathe Director Sachsens unter 30hann Georg I.: bie Familie flieg in ben Grafus-

ftund umb in Frankeich kam fie sogar zur berzoglicher Burbe empor. Seit 1675 hielt ifte ihre je dueijährigen Gefchlechtstage, ber altenburgische Rangler 30-hann Bietrich Schanberg gab 1679 eine eigne Geschlechtshiftorie heraus, die feitbem ber Familie zur Rorm gedient hat.

Die Schönberge, bie angeblich 'aus Italien, wo fie Belmant hiegen, ftammen, erscheinen in ben Urtunben bes Mittelalters querft in Thuringen; bas Stammidlog Schonberg fant bei Maumburg an ber Gault. In einer Urfunde bes Kloftere Bforta vom Intre 1168 fintet fich ein Bodo de Sconenberg als Benge. Gine Bermanbtichaft mit ben Schonberam im ber Mheinpfalg, aus benen einer ber befannte Marfcall von Schomberg in ber englischen Beerage gur bergoglichen Burbe gelangte, ift gefchichte lich nicht nachzuweisen. Auch das Wappen ift verfwieben und bie meifrischen Schonberg baben ben aufgerichteten Lowen, bie theinlanbifden acht golbne Lilienfabe in Form eines gemeinen und eines Anbreastreuged, Die aus einem Bergidilb bervorgeben. Bon Thuringen tamen bie Schonberge nach Deifen und man vermuthet, bag bas Auftommen ber Freis berger Bergmerte unter Martaraf Dtto bem Reichen gegen bas Enbe bes zwölften Jahrhunderts fle in Die Gegend bes Erzgebirges gezogen babe. Sie murbe bier bie berühmtefte Bergwerfsfamilte, bie gang befonbers an Reichtbum und Bluthe emportam, vor anbern Bergwertsfamilien, wie bie Daltin, bie Gunberabe, bie Berbisborf, bie Bartitfd, Die Bas

renftein, bie Biegler und Rlipphaufen, bie Die Soonleben. Um Frei-Allenbede und berg berum bauten fie ihre Schloffer, namentlid Solog Rothschönberg nach Deigen zu und Grunfconberg im Oberergebirge bei Frauenftein. Ende bes funfgehnten Sahrbunberte lagt fich in ungetrennter Folge eine Reihe von Schonbergen nachweis fen, Die als Berghauptleute und Bergrathe und als Dherhauptleute bes Bebirges bem Deigner Bergban porgeftanden baben und ibn von Freiberg aus leiteten: ber Thurmhof bei Freiberg, im tiefen Dulbenthale gunachft ber Brude auf ber Strafe nach Dresben foll nach Moller's Chronif von Freiberg einer ibrer alteften Site gewesen fein. Ein Schonberg mußte jebetmal babei fein, wenn bie Bergrechnungen in Freiberg gelegt murben.

Die Schönberge erwarben eine Menge Buter in besonders in ben Bflegen Freiberg und Sachsen. Bom Anfang bes funfgehnten Jahrhunderts Meißen. batirt icon die Reibe ihrer Lebnbriefe über ihre Guter bier, die fie noch beut zu Sage in ununterbrochenem Befige feit vier Jahrhunderten befigen und bamit bas Sauptmertzeichen bes Abels, bie Unabbangigfeit. Bas bie Dohna's in Breugen, bie Liechtenftein und Dietrichftein in Deftreich, bas obngefahr waren bie Schonberg in Sachfen, Die Ramilie, bie ihrem Abel Chre machte, und die am meiften populare. Die Schönberge erwarben außer Roth- und Grunfconberg, Reinsberg bei Freiberg, bas Stabtoen Dannichen und das Gut Bornichen bei Freiberg, Bill-

bruff bei Dresben, befonbers aber bie ebemals bobmifde Berricaft Buridenftein im Dberergaebirge mit bem Stabtchen Sanba, bem Berg- und Spielmaarenort Setiffen und bem Schloffe Bfaffroba - momit fie bereits ber zweite wettinische Rurfürft im Jahre 1429 belebnte. Fruber befagen fie auch noch Stolberg bei Bwidau, Das ihnen Rurfürft Auguft 1563, Frankenberg mit Sachsenburg an ber 3schopau, bas ihnen Chriftian II. 1609, und Frauenftein, bas ihnen Johann Georg I. 1647 abfaufte - Guter, aus benen brei Aemter geschaffen murben; ferner befagen die Schonberge ebemals Biberftein bei Freiberg, bas Stammhaus ber Marfchalle von Biberftein, bas jest bie von Schröter befigen, Mittelfrohne bei Rocilit, bas an bie Schonburge und neuerlichft burd Beirath an einen von Bieludi, Mylau im Boigtland, bas an bie Blanite, Rriebftein bei Balbbeim, bas feit 1825 an bie Arnim gefommen ift, und bas burd Gefangennehmung bes Generals Fint Biftorifc berühmte Maxen bei Dresben, bas feit 1819 bet Krau bes breugischen Major Serre, geb. Sammerborfer, einer befannten Dresoner Mufiffreundin gebort. 3m fechezehnten Jahrhundert befagen die Schonberge auch eine Beitlang bis 1596 pfandweife bie Berrichaft Toplis in Bohmen: Bolf von Schonberg auf Sachsenburg batte 90,000 Bulben barauf aeborat.

Seit bem Erwerb biefer anjehnlichen Bahl von Gutern theilte fich bie Familie in fleben Linien, funf bavon im Gebirge feghaft:

- il. bie Linie Rochfichoubeng, bie undgeftenben ift und ber ber Carbinal Schönbarg amgehörte,
- 2. bie Linie Meineberg,
- B. die Binie Sathfendung mit den Mebenaffen Bifaffrade im Oberergeilunge mad Muldenit in der Oberlaufig. Diefer Mebenaft Muldalf brachte das Geschlecht gum höhhten Glanger, die französischen Durch do Sahomborg und ber erste Geheime Naths-Director in Sachsandingen darand herver, das Stammhand sicht kam aber an die kumilie Genoue.
- 4. Die Linie Stolberg unb
- 5. die Linte Burfd enftein, unblich nach zwei von Gitern in Moifen benannte Branden:
- 6. Die Linie Mrichenau und
- 7. die Linie Bimochau.

Schon seit dem fünfzehnten Jahrhundert wenn Schönberge wiederholt zu Bischöfen von Meißen und Naumburg und zu Aebten in Altenzelle besördert worden. Die höchste geistliche Würde aber erlangte ein Sohn Dietrich's von Schönberg, won der Linie Nothschänderg, Lursächstichen Gambunderzbischof von Capua Nivolaus von Schönsterg. Er ging im Austrage Papst Lev's X. Dobicis nach Ungarn und nach Spanien und zur Besleites nach Ungarn und nach Spanien und gur Besleifte zehob der Papst ihn 1520 zum Erzbischof von Capua.

war Carbinal Schanberg nabe baran, ju feinem Rade felger gemählt zu werben, Clemens VIL MRebicis erhielt aber bie Stimmen. Schönberg unterhandelte im Ramen ber Rirche amifchen ben beiben Rivglen Erang und Carl: berebrliche Beldhauntmann Georg son Frundsberg, Butheraner und Beaffenfeind, trieb aber fum por ber Solacht bei Bavie ben boben Befcornen als glattgungigen Bwifdentrager mit bisfem Sowerte aus feinem Lager beraus. Babrent ber Belagerung Rome 1537 bund ben Counetable , won Bourbon befand ber Carbinal fich mit Bauft Elemens auf ber Engelsburg, ging bann wieber als Muntius für ibn nad Spanien, Frankreich und England und ichlog ben Frieden gu Cambran 1629 amis fchen Carl V. und Frang L. Dad Clemens' Lebe 1584 war Schonberg wieder auf ber Lifte ber -Rachfolger jur Liare. Befannt ift pon bem Carbinal Schonberg, bag er ein großer Berebrer Ganonarola's in Floreng mar. Dod im Jahr vor frinem Tobe, 1536 fcbrieb er einen mertwurdigen Brief an feinen berfihmten Beitgenoffen Copernicus, mopin er ibn aufmunterte, ,,feine wunderwürdige neue Theorie von Bewegung ber Erbe bekannt ju machen und ibm zuzuschicken." Ginfach, im weißen Dominicomerfleib nur mit bem rothen Carbinalsbute ausasgeichnet, wie er im Leben fich trug, bangt er unter ber Reibe berühmter Abnenbilber auf bem Gobubergischen Schloffe zu Bfaffrobe.

Gin Menfchenglter nach bem Tobe biefes Carbinals Micglaus von Schönberg ging ein Cafpar pon

Sonberg nach Fraufreich und fiftete bier eine frangbfifde Linie Soonberg. Cafpar wer ber Cobu jenes Relbmaricalle Rurfark 3oba un Friebvid's bes Grofmuthigen, Bolf von Goon-Serg, Stifters bes Aftes Bulnis im . Sanfe Sadfenburg, ber, bamals nennunbymanzigjahrig und noch bei Beiner Colact gewesen, bei Dublberg gefloben, und an Moris abergetreten war, bei Gievershaufen bana mitgefochten hatte und 1596 als Amtshauptmann gu Rochlit geftorben war. Cathar flubirte in Stratburg, lernte bier frangofifc und begab fich bann in Jahre 1562, als Ronig Carl IX., ber Ronig ber Bartholomausnacht, regierte, nad Franfreich, um bett unter Con de in ben Sugenottenunruhen burch ben Degen fein Glud ju machen. Er folug febr bab bom eifrigen Sugenotten jum foniglich Befinnten un: fechbundbreißig Sahre lang biente et brei frangofifden Ronigen ale Belomaricall, Staaterath und Gefander in Deutschland. Er mar einer ber tapforften baubegen feiner Beit, ber es nie porubergeben lief in feinem großartigen biplomatifchen Leben feine Baut mit bran zu fegen, babei aber bei aller heroischen Ueppigfeit ber Beit ein Berr von ben bochften Manieren, ber felbft bei ben barin febr machtigen Frangmannern fic in Respect ju feten mußte. Der berühmte Befdict fcreiber de Thou, ber amolf Jahre lang fein faft -fäglicher Umgangogenoffe mar, fagt, "er fei allen Großen am frangofischen Dofe werth und ein vollenbeter Bofmann gewesen und allen unbemittelten Leuten, die feine Stupe gehabt batten, namentlich Gelebtten, die er vorzüglich werthgeschätt habe, sei sein Saus und Tasel offen gestanden und er habe sie dem Ronige empsohlen und mitten unter feinen vielen und großen Geschäften ihre Sache gesordert." Er starb, durch seine Gemablin, eine Nanteuil, als Conte de Nanteuil, neunundfünfzig Jahre alt, 1599 von einem Schlagsluß fast an der Seite König Heinrich's IV. getroffen, mit dem er auf dem Landsthe Conflans bei Baris beim Staatssecretair Villero i gespeist hatte, an der Porte S. Antoine in seiner Caroffe auf der Rüdstehr am Abend.

Sein Sohn Beinrich, ber 1632 ftarb, siebenundfünfzigjährig, ein Liebling Beinrich's IV. und ein
specieller Freund Sully's, ward burch ben Carbinalminister Richelieu Generalintendant der Finanzen
und Marschall von Frankreich, und dessen Sohn Carl
Marschall von Frankreich, Pair de France und Duc
de Schomberg, auch Commandant, Colonel general
aller Schweizer- und beutschen Garben, Gouverneur
von Met, Toul, Berdun. Er starb als der letzte seines Geschlechts 1656 unter Ludwig XIV. und dem
Cardinalminister Mazarini.

Die Schönberge, bie in Sachsen blieben, nahmen fich mit Eifer ber Reformation an, schon unter Berzog Georg, bem eifrigen Feinde berselben. Caspar von Schönberg, ber Stammvater von ber Linie Burschenftein, pilgerte noch 1480 nach Rom und brachte einen Ablagbrief für bie Rirche Pfaffroda mit, er ward im Rlofter Zelle begraben; sein Sohn aber, auch ein Caspar, trat zu Luther, obgleich von Georg hart

bebranat. Der große Reformator fcbiette ibm Troftbrieft, bie man in Quther's Werfen lieft, gu. Er Barb 1556 und ift ju Gayba begraben. Seine Radfommen maren liebreiche Batrone ber bobmifchen Exulanten. obwohl bie Guter im breifigiabrigen Rriege bart mitgenommen wurden: Burichenftein und Biaffreba gingen in glammen guf. Es entftanb ein Concurs und ein Beiter, ber obgebachte, bei ber Belagerung Freibergs anter neichnete Berghauptmann Georg Friedrich von Soon berg erftanb Bfaffroba und Dorrentbal um 50,000 Bulben. Auch fein Sohn war, wie oben erwahnt, ein liebreicher Batron ber bobmifchen Eru-Bod unter August bem Starfen mar ein Schonberg vom Saufe Bfaffrebe, ber Appellationenifibent Botthelf Friedrich, ein wegen feiner Frimmigfeit angesebener Dann.

Daffelbe Oberlaufter Saus Bulonis, aus bem bie Bucs hervorgingen, erlangte die höchken Ehren in Sachsen. Es erlangte fie in der Person des Brudersohns Caspars, des Stifters der französischen Linic. Es war auch ein Caspar von Schönberg: er wurde der erste berühmte Geheime Raths-Director Sachsens. Er war geboren 1570, sein Bater Hans Wolf war erst französischer Obrist über ein Regiment deutsche Reiter, das unter heinrich III. in Frankreich viente, dann warder, wie oben erwähnt ift, 1586 Sosmarschall bei Rurfürst Christian I. Caspar von Schönberg begann seine Studien in Leipzig, setze sie dann in Strasburg fort und hielt sich dann in den neunziger Jahren des sechszehnten Jahrhundens

in Stalien und in Frantreich auf. In Italien fob er 1500-1592 bie Bauptftabte, barauf war er fiber ein Jahr in Maltha und begab fich bann nach Frankreich, me bamals Seinrich IV. regierte, ju feinem großen Dheim von der frangoficen Linie. Burfidgetebrt trat er 1899 meter Rurfürft Chriftian II. ins Leipziger Derbofgericht ein, 1801 marb er Cofrait und 1604 Sebeimer Rath und erfter Appellationsgerichemmifibent, water, noch vor Musbruth bes breifigiabrigen Brieges, erhielt er bie Direction bes Gebeimen Raths. fuchte bie Rreisconvente, bie Burffirftentage, er empfing 1610 mit Ruefürft Chriftian IL Die Leber fiber Jülich zu Prag, 1612 war er mit Kurfürft Johann Beorg I. bei bem Battiege Roifer Databla ?' zu Smantwert som Maint. 16 14 beltete er gu Magemburg bie Unterbanblungen wegen Erneuerung ber Erhverbruberung meifchen Sochfen, Brambenburg und heffen.

Sind bind ergis Stellung als Acheimer RintisDirector war bamuls eine unermestlich wichtige Stoldung, da Sachien beim Ausbruche bes breißigiabeigen Grieges von allen Seinen ber mit Gesandtschaften befebielt wurde. Sch bind erg mar gut öfteitifch geflent, wie der Oberhosprediger Hose. Er gog mit dem Burfterften in den Feldzug nach der Laufig und Schlesten und starb inmitten des Gewirrs von diplomatisten Gin- und Herfendungen, desen Mittelpunkt Dredden in den ersten Iahren bes breißigschrigen Krieges war, im Jahre des Restitutionsedicts, das den Duesdan haf endlich von der salfden Polisik, die er zeither eingeschlagen hatte, überzeugte, 1839. Ein politifch erleuchteter Mann mar Schonberg nicht, aber wie fein Rurfurft ein ber vorschlagenben Saubt richtung feiner Beit gemäß eifrig lutberifcher ben von ansebnlicher Geftalt und von nachbrudlicher Aus toritat bei Bofe und im Lande, fein Rurfurft bat ibn fogar bei ber Geburt feines jungften Bringer Morit 1619 mit feiner Gemablin Manes vor Die Briefe, bie amifchen Saugwis zu Gevatter. Soon berg und bem Rurfürften gewechfelt worben, geugen von einem berglichen Berhaltnif, wie unter Brubern. Als 1615 ber Bifchof von Salberftabt ge florben war und ber Rurfurft bamit umging, bat Stift, auf welches, wie auf Magbeburg icon feit Derit' Beiten, ein Sauptabfebn Sachfens gerichtet mat, an fich ju bringen, fcrieb er eigenhanbig aus Beit 17. Jul. 1615 alfo an Schonberg: "Der Bifchof ju Balberftabt (ift) verftorben an Blattern. Cafpar, bu fennft mich nun und ich bich auch und feind beibe gewillt, einander zu ehren und treulichen beizufteben. Dich buntet, jest hatten wir fo eine Belegenheit, bie fich fo balb nicht wieber prafentirm burfte; thue mir fo viel aus getreuem Bergen gu millen und eröffne mir beine Bedanten."\*) Goonberg war, was nicht alle fachfische Minifter por und nad

<sup>\*)</sup> Der Bifchof von halberstabt, beffen bier gebacht wirb, ift heinrich Carl von Braunschweig, Sohn bet regierenben herzogs heinrich Julius, nach besten Bobe aber sein martialischer Bruber, ber bekannte abentheuerliche helb bes breißigjährigen Krieges Christian und nicht ber friedliche hans Georg gewählt wurde.

ihm waren, burchaus ohne Interese. Er faufte weber felbst Guter, noch behielt er die, die er durch Erbschaft besaß, wie Pulsnig, er überließ sie feinem Brusber hans Wolf, Landeshauptmann der Oberlausig, gestorben 1645. Der Kaiser, so berichtet hoë in der Leichenpredigt, wollte ihn in den Grasenstand erheben, er war aber demuthig genug, die Standeserhebung zu verbitten. Caspar hinterließ keine Söhne, hans Wolf, sein Bruder, pflanzte den Stamm sort mit seiner Gemahlin, einer Isch ammer aus dem hause Betershehm: einer seiner Descendenten 30 hann Briedrich ward wieder unter August dem Starten Geheimer Rath und Gesandter in Regensburg, 1741 gegraft, und starb unter August III. als Cabinetsminister.

Die zweite in Sachsen am ftarkften possesssiente Familie war die ber Einsiedel. Das berühmte Rlofter Einstedeln in der Schweiz lag zu nahe, um nicht auf diese Gegend die Tradition ber Abstammung zu stiften, eine andere Tradition spricht von einem böhmischen Einstedler als Urahn. Das Wappen ge-hört allerdings zu den s.g. armes parlantes, es ist ein wandelnder Einstedler. Stammgut der Familie war seit dem sunfzehnten Jahrhundert (1461) in Sachsen das Schloß En and ftein in der Bslege Vorna im Leipziger Kreise. Dazu besassen die Einstede das bei Gnandstein gelegene Städtchen Kohren, Sahlis und Spra, seit dem sechzehnten Jahrhundert (1584) Scharfenstein im Gebirge an der Bschopau und seit dem stebzehnten Jahrhundert Wolkendurg bei Chemnis

ane ber Zwidamer Muibe. Alle biefe Bestigungen beben fie noch, bis auf Sahlis, bas an bie Lufer tum und jetzt bei ber Leitziger Familite Erufius ift.

Die Cinfiebel haben wier Linien geftiftt:

- 1. Die ju Gablis mer bie reformirte.
- 2. Die ja Scharfenftein.
- 3. Die ju Gnanbftein unb
- 4. Die pu Spra.

Gilbebrand von Einfiebal, ber 1461 pa Bnandflein fiarb, war bes zweiten Aurfürsten wei Sachfen, Friedrich's des Sanftmuthigen "Dies marschalt, Rath, heimlicher und Lieber Getrunt." Sein Sohn heinrich L starb 1507 als Gehinn Rath der Sohne Friedrich's, des Sanstmittigen Ernst und Albrecht, der beiden Stifter der fählichen häuser; er war es, der die berühmte desinitive Landestheilung 1485 zwischen ihnen pa Stande brachte, eine Abeilung, die zwar auch nickt politisch war und in Brandenburg vermieden wuche, aber doch noch unter glücklicheren Verhältnissen Stande kam, als die von 1815, nach 330 Jahrn, die verhängnisvoll genug auch wieder ein Einsiedel schloß.

heinrich's I. Sohn mar heinrich II. hils bebrand von Einfiebel, einer ber ftanbhafteften Befenner ber Reformation, ber fünf fachfischen Ausfürsten und Fürsten als Rath biente und 1557 unter Aurfürst August ftarb. Er correspondirte mit Luther und Melanchthon, Melanchthon made ibm feine Grabschrift in der Rirche zu Gnandstein, me

noch fein Bilb, angeblich von Lucas Rranach gemate 34 feben ift mit vierzehn Rinbern im ber phramibenformigen Aufführung weben ibm unter vielen anbern Monumenten mit bem fprechenben Wappenfchild ber Samtie. Anther war fein Sausfreund und bie Kamilie bewahrt im Gnanbfteiner Schlofardio noch Briefe von bem großen Reformator, auch bie Rangel in ber Rirde au Gnandftein, mo Luther gepredigt bat, ift ned er**bolten** Weil Beinrich Gilbebrand fich nach beut Bauernfriege über bie Frohnen und Binfen ber Bauern driftliches Gewiffen machte, ichrieb et an Butber, ber ibm ben befannten Befdeib aab: "baff ber Bauer febr biebifche Ragel an ben Fingern babe, benfelben muß man icharf auf bie Schange febn. abes me es arme gute Leute find, ba werben fich Em. Ge-Arengen wohl wiffen driftlich mit Rachlaffen zu balten." Begen feiner Unbanglichfeit an Butber nabm ibm Bergog Beorg 1529 Scharfenftein, Seinrich Bilbebrand bielt aber feft bei ber neuen Lebre. 2mtber's Rath wegen ber armen Leute befolgte et babin, bağ et 1557 ju Robren ein Bofpital ju ibret Berpflegung ftiftete, trop bem, bag er neun Gobat und funf Sochter batte. Bon ben Gobnen farben pier por ibm, einer fiel 1553 mit Rurfurft Doris in ber Schlacht bei Sieverebaufen, von ben funf ibn überlebenden Gobnen war 3obann einer ber wenis gen gelehrten Chelleute bamaliger Beit: er tonnte fogar fertig bebraifc reben. Die anbern vier Bruber Bifteten Die vier Linien.

Der altefte Cohn Deinrich, ebenfalls ein ge-

lehrter herr, war Rath und Gesandter Kurfürst Ausgust's, Oberhofrichter zu Leipzig und Amtshauptmann zu Rochlis, Coldis sund Leisnig. Er starb 1573 und ist der Stifter der Linie Sahlis, oder der reformirten Linie. Sein Sohn Georg heinsrich war Rath Kurfürst Christian's I. und bekannte sich mit anderen herren am sächssischen hose damels zur resormirten Religion. Als nach des Kurfürsten Tode alles im Lande wieder lutherisch werden mußt, wandte er sich mit seiner Familie in das resormirte Anhalt, kauste dort Raschwis bei Bernburg und starb 1633 als bernburgischer Regierungspräsident.

Saubold von Einfiedel, ber zweite Sohn Beinrich Gilbebrand's, mar ber Stifter ber Linie Scharfenstein. Er war wie ber Bater eifrig Intherifch, Rurfurft Muguft brauchte ibn bei ben croptocalviniftifchen Streitigkeiten, beim Concordienbuche und zu Bifftationen, er war fein und feines Sohnes Chriftian's I. Geheimer Rath, Rangler und Confiftorialprafibent, trug bei Muguft's Leichenbegangnis bas Siegel ber Rur und ftarb erft unter Chriftian II. Seine Familie blieb lutherisch und in Sade fen, fein Cohn Beinrich Baubolb, ber mabrend bes breißigjährigen Rriege lebte und wieber Dberbofrichter zu Leipzig mar, bat Bolfenburg gefauft. Bier fammelte fein Cobn Rubolf Saubold, ber große Reifen machte und in England fich befonders auf Bau= und Ingenieurfunft legte, eine ansebnliche Bibliothef, ftarb aber ichon in ber Bluthe feiner Jahre 1654. Sein Sohn Sans Baubold endlich, 1654 tach bes Baters Tob geboren, brachte bie Ramilie zum ibdbften Glange burch eine reiche Beirath und reichen Duterermerb. Er flubirte in Leipzig unter Thomas ius, mo er vertraute Freundschaft mit bem Dichter ion Canit folog, bann in Tubingen. parb er Stallmeifter bei bem Rurpringen Johann Beorg IV., ben er in ben Jahren 1683 und 1686 uch auf feiner Tour burch Franfreich, England, bie Rieberlande und Danemark begleitete. 1698 ericbeint r im Sofetat Johann Georg's III. ale Sofmarcall. Das Jahr barauf vermählte ihn feine große Bonnerin die Rurfürstin, die banische Anna Gobie auf bem Schloffe ju Dresten mit ber einzigen vichen Erbtochter ihres Sofmeifters, bes nachherigen anischen Gefandten in Dreeden Ray Rumobr aus iner alten holfteinischen Familie, welcher ber in neuefter Beit burch feine italienischen Forschungen und feinen Beift ber Rochfunft berühmte Runftfreund und Gadronom Baron Carl Friedrich Ludwia Kelix Rumobr angehörte. Bon bem reichen Brautichat piefer banifchen Fraulein taufte Bans Baubolb Ginfebel bas Sauptaut, bas bie Familie Ginftebel noch sefit, bie bereinft in ben bohmifchen Unruben von Raifer Kerbinand II. ben Berren von Rebern onfiscirte Stanbesherrichaft Reibereborf ober Sei-Denberg, bei Bittau in ber Oberlaufit, jest preutifcher Sobeit unterthan, von ben Grafen von Doft it im Jahre 1696. Außer Wolfenburg und Reibersborf befaß Bans Baubold noch Bersborf bei Roffen. Ehrenberg bei Walbbeim und Löbichau bei Altenburg, bas nacher in Befit ber Bergogin bon Birom Curland tam. Schon im Jahre 1690 mar a Oberfthofmeifter feiner Gonnerin, ber Aurfürftin gemorben, erlebte bann noch bie Regierung Johann Georg's IV., ftarb aber fcon unter August bem Starten 1700, nur fecheundvierzig Jahre alt. Seine Bittme, Die ben befannten Batful beirathen wollt, tam burd bie Berhaftung beffelben gerabe am Sage par ber hochzeit um ihre zweite Beirath, fle batt Buttul 400,000 Thaler Mitgift bringen wollen. bas Gelb blieb nun bei dem Saufe Ginflebel. fie ftat nicht wieber vermablt 1725. 36r Sobn Sans Beorg murbe unter Ronig August III. erfter Gofmarfchall unter Brabl unb 1745 ber erfte Graf Ginfiedel: er ift ber Grogvater bes Grafen Det. lev, ber burch bie Regocitrung ber Lanbestbeilung 1815 traurig und burch feine Gifenwerke in mehr all einer Beziehung vortheilhaft berühmt geworben ift.

Außer Diesen beiben burch reichen Grundbefit und hof- und Staatsamter von Alters her angesehenften Familien in Sachsen, ben Einfiedeln und ber Schonbergen, die im Lande Meiffen, besonders in Gebirge und in ber Lausit ihre Guter hatten, fin noch zwei andere auszuzeichnen: Die Löser von Rehfeld und die Werthern, jene im Rurfreis, biefe in Thuringen.

Die Löfer von Rehfeld fagen zu Breifd bei Wittenberg an ber Elbe. Gie führten feit ben breizehnten Jahrhundert, wo bas Stadtchen Bretfd in ihren Befig fam, bas barauf haftenbe Erb. naricallamt in Sachsen und ftanben als folche n ber Spite ber Mitterfchaft bes Lanbes. par bas Beidlecht angefeben und reich, es erwarb inter anberen Gablis von ben Ginfiebeln., von peldem Baufe ein besonderer Uft ber Bofer ausging. pater gerieth es in Schulden und Bretich in landeserrlichen Befit: fcon Auguft's bes Starten Benablin Cberbardine batte es als Bittbumefit ngewiesen erhalten und ftarb 1727 auf bem Schloffe m Breifd. Seit 1721 mar ein Erbmaricallamte-Berwefer ernannt. Die Lofer murben noch 1745 inter bem zweiten Ronig von Bolen als Reichsvicar egraft, farben aber gegen Unfang bes neunzehnten labrbunberts aus.

Das Stammidlog ber Grafen Werthern aa bei ber ebemaligen freien Reichoftabt Norbhaufen. im Jahre 1422, burch einen Brief gegeben gu Brag uf bem Saufe, Samftag nach G. Jacobstag, verlieb bnen Raifer Sigismund ,acht Freimanner gefeffen n Schwerftebt und brei Gufen Lanbes bafelbft, item ebn Ader Garten und neun Ader Wiefen, Die alle n bem Rammer-Thorfnecht-Amte geboren bes eiligen Romifden Reide ale Freilebn." Dreifig jahre barauf marb bie Berrichaft Biebe an ber Inftrut von ben Grafen von Schwarzburg rmorben. Gin anbrer Brief Raifer Daximilian's 1. d. Ling 1514, 24. April verlieh bie Gnabe und freiheit, "baß Bans von Werthern, ber Meltere, ies Reichs Erb = Rammer = Thurhuter und feine Gobne er ehrsame Dietrich, Lehrer ber Rechte, und bie geitenen Georg und hand von Werthern Gebeichere und ihre Erben mannlichen Geschiechts sich für ewige Beiten von Reiche Erb-Rammer-Ahürhüter — wie ihre Borfahren von Miters her gehabt — auch Mitter ihrer herrschaft Wiehe im Landgrafthum Thüringen schreiben und nennen mögen und von männiglich also genannt und geheißen werben sollen."

Der in biefem Briefe vortommenbe altere Sant won Berthern war ber Grunber bes Glanges bei Saufes. Er war geboren 1443 noch unter Raifg Sigismund, fab bann bie Regierung Raifer MIbrecht's II., Die gange lange Regierung Brieb. nich's HL, bie Datimilian's und farb erft unte Raifer Carl V. auf feinem Schloß au Biebe 1522, neuntig Sabre alt. Man nannte ibn am Dofe Derzeg Beorg's von Sachfen nur "ben Deftor," feine bid Sobne, bie mit ihm gu hof tamen, waren bereits fett ansehnlich alte Berren, ber jungfte, ber ber Stamm halter murbe, Sohann, war, ale ber Bater fart, felbft bereits dreiundsechzig Jahre alt. Man nanne ben alten Sans Werthern am Dresoner Sofe aud "ben Reichen und ben Gluckseligen:" a batte im Jahre 1501 bie Berrichaft Brud von ber Bigleben, 1505 bie Berrichaft Frohnborf ven ben Grafen Stolberg und im Jahre 1519 wer ben Grafen Beichlingen bie Berrichaft Beid. lingen mit bem Städtden Colleba in ber golbnen Aue an fich gebracht. Er war übrigens wie Berge Beorg ein bochft eifriger Ratholit, erft feine Cobut bekannten fich zur Reformation. Bon biefen legte fic

Georg auf muthematische Studien und starb unvermählt, Dietrich, der in Bologna zum Dotter Creirte, war eine Zeit lang deutscher Ordens-Kanzler, dann Math des herzogs Georg und breier Kaiser Max' I., Carl's V. und Verdinand's I. Er hinterließ brei merkwürdige Sohne: Anton, der weder hof- oder Mathsstellen, noch sine Frau haben wollte, man nannte thm "den Philosophen", Wolfgang wegen seiner Beredtsamkeit "Orator Germaniae" zubenannt, er war ebenfalls nicht verheirathet und Phislipp, der Rath Kurfürst August's war und wieder breier Kaiser Verdinand's I., Max' II. und Rusbell's II.: er ward am kaiserlichen hose nur "der Kung Wertern" genannt, er war vermählt, hette aber keine Kinder.

Der Stammhalter wurde ber jüngfte britte Sohn bes reichen und gludfeligen Sans Werthern Sans ber 3ang ere, ber icon im Jahre nach bem neunzigfahrigen greisen Bater 1634 vierundsechzigiährig flarb. Sein Sohn Georg ftarb 1576 unter Aurfürft August. Deffen Sohn Iohann ift ber Ahnherr aller noch blühenden Grafen Werthern: er flarb im Jahre ber Lügner Schlacht 1632 und hinterließ unter andern Sohnen Georg, ber wieder bret Jahre schon nach bem Bater ftarb. Bon ihm schrieb die fluge Aurfürstin an ihren Gemahl in einem Briefe vom Juli 1636: "Ift C. L. und bem gangen Lande hier an diesem seligen Mann ein vornehmer verftändiger Mann, bem man feines Gleichen nicht viel im Land mit foldem hohem Berthand und Ingenium

٨.

finben wirb, ein großer Rif gefchoben. Gott bit Allerbochte, ben wollen wir anrufen und bitten, bet blefe Scharte in G. L. Rathftube wieber wolle auf weben." Diefer Georg Berthern mar ber Bater wie Dietrich auf Frohnvorf, welcher Rammemif bent unter Johann Georg II. war. burch eine mertwürdige Beirath fein Blud: Or feb rathete bie Tochter feiner Stiefmutter Rabel von Einftebel. Bittwe bes reichen Sans Dietrid Sobnberg auf Rothfdonberg, mit beren gre fem Bermogen er bie Gutet Entra bet Leipzig, Manichit, Rebmis, Trifte wis, Budwalbe faufte, Die wieber burg feine Erbtochter Rabel an beren Gemabl ben Dber bofmaridall Baron Redenberg, Ganftling 30. bann Georg's II. gelangten, Eptra aber tam.fpatt wieber an Die Berthern'iche Familie gurud. reichen Dietrich's von Berthern Bruber Fried rich auf Menbeiligen bei Langenfalza fette ben Stamm fort: fein Sohn Georg marb 1702 bet erfte Graf, auf ibn fomme ich unten wieber gurid.

Noch find außer ben vier Familien ber Schonberge, Einsiebel, Löser und Werthern folgende Familien zu nennen, die in Sachsen Macht und Einfluß erhielten theils durch Güterbefit, theils und hauptsächlich durch hof-, Staats- und Militairfiellen und durch heirathen einer gewissen Gattung, theils endlich und ganz hauptsächlich burch die Bagen-Carriere, welche bem sächsischen hofe par preference eigenthumlich ift:

5. Die Bfluge, eine ber alteften Familien,

Die aus Bohmen ftammt, angeblich foniglichen Befcblechts, indem fie ihren Urfprung nur bis auf bie Ronigin Libuffa binaufleitet. 3br Stammbaus in Sachsen war Strebla an ber Elbe. Auch fle, wie bie Ginfiebel, führten armes parlantes, einen Bflug, ber, wie bie Soleife im Berberftein'ichen Bappen, auf Aderbau = Abfunft beutet. Sie theilten fich in mehrere Bweige, von benen ber Franenhabner in ber Berfon Muguft Ferbinanb's, erft Bagen unter ben letten Bane Beorgen, bann Dberhofmarfchalls und Bremierminifters unter Auguft bem Starten Die Grafentrone erlangte: er mar einer ber fplenbibften Seignours feiner Beit, weniger fplenbib find Die Bludeumftanbe ber Familie beut zu Tage in Sachfen : Frauenbann ift nicht mehr bei ihnen, sondern an bie Familie von Beiffenbach gefommen.

- 6. Die Bisthume, Thuringer, in ben beiben Branchen Apolba und Ecfftabt, von denen die erstere sich ben Bettinern fehr gefürchtet machte, aber mahrend bes breißigjährigen Rriegs ausstarb. Die Bisthume von Ecffabt dagegen haben sich von ber Zeit bes Oberstämmerers Friedrich an, ber als ein hauptgünftling Rönig August's bes Starken als ber reichfte Mann in Sachsen galt und zuerst die Brasenkrone trug, nur beliebt gemacht. In ber That kand diese Familie, obgleich nicht königlichen Geschlechts, wie angeblich die Pfluge und Carlowis, ber könig-lichen in Sachsen doch sehr nabe. Die beiben ersten Brasen kelen im Duell.
  - 7. Die Banan. In biefe Familie beirathete

٠.١

segar ein Bergoz aus einer Mebenlinie ber fächsichen Aurfürsten. Die Bunan's waren urfprfinglich ebenfalle Thüringer, ihr Stammhaus war Dropfig bei Zeit, nachher aber erwarben fle in Melhen, um Leipzig und Drobben und in Böhmen — wo Tetschen ihnen gehörte — sehr reiche Guter und gehörten zu ben begätertsten in Sachsen. Der Geholmeraths Directer Seinrich von Bünan und sein gleichbenennten Sohn, der berühmte Geschichtschere, erhielten 1742 von Kaiser Cark VII. die Grasenwürde. Ein Zweist die Bünau-Dahlen gehört noch zu ben wohlhabenden Geschliechtern in Sachsen.

- 8. Die Carlowite, angeblich Ungarn und Buiglichen Gefchiechts, unter benen aber erft ju Amfürft Moris' Beiten ber berühmte Chriftonb von Carlowit aus bem Saufe hermeborf bei Dretben, Berr, auf Rothenhaus in Bobmen und von Raifer Carl V. mit ber Burbe eines ber vier Erbritter bes Reichs begnabigt, feinem Befchlechte einen großen Namen machte. Gin andrer Carlowis mar ber Sauptanftifter zum ichwebischen Rriege, bem bie fcwebische Invafion Ronia Carl's XII. in Sachfen folate. Gin britter notabler Carlowis auf Liebftadt bei Dresben, Beneral, geborte in ber fritifden Beit vor ber Theilung ju ber beutichen Batriotenpartei und farb 1837 in Preufen, ju Breslau. Gin vierter notabler Carlowis ift endlich ber Minifter, ber nach ben neuften Unrube jahren aus Sachfen fortgegangen ift.
- 9. Die Miltige, tie fcon feit 1186 urfundlich in Meifen vorfommen und von benen Ernft,

hofmarschall unter Moris, Siebeneichen, bas Stammschloß bei Meißen baute. Einer vieser Militige war Gouverneur bes zweiten August von Sach fenPolen, kein sehr glücklicher Gouverneuer. Ein zweiter Miltig gehörte in neuster Beit, wie Carlowit zu ben preußisch Gefinnten und starb auch als General in preußischem Dienste. Endlich ein britter Miltig, Borromäus, leuchtete als Dichter in ber Abendzeitung.

Bu biefen von Alters her angesehensten und noch blühenden Familien Sachsens traten feit ben Beiten bes zweiten Christian, gegen Ausgang bes fechzehnten Jahrhunderes:

10. Die Loß: Chriftoph Loß auf Billnig war ber Liebling Chriftian's II. und noch unter Johann Georg I. einflufreicher Geheimer Rath, auch Reichspfennigmeister: er hat fich baburch ausgezeichnet, baß er ben beutschen Philosophen geschütt hat zu einer Zeit, wo bei ber theologischen Buth bes Zeitalters es gar nicht ohne Gesahr war, zu schügen. Unter Brühl war ein Loß einer ber brei Bicekonige Sachsens, sein Bruber vermählte sich mit einer Fraulein Diestau, einer Maitresse August's bes Starten und ward ber erfte Graf seines Ramens.

Im breißigjährigen Kriege unter Rurfürft 30 = hann Georg I. erlangte zuerft eine frembe Familie außerorbentliche Macht und Ansehn, so baß fie fich mit ben Schönbergen barin gleich ftellen kounte:

11. Die Laube, aus Liefland, jest in Sachfen verschollen. Sie mar bie erfte große Bagenfamilie

in Sach fin, ber Zeit!nach. Der Oberhofmarschall Deinrich von Taube war ber Liebling Johann Georg's I.: ich komme sogleich auf diese Familie und die Loß speziell beim Gof und Kanzleietat des Kurfürsten zurud. Bon Johann Georg I. an dominiten die Pagen und Lieblingsfamilien den hof und ben ganzen Staat bis auf Marcolini unter dem erften König von Sachsen.

Seit bem zweiten Johann Georg famm empor:

- 12. Die Rechenberg, Laufiger, Schlefin ursprünglich: Johann Georg von Rechenberg war Oberhofmarschall und erfter Liebling 30-hann Georg's II. Die Familie bluft noch in Schlefien.
- 13. Die Bolframeborf: Germann war Oberhofmarfchall und letter Liebling Johann Georg's II. Roch blubt bie Familie, aber bie großen Guter (Rugeln u. f. w.) nicht mehr bei ihr.
- 14. Die Friesen. Eine ber einflugreichften Bebeimenraths-Familien in Sachsen: Geinrich war Bebeimer Rathebirector unter Johann Georg II. Auch biese Familie warb mit ber königlichen verwandt, burch eine Heirath mit einer königlichen natürlichen Tochter, einer Fräulein Gräfin Cofel. Sie ift noch auf Rötha bei Leipzig begütert und der jüngstabgegangene Minister des Innern gehört zu einer Branche berselben.

Berner tamen feit bem britten Johann Gesorg empor:

- 15. Die Gereborf, Laufiger, noch blabend im Sofvienft: Ricolaus war Geheimer Rathe. birector und Oberftfammerer unter Johann Georg III.
- 16. Die Saugwis: Friedrich Abolf war Oberhofmarschall und Liebling Johunn Georg's III. Auch aus dieser Familie heirathete einer eine fönigliche Gunstdame, Fraulein Reffel. Später parvenirten die Haugwit in Destreich durch einen rührigen Finanzminister unter Maria Theresia und in Preußen durch den tragisch genug berühmt gewordenen Cabinetsminister zur Zeit der Catastrophe von Zena.
- 17. Die Bofe. Berüchtigt machten fich in biefer Familie: Chriftoph Dietrich, Bater und Sohn. Der Bater mar ber noch unter August bem Starten mit Flemming halbpart bei ber Rriegs-taffe machenbe Rriegsrathspräsibent und Gemeralfriegscommifsair und ber Sohn "ber größte Spihbube" in Cachsen, wie ihn bas Portrait de la cour de Pologne betitelt. Der Bater bes gegenwärtigen Grafen, biefer selbst und sein Erfigeborner haben reiche heirathen gemacht.

Seit bem vierten Johann Georg parvenirten:

18. Die hoym: Ludwig Gebhard war ber Schwiegervater ber Grafin Cofel und ein Rammerprafibent, ber auf die auffälligke Beife burch fein Amt Bortune machte, auch beshalb ber erfte ber vielen Minifter warb, bie ben Rönigftein besuchten. Die Familie, bie fich mit gutem fochfichen Gelbe in

ber Perfon bes erften Gemahls ber Gräfin Cofel bas jest fürftlich Cobenlobe'fche Schlawentschis in Schlesten ertaufte, ift ertofchen.

Folgen feit August bem Starten:

- 19. Die (neuen) Grafen Beidlingen, von benen ber Groftangler unter August bem Starten einen orientelischen Sturg erfuhr.
- 20. Die Fleuming, Bommern, von benen ber Generalfelbmarfchall Liebling August's und ber größte Guterschacherer feiner Zeit war.
- 21. Die Baderbarth, urfprünglich aus Medlenburg fanumend und auch burd einen Generalfelbmarfchall parvenirt, einen ber erften Sofgenerale feiner Beie.
- 22. Die Manteufel, ebenfalls Mommern: aus ihr ging einer ber wenigen geiftreichen fachfichen Minifter hervor, ein Spezial Friedrich's bes Großen.
- 23. Die Bagborf: ber erfte Graf war ein Barfer Guterhaubler, wie Flemming: wie biefer an ber Rriegetaffe, so erholte er fich im Acciebienft, August ber Starte nannte ihn nur "ben bouffon" und "ben Bauer von Mansfeld," wober er flammte.
- 24. Die Zech, eine in der Person der Grafen Zech-Burkerbrod durch Aboption der 1815 gestorbenen letzten alten Gräfin Zech noch in Sachien blühende Emportömmlingsfamilie, von einem Auchmacherssohn aus Weimar abstammend: der Ahnherr war Factoium Fürsten berg's, des Statthalters unter August dem Starken.

Endlich unter bem zweiten König von Polen parvenirten fo boch, wie keine Familie wieber in Sachsen parvenirt ift:

25. Die Brubl, Die Familie bes großen Beziers, Die nach in Breugen blubt auf Forfta.

Alle biefe funfundzwanzig Familien erhielten bis auf bie

Carlowitz, Miltit,

Saugwig und

bie Rechenberg, die 1652 nur baronisirt wurden, im Laufe des fiedzehnen und achtzehnten Jahrhunderts, theils von den Kaisern theils
von den Kurfürsten von Sachsen als Reichsvicaren,
die Reichsgrafen wurde. Zuerst war im dreißigjährigen Kriege ein Brandenstein, der aber ein
tragisches Schickfal hatte, auf das ich zurücksomme,
von Kaiser Ferdinand II. gegraft worden; dann
folgten durch Kaiser Leopold unter Johann
Georg II.

1676 bie Taube,

bann feit ben Beiten August's bes Starten:

gu Ausgang bes fiebzehnten Jahrhunderts: bie Bolframsborf,

um biefelbe Beit: Die Beichlingen.

1700 bie Flemming,

1702 bie Friefen und

bie Werthern,

bann burch Raifer Joseph I.:

1705 bie Pfluge unb

1708 bie Baderbarth.

1711 murben — als die erften Beispiele einer sächsischen Reichevicariatsgrafung — nach bem Tobe Kaifer 30feph's I. gegraft:

bie Bişthum und bie Soom.

Dann wurden wieder burch ben letten habsburgifchen Raifer Carl VI. gegraft:

1713 bie Bofe,

1719 bie Bagborf und

bie Manteufel.

Unter bem zweiten Ronig von Polen wurden gegraft von Raifer Carl VI.:

1737 bie Brubl,

1741 mabrend bes Reichsvicariats:

bie Schönberg, bie Log,

1742 von Raifer Carl VII. von Baiern: bie Bunau,

1745 mahrend bes fachfifchen Reichsvicariate:

bie Einfiebel, bie Löfer, bie Gersborf, bie Bed.

Bon biefem Viertelhundert berühmter fachfischer Abelenamen bestehen in Sachsen nur noch breizehn: bie Carlowit und Miltit; die Schonberg, die Bunau und die Pflug, aber nicht mehr als Grafen die Friefen, Gersborf; und Brandenftein

nur als Barone, endlich als Grafen noch: bie Bigsthum, die Bofe, die Brühl, die Einfiedel und die Zech. Alle übrige find erloschen, wie die hohm und Loß, ober aus dem Königreiche Sachsen weggezogen, wie die Flemming nach Preußen, die Rechenberg nach Schlesten, die Laube nach Würtemberg, oder in der Landestheilung an Preußen gekommen, wie die Grafen Wertbern.

Bu jenem Biertelhundert fommen nun noch von gegraften noch in Sachsen blubenden Familien:

- 26. Die Rex, mahrend bes Reichsvicariats 1741 in ber Berson eines Hofmarschalls.
- 27. Die Golzendorf, mahrend bes Reichsvicariats 1745 in ber Berson eines Oberconfistorialprafibenten, Schwiegervatere einer Tochter ber Grafin Cofel — Nachkommen bes hofpagen Stellan unter Rurfurft August.
- 29. Die Marschall von Biber ftein, Erbmarschalle von Thuringen, gegraft 1760 burch Raiser Frang l. in ber Person eines faiserlichen Felbmarschalls.
- 29. Die Ballwis, gegraft 1762 burch Raifer Frang I. in ber Berfon bes erften Praffibenten bes Geheimen Finang-Collegiums in Sachfen.
- 30. Die Grafen Soffmannsegg, gegraft 1779 burch Raifer Jofeph II. in ber Berson eines Geheimen Cabinetsaffiftengraths, Sohns eines Rammerbieners August's bes Starten.

Siezu fommen nun noch unter mehreren befonders berühmt ober boch bekannt gewordnen öftrei= chifchen Relugisfamilien, Die feit ber zweiten Galfte bes flebzehnten Jahrhunderts nach ben Beiten bes breißigjahrigen Rriegs fich nach Sachfen ber Religien halber wandten:

- 31. Die Grafen Ronow und Bifectein, Böhmen, Reichsgrafen burch Kaifer Leopold L. 1679: ber Beit ber Grafung nach bie Altefte noch blübenbe Grafenfamilie in Sachfen.
- 32. Die Grafen Zinzenborf, aus benen ber berühmte Stifter ber herrnhutergemeinbe bervorging: biefe Familie ift in Deftreich, wo bie letten beiben Glieber fich wieber convertirten, 1811 erloschen.
- 33. Die Barone Radnin, burch ein pass tunfiliebenbe hofmarschälle ausgezeichnet: Die Familie blüht noch in Würtemberg und Baben.

Und endlich noch feit ben Beiten Friedrich Christian's und Friedrich August's III. wieder brei Leipziger Familien, Die noch in Sachfen blubn:

- 34. Die Raufmannsfamilie Gohenthal, geabelt 1717, baronifirt 1733, endlich gegraft unter bem fachstichen Reichsvicariat 1790.
- 35. Die Barone Gutichmibt, beren Stammvater ber Minifter Chriftian Gotthilf, ein laufiger Prebigerefohn, Burgermeister in Leipzig war, Infructor bes fvätern ersten Königs von Sachfen und ber erste burgerlich gewesene Cabinetsminifter in Sachsen ward, baronistet 1769.
- 36. Die Barone Fritich, von einem Leipe Buchhandler abstammenb, baronifirt burch Raifer

ert VII. von Baiern 1742, gegraft 1790 mahib bes Reichsvicariats, fest im graffichen Mannemmte erloschen: ber erfte Baron schloß ben huteburger Frieden 1763.

Endlich tommen noch ju biefen fecheundbreißig ühmten fachfifchen Abelsnamen einige Italiener:

- 37. Die Marcolini: Graf Camillo war bft Detlev Ginfiebel ber lette ;, Liebling" in ichsen, die Familie ging nach Italien gurud.
  - 38. Die Marquis Biatti.
- 39. Die Cerrini, eine aus ber Garberobe : Erzherzogin Josephine parvenirte Familie. Der anz Dieser brei lesten Familien batirt aus ber Re-rung bes zweiten Königs von Bolen. Unter felben Regierung parvenirte in Sachsen:
- 40. Die öftreichische, urfprünglich aus einem itriciergeschlecht ber Schweiz ftammenbe Familie iefch, 1747 in ber Berson Bolfgang's, Eblen errn von Riefch, Raths Kaiser Frang I., geeit, 1766 "aus höchst eigner Bewegung" baronifirt im Jahre 1792 unter bem letten sachstschaften Reichsexatiat gegraft.

Noch fpater unter Friedrich Auguft, fpaterem ten Ronig, famen aus ber Pfalg: bie katholischen rafen Schall, bie Barone von Udermann, fprunglich Bommern, aus Beffen, bie von Fabrice, fbrunglich Beffen, aus Medlenburg u. f. w.

Die Grafen und Farften Lynar, urfprungh auch Staliener und icon unter Rurfürft Auguft Sachfen. III. in Cachfen eingefregente unt auf Lubbenau poffeffinit, murben mit ber Raufig preußifc.

Gin Bale, Sulfowsty, ber unter Augustill eine Beit lang Premier in Sachfen war, aber wa Brühl gestärzt warb, erlangte nach feinem Surp 1738, zwälf Jahre später 1752 bie Rrichs fürfen und herzogswürde vom Kaifer.

Die Familie bes berüchtigten "Lafaigrafer" Gennide, einer Creatur von Brub I., bie vom fe-faien bis jum Reichsgrafen 1747 avancirte, fint gludlicherweise 1753 wiebet aus.

4. hof-, Anglei: und Militaireiat unter Aurfurft Jobann Beng I: ber Oberhofmarfchall Sanbe, bes Aurfürften Ganftling und bie Bamilie Sanbe.

3 einem "Sofbuch bei angetretener Reginma Johann Georg's im Jahre 1611'," dus Profifer Muller zu seiner Monographie über Johann Georg I. aus dem sächfichen Archive mitgetheilt er halten hat, findet sich die Besoldung der gesammt Hofdiener, der Räthe am und außerhalb Goss, da Haupt = und Amtleute in den Kreisen und Aemten, so wie einiger Oberossiziere von der Armee verrechnt und es läßt sich duraus der Etat des Hos , Civilund Militairstaat überblicken.

## I. Der Bofftaat.

## a) Des Rurfürften:

1. Der hofmarichall. 1611 befleiber biefe erfte Stelle am fachfifchen Gofe: Sane Beerg

von Diterbaufen, auf Reinbarbearimme, Midern und Lodwis bei Dreeben, geftorben 1627, aus einem Befdlecht, bas ein Jahrhundert fpater noch einmal burch eine Maitreffe Auguft's bes Starten fich einen Ramen gemacht bat: es war bie lette befannte. bie biefer tonigliche Don Juan batte. Die Besolbung bes Cofmaricalle von Diterbanfen ericeint funfria Jahre nach ber 1500 unter Rurfurft Mugust feftgeftellten von 500 Bulben auf bas Sechefache bereits erhöht, fie betrug bie fur bie bamalige Beit bbok anfebnliche Summe von 3016 Bulb., eingefchloffen 1008 Bulben auf ben Unterhalt von gehn Bferben bie Gebeimen Rathe erhielten nur bie Balfte biefer Summe Befolbung und batten nur funf Bferbe; auch Die brei andern Oberhofbeamten hatten weit geringere Befolbung. Ofterhaufen war Rammerrath fruber gemefen.

Rach Ofterhaufen erfcheinen in ber hofmarfcallswurde: bie Bettern Taube, die eine hauptrolle gespielt haben: fie wurden die erften erflarten Gunftlinge in Sachsen.

Die Familie Taube ftammte aus Liefland, bas bamals noch in polnischem Bests war und scheint schon vor bem Ausbruch des breißigjährigen Rriegs in Sachsen eingewandert zu sein. Zuerft erlangte Bunft bei Johann Georg I. Dietrich Taube, Obrift des Leibregiments zu Pferde. Er begann seine Laufbahn, wie so viele Gunftlinge ber sächsischen Rursstreten nach ihm, als Bage und war seinem herru schon so werth, daß bieser ihn mit dem Rittergute

Martheben bei Munten, ball ar für ihn thuite, schleit im Lande machte: 30 hann Georg ibergab bil But ibm en bem Chrentage, feiner Munbigwerbung ut ainunduvenzig Johnen Mierlich in eigner Berfon. Bie be flieg Dietzich Sanbe fonell im Gof- unb in Militairblenft, er ward Oberftallmeifter und Dberb Sammeren bes Rurfutften und gulent: 1625 Oberfeimarfchall. Bei ber Bneitenfelben Schlacht 1631 am manbirte er feben bas Leiferegiment und enfehalt. D aleich als Beugobriftlieutenaut, fpater flieg er mit General. Bu biefen Gof - und Militalramtern: bat noch ein voor Cientlamier: er war Gebelmer fich und 1627 ernennte ibn 3obaun Georg L mm o Ren Lanbooigt in ber nen emperbenen Dbefauft. Dancuf warb er von Raifer Monteinan b. III. mit ber Reichsfreiherrumurbe 1638 beanabigt nub bit noch bis 1659 auf feinem Statthalterfit, bem Belfer folog ber Ortenburg in Baugen: er ftarb ohne Grben.

Es folgte ihm als Oberhafmarschall sein Better, ber zeitherige Oberstämmerer Geinrich Baron Taube: er war es, ber, seinen Better Dietrich in der Gunft bei dem Gerrn noch weit überholend, besten Gauptgunftling wurde, er stand auch bei der kingen Aurfürstin wohl angeschrieben; er war der erste in den langen Reihe von großen Favoriten, die sich bei den sächstschen Aurfürsten von Johann Georg Laufächstichen Kurfürsten von Johann Georg Laufächsten verfengen läßt — sie läuft von heinrich Taube durch die Rechenberge, Wolframsborfe, Gaugwise.

Afluge, Beichlingen, Bisthume und Flemming, die Gultoweth und Brühl bis zu bent Grafen Camillo Marcolini und Detleb Einsiedel unter Friedrich August bem Gerechten herunter.

Much Beinrich Tanbe flieg vom Bagen gum Rammerjunker. Im Jahre 1624 fiel er in eine fdwere Rrantheit und vertraute fich einem Danne an, Der die Art Bunberboetor war, er mar bes Rurfurften Bebeimer Chymicus und bieg Benedict Sindel" mann, er tam in ftarfen Conflict mit ben anbern Meraten über Die Gur. Der Rurfürft fcbrieb bem Bunberboctor: "Lieber Sindelmann! ic. Burbet ibr euch mas unterwinden zu praftiren, fo in euern Bermogen und Biffenschaft nicht mare und es an folden Leuten auf Die Probe bas erftemal wollen feben, und es fcbluge um: fo habt ihr in acht gu nehmen euer Bemiffen sc., fonntet auch leicht erachten, mas ein Botentat bagu murbe fagen. Berobes und Bilatus maren uneinig, aber ben Berrn Chriftum. unferen Erlofer und Seligmacher, murben fie eines und liefen ibn freugigen. War unrecht. 3br und bie Debici feib auch uneins; werbet einig und belft biefem Patienten barvor gu feiner Gefundheit burch Sottes Bulfe; fo gefchiebt, mas mein Wille ift. Bu Bried und Rube rath ich; gefchiehte, fo ifte rubmlicht verbirbet es, fo ifts verbrieflich. Diemit befchließ ich. Diefe meine Erflarung ift turglich. Bott ift treulich. bem befehl ich mich biermit enbeich.

Datum Babeltig ben 8. Juni Ao. 1624."

Sanbe wurde curirt und flieg im Jahre 1628 sum Dbertammerer: als folder mar er Bermalter be Burfürftlichen Schapes, ber f. g. gebeimen Bermafe Lammer, Die erft 1630 aufgehoben warb. Ums Jeht 1640 ericeint Zaube ale Oberfitofmarical. Bu eleich mar er Geheimer Rath, Amishauptmann gu Sangau, ber zweiten Refibeng bes Laubes und ju G lenburg, bagu Groberr auf einer Reibe-von mett-in Meiffner Rreife belegenen . Mittergutern : Reichefilt. Berreuth, Biechen, Dobiding, Grimma, Ranenberf, Dittmannsborf. Cunuersborfe. Er farb 1659 :: wie fein Better Dietrid erft unter Johann Genna L Er binterließ gwar einen Gobn, aber mit bief.m. be Geheimer Rath und wieber Amtshauptmann an Sto gan war, erlofd fein Gefdlecht bereits 1667. Ber feinen beiben Tochtern beiratbete bie eine ben Bater bes erften Grafen Friedrich Bisthum, Liebling August's bes Starfen und bie zweite Rarie Quitgarb ibren Coufin, einen ber brei Bruber bet Laufiger Landvolats Baron Dietrich Sanbe, Claus Taube, ber fich ale Dbrift im breifigiebrigen Rriege einen Ramen gemacht bat: es ift ber Saube, beffen in bem obenangeführten Briefe ber Rurfürftin bei ben "Tribulir-Solvaten, Die bie Leute fchaben' gebacht murbe und ber 1654 ale Commandant ven Dresben farb - wieder ohne Erben. ein nicht minder reicher Berr, als fein Schwiegervater geworben : er mar augleich Amtebaubtmann au Chemnig, Erbherr auf bem Taube'ichen Bauptaute Barthe bei Chemnis, auf Frantenthal, Goldbach, Grune,

Bebichut u. f. w. Diefe Guter, namentlich bas Laube'fche hanptgut hartha fielen burch bie Schwefter Maria Luitgarb's an beren Gemahl und bie Familie Bisthum.

Gin anderweiter Bruber von bem Landvoigt Dietrich und dem Obrift Claus Taube war Baston Reinhard Taube, ber von dem Landvolgte beffen Gut Neufirchen erbte. Er war feit 1635 beffen Rachfolger als Oberstallmeister. Nach Obrist Claus Tobe ward er bessen Nachfolger als Umtshauptmann zu Chemnis, wozu er noch Augustusdurg erhielt und später auch noch Lichtenwalde und Frankenberg und Sachsenburg. Er besaß die Rittergüter Höckricht bei Chemnis, Röderwilten und Leuben und ftarb 1666, fünfundstehzig Jahre alt.

Sein Sohn Reinbard Dietrich marb Gebeimer Rath, Rangler und Oberfteuerbirector unter 30bann Georg II. und Raifer Leopold I. erhob ibn 1676 ale bas zweite Beifviel neuer Grafen in Sachfen (nach Branbenftein) in ben Reichsgrafenftanb, er farb 1681. Seine beiben Schmager maren feit 1646 ber Gunftling Johann Geora's IL. ber Dberhofmarichall, Baron Rechenberg und feit 1657 ber Bunftling Jobann Georg's IV., ber merfmurbige Rammerbirector Dobm, ber Stammpater bes jest ausgefterbenen graflich Dobm'ichen Gefchlechts, bas in Sachfen eine febr große Rolle wieber gespielt bat. Die Bemahlin endlich bes erften Grafen Taube mar eine frangofische Dame, .. Urfula Catharina von Luselburg

Entelin Anton's von Lutelburg, eines frangfifchen Obriften, auf ben ich fogleich unten bei ben hofjagermeifter Lutelburg gurudtomme. Durch biek frangofische Dame war ber erfte Graf Laube wiche ber Schwager bes Geheimen Maths. Directors Friefes unter Johann Georg II.

Der erfte Graf Taube hinterließ einen lepn Grafen Taube: Ernft Dietrich, mit ihm einst bas grafilche Geschlecht in Sachfen.

Der Stammbalter ber Taube in Sachien mutte ein letter Bruber bes Lambvoigts Dietrid, bi Obriften Claus und bes Oberftallmeifters Reinbarb: er bief ban's Baron von Saube, mb fag auf Roth-Rauflit: fein Entel erbte von ber algegangenen graflichen Branche bie Guter. Scibes. er biefe reiche Erbichaft gemacht hatte, jog er aus ben Rriegebienft, in bem er zeither geftanben bate, fic auf bie Buter gurud, und ein Entel von ibm, wieder Ernft Dietrich, machte 1735 feine Unabbangigidt bamit funb, bag er bie Tochter ibes Baftors Das nitius in Burdertewalbe burch eine in Sachfen unerhörte Digheirarh zu feiner rechtmäßigen Bemablin erhob. Seitbem find bie Laube in Sadfen im Bof- und im Staatsbienft verschollen und blieben auf ihren Gutern : Bauern von einem Baros Taube tamen noch im Jahre 1791 in Folge bei bamals ausgebrochnen Tumults auf ben Ronigftein; gegenwärtig fommt ber Name nicht mehr in Sadia In großer Bluthe aber fanden bie Saube im achtzehnten Jahrhundert in Schweben, wo eine Grafin Gebwig Taube die bffentliche Maitresse König Briedrich's aus bem Sause Cassel war. In neuster Beit ist in Würtemberg ein Bolizeiminister Graf August Ludwig Taube unter dem despotischen König Friedrich traurig berühmt geworden: ber Bollat Pahl neunt ihn in seinen Denkinürdigkeiten "ein von jeher bereitwilliges Wertzeug zu allen schleche ten Dingen und den Würtembergischen Alba" — er starb eines schwedlichen, von Gewissendqualen surchtbar erschwerten Todes. Seine Sohne leben noch in Würzemberg und seine Wittwe, eine geborne Gräfin Zeppelin, heirathetes einen andern schlimmen badnischen Bolizeiminister, den Bruder des bekanmen östreichischen Veldmarschalls Baron haynau und lebte als Wittwe und vor Kurzem in Oresben.

Der Oberhosmarschall ftand in Sachsen an ber Spige bes gesammten Gofs, er war und bis in die allerneufte Zeit, noch nach der letten hofordnung vom Jabre 1919, ber erfte Mann nach dem Rux-fürsten, versteht sich nur dem Range nach, und bei Abwesenheit desselben sein Stellvertreter, als dem die Aursürstin, die kurfürstliche Familie, haus, hof und Land besohlen wurden. Er führte die Jurisdiction über alle hosbeamte, hatte über den Burgfrieden zu wachen und namentlich über die Duelle, die streng verboten waren, Aufsicht zu suchren. Es verordnete in biesem Betracht die hofordnung vom 13. Mai 1637:
"Unser Fürstlicher Burgfriede in der hospaltung, auf ben Reisen und Jagden soll start und ernstlich gehalten werden und keiner den andern von Schlösfern,

Saufern noch Logementern ausforbern, ober etwas Abatliches barinne begeben. Und da Unfer hofmarschall einiger Uebertretung berichtet würde, so soll er sie, die Berbrecher, wosern es von Abel oder sonsten ausehnliche beamte Hofviener sein, in Unfere Sand bestricken und handsest machen, die vom gemeinen hofgesinde aber alsobald zur haft und Gefängnis bringen lassen nud fich Unfres Beschelbes darüber erholen. Wie denn auch an unserm hofe das Aussordern ganzlich verboten sein soll; da solches aber geschehen, se soll der, welcher die Aussorderung thut, obgleich sein Schade erfolgt, vom hose abgeschafft, auch sonker nach Gelegenheit der Verbrechung gestraft werden."

"Da fich auch unter Unferm Sofgefinde Uneinigfeit und Zwiespalt zutragen mochte, folches foll Unfer hofmarschall verhören, gutlichen entscheiden und hinlegen; in Entstehung aber der Gute und da er feine Folge bei einem oder dem andern Theil haben tann, Uns folches berichten."

Unter bem Ober-hofmarschall ftanb: ber hofmarichall und zur eigentlichen Beaufsichtigung ber hofwirthschaft: ber hausmarschall. Als hofmarschall erscheint unter ben beiden Oberhofmarschällen Taube: Bernhard von Starschebel
auf Crimmitschau bei Zwidau. Das hausmarschall-Umt bekleibete lange Zeit unter Johann Georg Georg Pflug, ber wie heinrich Taube ein Spezial
bes Kurfürsten war und 1642 ftarb. Unter bem hausmarschall ftanb bie Rüche, bie wieder unter bem

Rüchenmeister speziell stand, der Keller, die Schneiberei und die Cantorei (die Kapelle).

- Der Ruchen etat von 1611 gahlt einundbreißig Berfonen auf, ihre Befoldung betrug 1545 Onlben.

Der Relleretat enthielt breiundzwanzig Per-

Als Oberfüchenmeister und Oberschent erscheint 1637 Friedrich Germann von Rederobt, einer von ber bestischen Familie, aus welcher Beorg stammte, ein berühmter Obrist ber Juffnechte, ber mit in ber Mühlberger Schlacht, wo er aber floh, unter Johann Friedrich, bann beim Juge in die Ehrenberger Klause, wo er sich sehrzuszeichnete, unter Morit gebient, barauf ein Reiterregiment in Frankreich commandirt hatte und 1659 in hessischem Dienst gestorben war.

Bur Schneiberei gehörten zwei Personen, bie 158 Gulben Befolbung genoffen.

Die Rapelle endlich toftete 5900 Gulben und es gehörten zu ihr achtundvierzig Personen. Rapellmeister war 1611 Michael Rogier: sein Gehalt war 300 Gulben. Neben ihm fungirten zwei Cantorei, jeder mit 150 Gulben und ein Präceptor der Cantoreisnaben mit 100 Gulben. Bon den neun Sangern und fünf Rapellfnaben erhielt jeder 80—150 Gulben, von den zwölf Instrumentiften jeder 100—200, von den achtzehn Trompetern jeder 100—170 Gulben. Rogier's Nachfolger war der berühmte Geinrich Chüt. Schät war ein geborner Sachse.

er ward 1595 ju Beigenfels geboren, als Rapelltagbe ju Marburg erzogen und 1609 von bem funftliebenben Landgrafen Moris von Caffel nach Benebig gefchidt, um bei bem berühmten Gabrieli m ftubiren. 1613 febrte er gurud und icon 1614 erbet fich ibn Johann Georg gur Saufe feines zweiten Bringen August, 1617 mußte ibn Moris von Caffel an ben Dresbuer Dof gang überlaffen. Schus ward nun Soffavellmeifter mit einem Bebalt von 400 Sulben nebft einem Goffleib. Bon 1617 bis 1631 feierte bie fachfifche Ravelle ihre erfte Bluthenperiobe, ber ber Einfall ber Schweben ein Enbe machte: fie beftanb bamale aus fecheundbreißig wirklich fungirenben Gangern und Inftrumentiften. Bereite 1628 batte Gaus auf furfürftliche Roften eine zweite Reife nach Stalien gemacht und mahrend ber Rriegszeit gog er fich aus Mangel an Lebensunterhalt lange Beit nach Ropenbagen gurud. Er fehrte aber fpater wieder nach Dresben gurud und ftarb bier erft 1672, neununbachtig Sabre alt nach fünfundfunfzigjabrigem Dienfte.

2. Der zweite hofbeamte war ber Dberfammerer: 1611 versah diesen Bosten Rudolf Bigthum von Apolda auf Lichtewalde bei Chemnig. Er genoß ein Gehalt von 1020 Gulden. Mit diesem Rudolf Bigthum, ber als Bage Johann Georg I. auf ber italienischen Reise begleitet hatte, starb 1638 bie Linie Apolda aus; von ihm wurde das seit 1827 mit dem Blochmann'schen Erziehungeinstitut zu Dresben verbundene Bigthum'sche Geschlechtsgymnassum in Dresden gegrundet. Seine Rachfolger in dem Obertummereramte waren: ber General Baron Dietrich von Taube, bann Geinrich Baron von Taube, ber hauptfuvorit Johann Georg's I. und als diefer zum Obermeufchall aufrückte endlich Baron Rechensberg, ber unter Johann Georg II. als beffen hauptfavorit eine große Rolle fpielte.

Unter bem Obertammerer fungirten bamals 1611 nur feche Kammer ju nter, von benen funf je 644 Gulben Besolbung und einer 776 Gulben genog. Ferner:

Acht Truchfeffe, jeber mit 353 Gulben.

Siebenzehn "Reitenbe" und andres Gofgefinde, mit 3936 Gulben Befolbung.

Elf Lataien, mit 960 Gulben Befolbung, und endlich werben noch aufgeführt:

"Gemeines hofgefinde" im Gegensat ber "Offiziers", fünfundstebenzig Bersonen, mit 3072 Gulben Besoldung. hier erscheinen neben bem hof-poeten und hofbibliothetar ber Britichmeister, ber hadebretschläger, ber Mäusefänger, bie Narren und bie 3werge.

Roch gehörten jum Gofetat und ftanben mabricheinlich unmittelbar unter bem erften Gofbeamten, bem Gofmarfcall:

Die brei hofprediger, jeber mit 500 Gul-

Die brei Leibargte, jeder ebenfalls mit 500 Bulben.

Ein Bunbargt: 150 Gulben.

3mei Barbiere: jeber 100 Gulben.

Ern Erfarenbeten, 760 Gulen. Sogn umm mit

Di hartis bier und hafteneter, ib we Simine den voerenwärme Glevanni Naria biologia (1860) Suden — den Bameilen Arba und und den den 1885 Guiden "und in Lin — della Louindi, duchg Guiden — in Louindin mung hudan — en Zagebeder singh kanten

Ter seiner Alere im Çeftenennt film 2 fan in Sin fieder un Jean ein 1611, daß 2 fan in unter für Kumm . The Frien. Die Fam fan nam für Kumm . The Frien Wite aus eine Sin fam aus frien 2725 Gulen. 2 conneg unter frein 2725 Gulen.

The state of the state of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

bas zum erstenmal in ber Berson Anton's von Lütelburg in Sachsen erschien: er war erst franzöficher Obrift, bann Obrift am hofe Johann Bilhelm's von Weimar, ber ber Rrone Franfreich
gebient hatte. Als ber herzog 1573 starb, bestellte
Aurfürst August ihn zum Statthalter über bie weimarifchen Lanbe. Er warb ber Aelterschwiegervater
bes Kanzlers und ersten Grafen Taube und bes
Geheimen Raths-Directors Friesen. Unter Lütelburg sungirten:

Die zwei Sägermeister Sebastian von Berbisborf und Georg von Carlowit, jeder mit 600 Gulben; ferner gehörten noch zum Sägeramt fünf Oberforstmeister, sechszehn reitende Jäger, Wild-, Birschmeister, Oberförster und noch siebenundzwanzig Personen, im Ganzen vierundfünszig Personen, deren Besolbung \$702 Gulben betrug. Lügelburg's Nachfolger als Oberhosjägermeister war Sigmund Abolf von Biegesar, der in den Jahren 1618 bis 1666 unter Johann Georg II. fungirte.

b) hofftaat ber regierenden Rurfürftin Magbalene Sibylle, gebornen von Breugen.

Als ihre Sofmeifter ericheinen hinter einander:

Bans Cafpar von Rörbig,

Bans Sigismund von Bernftein und

Baubold von Miltig.

Ihre Cofmeifterin ober vertraute Gofbame fcheint eine Lutelburg, eine aus ber erwähnten

französischen Kamilte gewesen zu sein, von der die Aurführtin einmal unterm 5. Aug. 1631 schreibt: "Nuß E. L voch zum Bassen schreiben, daß gestem unfre Milch im kleinen Borwerk bezaubent gewest, daß keiner Butter worden; die Fräulein (vie Rrinzespinnen) haben alle brei dabei gestanden und es mit angesesen, habe was thun lassen, damit es sollte denjenigen übel hekommen, die's gezaubert haben, mögen sein, wer sie wollen. Ich verir nich mit der Ligelbur gen, die hat es der Käsemutter gelernet, spreche, ich wollte sie sur Käsemutter gelernet, spreche, ich wollte sie für E. L verklagen, daß sie zaubern könnte, sie ist so werklich darüber."

In ber hofrechnung pan 1611 ift bie Befoldung ber hofmeiftenin auf 114 Gulben 6 Gr. angefest.

Aufer ber hofmeifterin befanden fich noch fechegebn Berfonen im furfürftlichen Frauenzimmer mit 410 Gulben Befoldung, barunter:

feche Fraulein und

gebn andere Frauengimmer, bie Rarrinnen und Bwerginnen mit eingeschloffen.

Demnachft maren ber Rurfürftin gur Aufwartung geordnet:

zwei von Abel mit 1507 Gulben und vier einfpannige Anechte mit 600 Gulben. Das Leibgelo ber Kurfürstin betrug 1611 nur 800 Gulben — im Etat von 1629 find ihr fast 18,000 Gulben ausgeseht.

Noch finden fich im Gofbuch von 1611 verwonet:

- Das Leibgelb ber Bittme Rurf. Chri-Rian's II., ber toniglichen Bringeffin Bedwig von Danemart: 857 Gulben 3 Grofden.
- Rerner bas Leibgelb ber Bittme Rurf. Chris Rian's I., ber furbranbenburgifchen Ptingeffin Cophie: 400 Bulben,
- und bas Leibgelb ber Bittme Rurf. Auguft's. ber anhaltischen Bringeffin Agnes. wieber vermählten Bergogin von Bolftein-Conberburg: 400 Gulben.
- Enblich enthielt ber Etat ber Mebtiffin gu Queblinburg Dorothea, Tochter Rurf. Chriftian's I.: vier Frauenzimmer mit 146 Bulben 16 Gr. Befoloung.
  - c) Etat bes Rurpringen Johann Georg II.

Sofmeifter und Braceptor murben 1620 nach gurudgelegtem fiebenten Jahre beftellt.

MIS Bofmeifter fungirten:

Bollbarbt von Wasborf, fbater Gurt von Ginfiedel, Appellationerath und als Bräceptor:

Mag. Johann Beibelberger, laut Beftallung vom 4. Jun. 1620 angeftellt mit 300 Bulben ju feinem Unterhalt, 50 Bulben jum Bauszins und bem Tijd bei bem Bringen.

Die Rriegszeiten machten bie Beftellung eines eignen Sofftaats fur ben Rurpringen nicht möglich. Die Mutter fchrieb im Februar 1636 : "Unfere Sohne alle vier bitten mich, fie E. L. findlich zu befehlen; 14

bie armen Schelme find gar febr melanchelisch, haben wohl Urfach, wo E. & ihnen nicht helfen, daß fie nicht fo leer ausgehen, keinen Bfennig in den haben zu haben, fei Gott mein Zeuge, weiß ich nicht was baraus werden wird. Gott welß, Sand Görge wird schwermuthig, sehe wohl, wie's zugehet, muß Gott geklaget sein. Sie find so alt nub groß bereits."

Erft mit funfundzwanzig Jahren konnte Johann Georg II. jur Ehe mit ber Prinzessen von Baireuth schreiten, im Jahre 1638. Er erhielt 20,000 Gulben jährlich, einen Hofftaat von im Jahre 1648 sechs- und neunzig Personen, aber wegen ber Finang- liemme konnte keine Sonderung angestellt werden, er ward mit seiner Gemahlin aus der kursurstichen Lücke und Keller versehen.

Die brei nachgeborenen Bringen vermählten fich erft in ihren breißiger Jahren 1647 und 1650.

d) Etat bes Sohnes bes Rronpringen, Johann Georg's III.

Auch er erhielt nach zurudgelegtem fiebenten Jahre 1654 feinen Gofftaat: er mar von Anfang an zahlreich, bestand aus zweiundzwanzig Perfonen. Darunter finden fich:

- Der Inspector und Informator in fremben Sprachen Lic. Samuel Gunbius mit 400 Gulben Behalt er finbet fich fpater unter ben hofrathen.
- Der Praceptor: M. Sans Beinrich Born, mit 300 Gulben, (mahricheinlich ein Borfahr

bes Geheimen Raths Born unter August bem Starfen.)

Ein Bagen-Braceptor (bestellt, wie eine Instruction fich ausbrudt, "bamit nicht bie Ebelfnas ben wie bas bumme Wieh aufwachfen.")

Ein' Bagen-Sprachmeffer: Antonio del Pozzo, ein Staliener, mit 100 Gulben.

Der Geheime Bebiente hans Ruffer (wahrscheinlich ber später als Obrift vorkommt) zum Unterricht "in ber Fortification und bazu gehörigen Wiffenschaften, auch in allerhand Kriegsexercitien."

## II. Der Rangleiftaat:

=

- 1. Die erfte Lanbesbehörde war ber Gebeime Rath. Ihn bilbeten im Jahre 1811 folgende fieben Gebeime Rathe:
  - 1. Bernhard von Böllnig, ber Kangler, ber icon unter Chriftian II. Die Gefchafte geführt hatte.
  - 2. Cafpar von Schonberg aus bem Saufe Bulenis, ber nachherige erfte Geheime Rathe-Director.
  - 3. Elias von Brandenftein, Oberhofrichter in Leipzig.

Die Branbenftein find ein weitverzweigtes Geschlecht, bessen Stammschloß gleichen Namens unweit Rabnis im Neuftäbter Kreise liegt und das nicht nur in Sachsen und Preußen noch blüht, sondern auch im Saben Deutschlands, in Destreich, Baiern, Würtemsberg und Baben: der schwäbische Zweig, in dem ehes

mals Deftreid gehörigen Borberbfreich aufaffig, if beut zu Lage fatholifd. Raifer 3afenb IL bet burch Diplom vom 29. Juli 1774 bie evangelifche Linie baronifirt, ber Baronentitel ging fpater auch auf bie tatbolifche Linie über. Elias von Branben-Bein war mit Graf Bolf Mansfelb, ber fid nach ber Schlacht auf bem weißen Berge 1620 conpertirte, im Jahre vorber fachficer Gefenbter be ber Raifermabl Berbinanb's IL Gein Cobn 30bann Georg von Brandenftein, ber Gefeiner Rath beim Bifchof von Bamberg war, convertirte fich, ja er wollte fogar feine mit einer Branfein von Dobm erzeugten Rinber entführen, um fie ebenfalls tatbolifd erziehen ju laffen, es entftanb berie ber ein weitlauftiger, mertwürdiger Progeg. Gin gweiter Sobn bes Gebeimen Rathe und Dberhofrichters Chriftoph Carl von Branbenftein mar facfifcher Rammer - und Bergrath, trat nachher aber, als Buftav Abolf nach Deutschland tam, als Schatmeifter in beffen Dienfte und wurde ein Liebling bes großen Schwebenfonige. Drenftiern a's und que aleich bes Raifers Kerbinanb II. Diefer erhob ibn in ben Reichsgrafenftanb. Er ließ fich von Buftan Abolf bie Graffchaft Querfurt gufichern und suchte bie Reichsunmittelbarfeit barüber gu erlangen. Dies ward bie Beranlaffung zu feinem Unalüd. Er fam als ichwebischer Befanbter im Jahr 1635 nach Dresben; in biefem Jahre ging im Brager Frieben Querfurt an Die fachfichen Qurfurften über. Er tam bann nochmals in gleicher Gigenicaft auf

einer Mission nach Wien nach Sachsen im Jahre 1637: viesmal ward er — als sächsischer Basal und wegen seiner in mehreren sächsischen Städten, namentich Eilenburg, verübten Brandschatzungsercesse — mit seiner schwangern Gemahlin Selene von Bobenstaufen angehalten und gesangen geset, barauf mit kaiserlicher Einwilligung gegen ihn prozessirt: er starb im Gesängniß, im sogenannten Goldhaus zu Dresben, bem Laboratorium Aurfürst August's im Jahre 1640. Im vierten Artisel ves Dsnabrück'ichen Briedenslinstruments ward zwar seiner Wittwe und Erben Restitution ihrer Güter zugesichert, sein einziger Sohn Christian war aber 1640 gestorben und mit ihm erlosch die gräsliche Linie Brandenstein wieder.

4. 5. Chriftoph Log zu Billnig und Soachim Log, Gebrüder.

Christoph Log war ber schon oben als Liebling Rursurst Christan's II. Ausgesührte. Er behielt auch unter Johann Georg I. seine einstußreiche Stellung, er war wie unter Christian II. zugleich Gosmarschall, in welchem Posten er sich namentlich ber Lapelle warm annahm — wahrscheinlich war er es, ber die Berusung von heinrich Schütz als Kapellmeister durchseite, wie dieser selbst in einem Schreiben an den Aursursten Johann Georg I. d. d. Dredden, 14. Januar 1651 andeutet. 1612 war Loß zur Kaisertrönung von Matthias abgeordnet, 1620 begleitete er Johann Georg auf den Kag in Rühlhausen. Schon 1609 war er Rath Raiser Andolf's II. geworden, 1613 ward er Rath bes Reifers Matthies und 1619 enblich Reth Raifer Gerbinand's U. Er belleibete bas Am eines faiferlichen Schabmeifters in Sachfen, er war Beichepfenniameifter" und muß ein febr reicher ben Rad einer Rotig in Safde's biplegewefen fein. matifcher Befchreibung von Dresben fcoo er bem Autfürften im breifigigbrigen Kriege Belb vor : Die Gunmen waren fo betrachtlich, bag fie im Jahre 1639 auf \$23,600 Thaler #6 beliefen; fle murben auf bil Amt Beigenfels affecurirt und erft nach beinabe 200 Jahren 1507 ward burch Bergleich ein Abeil bavot aurudaezablt. Chriftobb Log baute in Den erfen smanziger Sabren bes flebgebuten . Jahrhunberts auf feinem Ritteraute Billnit bei Dredben bas fogenaum elte Solof, me foater bie Grafinnen Rodlit und Cofel ihren Gis batten, mo 1720 Auguft ber Starfe ben Benustempel fiftete und bas erf 1818 abgebrannt ift. Rurg nach bet Erbanung biefet Schloffes im Jahre 1624 lub Chriftoph Log bes berühmten Jacob Bobme - auf ben ich gurud tomme - babin ju fich: ber Gebeime Rath, ber eine fcone Ausnahme unter ben Beloten feiner Beit macht und ein warmer Gouner bes Berfaffers ber Morgenrothe war, mart foon unter Chriftian I. un Crell beschuldigt zum Calpinismus zu meigen mit Diefem Ramen Rigmatifirte man bamale alles un jebes, was nicht bigott lutberifd mar.

6. Der sechste Geheime Rath war ber fcon obn ermehnte Liebling von Abministrators Fries brich Wilhelm von Beimar, ber frühm

Rangler in Beimar und Altenburg Dr. Marcus Gerftenberg, ben ichon Christian II. nach Dresben berusen hatte. Er war in seinem Waterland Weimar und Altenburg sehr reich mit Gütern augesessen und farb 1623. Mit seinen Söhnen erlosch 1657 jein Geschlecht wieber: Raiser Audolf II. hatte ihn 1601 geabelt. Die heutigen herren von Gerstenberg sinh Nachfommen eines 1712 erst geabelten preußischen Officiers: einer war in den zwanziger Jahren bieses Jahrhunderts wieder Kanzler in Eisenach, erlangte aber nicht ben Ruhn des Dr. Marcus und starb 1838 außer Diensten.

7. Der flebente Geheime Rath endlich war Dr. Martin Aichmann, bem bie Rammergerichts- fachen betraut waren und ber beshalb in Speier refibirte.

Die Befoldung ber erften fechs Geheimen Rathe betrug 1675 Gulben, eingeschloffen 432 Gulben auf ein reifiges und vier Rutschpferbe. Der fiebente, Alchmann, erhielt wie die andern 1143 Gulben "Rathgeld" und dazu sechzig Gulben auf einen Schreiber, ben er "zu ben ihm untergebenen Sachen, die am kaiserlichen Rammergericht zu Speier zu Recht toweben," gebrauchen sollte.

- 2. Die zweite Staat Behorbe war bie Rammer. In ihr fagen 1611 neun Rathe:
  - 1. Sigmund von Berbisborf, fruber Gofmarfchall unter Chriftian II.
  - 2. Sans von Berhitborf.

bes Reifers Matt bies nit 2010 enblich Rati Raifer Merbinand's U. - Er befleibete bas Am eines faiferlichen Schabmelfters in Sachfen, er wer Beichonfennigmeifter's und muß ein febr reicher Bert gewefen fein. Rad einer Ratis in Safdes bielematifder Befchneibung von Dreiben ichof er bem Rurfürften im breifigigibrigen Rrioge Belb vor : Die Gummen waren io beträchtlich, ben fie im Jahre 1639 auf \$28,600 Abalen fic beliefeng fie murben auf bat Amt Beifenfels affeeurirt :: sab erft nach beinabe 200 Sabren 1507: warb burd Bergleich ein Theil bavon aurudlaegebit. Chriftenb Ros baute in den erften swanziger Sahren bes flebgebuten Bubrhunberis auf feinem Rittergute Billnit bei Dreiben' bas fogenann alte Solog, me fodten bie Grafinnen Rodlig und Cofel ihren Sig batten. wo 1729 Auguft ber Starfe ben Benustempel fiftete und bas erft 1818 abgebrannt ift. Rurg nach ber Erbanung biefes Schloffes im Jahre 1624 lud Chriftonb Log ben berühmten Jacob Bobme - auf ben ich zurud. tomme - babin zu fich: ber Gebeime Rath, ber eine fcone Ausnahme unter ben Beloten feiner Beit macht und ein warmer Gonner bes Berfaffers ber Morgen. rothe mar, ward foon unter Chriftian I. und Crell beschuldigt, gum Calvinismus ju neigen mit Diefem Ramen Rigmatifirte man bamale alles und jebes, was nicht bigett lutberifd mar.

6. Der fechte Bebeine Rath mar ber fcon oben erwähnte Liebling bes Abminiftrators Friebrich Wilhelm von Beimar, ber frühen Rangler in Beimar und Altenburg Dr. Marcus Gerftenberg, ben schon Christian II. nach Dresben berusen hatte. Er war in seinem Baterland Weimar und Altenburg sehr reich mit Gütern augesessen und ftarb 1623. Mit seinen Söhnen erlosch 1657 jein Geschlecht wieder: Raiser Rudolf II, hatte ihn 1601 geabelt. Die hautigen herren von Gerstenberg sind Nachsommen eines 1712 erst geadelten preußischen Officiers: einer war in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts wieder Kanzler in Eisenach, erlangte aber nicht ben Ruhn des Dr. Marcus und starb 1838 außer Diensten.

7. Der flebente Geheime Rath endlich war Dr. Martin Aichmann, bem bie Rammergerichts- fachen betraut waren und ber beshalb in Speier refibirte.

Die Befolbung ber erften fechs Geheimen Rathe betrug 1675 Gulben, eingeschloffen 432 Gulben auf ein reifiges und vier Rutschpferbe. Der fiebente, Aichmann, erhielt wie bie anbern 1143 Gulben "Rathgelb" und bazu sechzig Gulben auf einen Schreiber, ben er "zu ben ihm untergebenen Sachen, bie am taiserlichen Rammergericht zu Speier zu Recht feweben," gebrauchen sollte.

- 2. Die zweite Staat Schorbe war Die Rammer. In ihr fagen 1611 neun Rathe:
  - 1. Sigmund von Berbieborf, fruber Gofmarfchall unter Chriftian II.
  - 2. Sans von Berbieborf.

Die Befoldung blefer beiben Rammerrathe irug 1000 Gulben und bagu 299 Gulben gur Equipage.

- 3. Bolf von Lüttichau auf Ischorna im Stifte Burgen und Amehlen, ber Sohn Seisfried's, hofmeisters ber Aurfürstin Anna, Semahlin August's. Er wurde 1628 nach Böllnig' Tode Rangler und seine Tochter ward die Mutter bes berühmten Größlanglers Beichling en unter August dem Starken. Er starb 1639, seine Besoldung als Kammerrathtrug 750 Gulden.
- 4. Georg Ulrich von Enbe. Wie bie Einfebel von bem Schweiger Rlofter Einfiebeln, wollen die Enbe van einem Schweiger Schlof Enbt ober Enne bei S. Gallen herstammen, leber ward bieses zerstört und die Sache läst sich schwer nachweisen. Dagegen fommen die Enbe urfundlich am Ende des breizehnten Jahrhunberts unter dem Meissner Abel vor und das Alter dieser Zurückweisung genügt am Ende. Baronistet wurden sie durch Kaiser Joseph I. 1705.
- 5. Sans Abolf Bod, ein Sohn bes unter Rurfürst August vorgetommenen Gof-, bann Geheimen Raths Abraham Bod, eines Schlesiers, herren auf Saalhausen bei Dichat und bem Bieglerischen Klipphausen bei Meisten.
- 6. Joachim von Dolau.

- 7. Johann von Oningenberg, ber zugleich Confiftorialprafibent mar.
- 8. Dr. Davib Döring, nachft Seinrich Saube bes Rurfürften besonberer Liebling, auf ben ich bei Beleuchtung ber fachfischen Finangen unter Johann Georg I. weiter unten um- ftanblich zurudtomme. Enblich:
- 9. Dr. Joachim Biegler. Er fammte aus ber burch ben Freiberger Bergbau wie bie Goonberge febr reich geworbenen Familie, Die fich von Whrand Biegler, ber 1329 Ratheberr qu Dresben mar, ale bem Stammbater berleitet und von bem von Sieronbmus von Biegler 1528 neuerbauten Schloffe Rlipphaufen bei Deiffen jest Biegler und Rlipphaufen ichreibt. Dr. Joachim Riealer, ber Stammbater, mar ber Großvater bes berühmten Berfaffere ber "Affatifden Banife." bes zu Enbe bes flebzehnten Jahrhunderts in Deutschland Kurore machenben bombaftifcen Romans. Des Rammerrathe Bater mar im Begenfat ju bem reichen Bergfegen, ben fruber feine Bamilie gezogen batte, ein fo ungludlicher Fundgrubner gewefen, bag er in große Schulben geratben mar. Die Ramilie fam berunter, mußte ihre Guter verfaufen Munter anbern Billnis an bie Lof, ja fie mußte fogar bas Stammaut Rlipphaufen an ben Gebeimen Rath Abraham Bod vertaufen, baffelbe Rlipphaufen, bas jest ben Reug von Rlippbaufen, gebort, aus

Folgen: Die Saupt- und Amtleute:

Graf Bhilipp Ernft zu Manafelb von ber Linie Artern, welche 1631 ausftarb, Sauptmann zu Leipzig, Gilenburg und Grimma, erhielt 1000 6.

Andolf von Banau zu Liebstabt und Beferftein, Stifter ber f. g. bobmifchen Linie, bie Actichen, bas im breißigjährigen Ariege an bie Grafen Thun tam, befaß, hauptmann zu Birna und hohenstein, erhielt 1289 Gulben, eingeschloffen 288 zur Equipage.

Deinrich von Schönberg, von ber Linie Burschenftein, zu Burschenftein, Frauenstein, Döremthal, Rechenberg u. S.w., Oberhauptmann ber Erzge-birge, Geheimer Bath, Amishanptmann zu Freiberg, Dippolviswalbe, Altenberg und Tharand, gestorben 1616, erhielt 1542 Gulben.

Cafpar Rubolf von Schonberg, von ber Linie Reinsberg, zn Wilsbruff, Sohn bes Appellationsgerichtspraficenten', Berghauptmann. Er erhielt 1143 Gulben. Gestorben 1628 als Oberberghauptmann.

Albrecht von Berbieborf, Bruber bes hofmarschalls und Rammerrathe, Oberauffeber ber Gebirgifchen holgfibge, zugleich hauptmann in bem von ben Berbieborfen abgetretenen Lauterstein und zu Boltenstein. Befolbung: 300 Gulben.

Dazu fungirten noch mehrere Saupt- und Amtleute mit je 300, 500 und 800 Gulben Befoldung — Fischmeister — Aufseher ber kurfürftlichen Weingebirge — im Ganzen zweiundzwanzig Personen: fie erhielten zusammen 11,699 Gulben, eingeschloffen zwei penfionirte Saupt = und Amtleute. Endlich:

Die Dung= und Schmelzhütte: acht Ber- fonen mit 1350 Gulben.

Der Dungmeifter erhielt 700 Gulben.

## III. Der Militairftaat.

Budget fur bie Fortification und bie Barben:

Für bas Beughaus zu Dresben mar 1611 ausgeworfen: 1103 Gulben. Es wird bemerkt, baß bie Artillerie wesentlich von ber Contribution ber Städte in ben brei Stiftern bes Landes und von bem f. g. Wachtthaler unterhalten wurde.

Das Beughaus ju Bittenberg mar angefett mit 272 Gulben.

Das Zeughaus zu Zwidau mit 160 Gulben. Graf Wolf von Mansfeld, Obrift, erhielt 1500 Gulben. Diefer Mansfeld ftammte aus ber katholischen Linie Bornstädt bei Eisleben — sie ging nach Destreich, ward in der Person von heinrich Franz als Mansfeld-Fondi 1691 durch Raifer Leopold gefürstet und ist 1780 ausgestorben. Graf Wolf war derselbe, welcher 1609 unter Rurfürst Christian II. in der jülich'schen Erbsolgesache als Gesandter nach Frankreich, England und die Niederlande, unter Johann Georg I. 1619 zur Raiserströnung Ferdinand's II. ging und 1620 beim Feldzug in die Lausig als Generallieutenant commandirte. Nach der Bestallung vom 23. Febr. 1620 er-

"Dr. Luther's Bilbnif in Aupfer geftochen und betgolbet in ichwargen Rahmen gefaßt."

Der Aurfurft richtete feinen Gofbebienten die hochzeiten aus und Volgendes ift bas "Berzeichniß ber Bictualien, fo Ihre Aurfurftl. Durchl. Dero Bedienten auf ihre Chrentage zu verschenken pflegen":

Hiervon koftete bas Pfund
100 Bfund Rind fleisch im Jahre 1654 schonse
100 " Schöpfensteisch 10 Pfennige, in Folge da
100 " Kalbsteisch 1629 und 1641 einge führten Fleischsteuer.

1 Somein.

Etwas von Bilbpret.

2 Bafen.

10 Bubner.

1/2 Centner Rarpfen.

1/2 ,, Bechte.

4 Banfe.

2 Schinfen.

1 Pfund Pfeffer — 1641 ftand bavon ber Breis 11 Gr.

1 ,, Ingwer — 1641 ftanb bavon ber Preit 9 Gr.

1/2 ,, Rägelein — 1641 ftanb bavon bet Breis bas Pfund à 2 Gulben.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,, Mustatenblumen — 1641 ftanb bavon ber Preis bas Pfund à 3 Thaler.

10 ,, Zuder — 1641 ftanb bavon bet Breis bas Pfund à 8—9 Groschen.

Die Benfion an ben Obrift Bilb = und Rheingrafen Philipp Otto (nachherigen erften gur-Ren Salm) betrug 3429 Gulven, eingeschloffen 1000 Ahlr. zu Unterhaltung eines Obriftlieutenands und zweier Rittmeifter.

. Penfon an brei geweseme Sauptleute: 950 Gulben.

,, ,, einen Befehlshaber ber

einfpannigen Knechte: 200

, acht Beugwärter: 505

" acht alte Garbiften ber Reftung Dresben: 502

Der orbentliche Golb eines Fußtnechts betrug bamals auf ben Dusfetier monatlich 8-10 und auf ben Doppelfolbner ober Bitenier bis 20 Gulben. Bei ber Retterei warb burchichnittlich 15 Gulben aufs Aferd gerechnet.

Folgende Berfonen waren (nach ben im schmalfalbischen Kriege von Johann Friedrich und Morig ernannten) die erften Generalfeldmar= schälle in Sachsen:

1631-i635 Sans Georg von Arnim.

1635-1636 Wolf Geinrich von Baubiffin.

1686 Bergog Frang Albrecht von Sachfen-Lauenburg.

Meldior Graf von Bagfelb, auch faiferlicher Felbmaricall.

1638-1640 Rubolf Baron von Morczin.

1640-1662 Friedrich Wilhelm, Bergog gu Sachfen=Altenburg.

Das gesammte Berfonal bes hof- und Rangleis faats und ber genannten Militaire betrug im Jahre

1811 ungefähr 600 Berfonen und bas gefammte Budget ungefähr 125,000 Gulben. Ein Gulben batte aber bamale weit über ben Berth eines Speciesthalers, ba nicht nur an und fur fic bie Mark bamale zu nur wenig über 10 Gulben ausgeprägt murbe. fonbern auch, wie ichon ermabnt murbe, ber Werth bes Belbes überhaupt fo boch fanb, vier-, funfmal, ja noch bober ale jest. \*) Und endlich ift noch ausbrudlich zu ermabnen, bag bei ben meiften namentlich boberen Sofbeamten noch eine Denge Rebenemolumente fielen, namentlich regelmäßige Lieferung und bebeutenbe Lieferung von Naturalien, befonbert Bilboret; Die Gofbeamten batten freie Station am Bofe, Die f. g. Boffpeisung fur fich und ihre Diener, fle erhielten Auslofung auf Reisen, reichliche Geschente zu Weihnacht und Neujahr und bei befonderen feftlichen Belegenheiten, wo auch Chrenkleiber vom Rurfürsten prafentirt murben. Ueber verschenkte Bretios fen, an Rleinobien, golbenen Retten, Bilbniffen. Ringen, Trinkgeschirren und bergleichen hat ber Dbertam= merer Johann Georg's Beinrich von Saube, bem bas in feiner Stellung ale Bermalter bes furfurftlichen Schapes, ber f. g. "geheimen Bermahrfammer," bie erft 1630 aufgehoben mard, oblag, ein eignes Regifter geführt und bas fullt zwei ungeheure Folianten. 3m Saushaltsplane für 1630 mas

<sup>\*)</sup> Bis zur Einführung bes Fleischpfennigs, ber 1628 im breißigjahrigen Rriege fam und 1641 noch verdoprelt werben mußte, fostete bas beste Pfund Rindsteifch immer noch nur 6—7 Pfennige.

wegefcafft und bafur ein Gelbägnivalent gegeben murbe. bauerte am fachfifchen biefe Soffpeifung fort und gwat ba großen Stote. 3m Saushaltsplane für 1630 mar bus Bubget ber Ruche auf bie amfehnliche Summe von 60,000 Gulben und bas ber Rellereien auf 54,000 Sulben veranschlagt, babei noch nicht gerechnet bie Be fotoungen ber Ruchen- und Reller-Beamten und Die-3m Jahre 1639 mitten im breifigiafabrigen Rriege waren in ber hoffuche fiebenunbfechszig, in ber Reliewei einundvierzig Berfonen angestellt; bas Berfonal ten Dolbachaufe ward in bemfelben Jahre aus Roth um Erbegebn Berfonen geminbert. 3m Jahre 1654 belief i fich ber Fleischbebarf einer Bode im Carnes bal im Sebruar auf nabe 2000 Bfunb Rinba fleifcha 10 Bfenniar, nabe 400 Bfunb Scobbts web nabe 300 Bfund Ralbfleifch, ebenfalls à ie 10 Bfennige, und im October beffelben Juhres wurden taglich, je nachbem ftart ober magig getrunten wurde, 10 ober 8 Eimer Bein gebraucht. Es bieg in ber Gofrednung: "Montag ben 16. Det. Ao. 1654 10 Gimer 7 Stubden, 1 Maas Bein, als 19 Stubchen Rheinwein, 9 Gimer 7 Stubden 3 Maas Randwein, fleigt gegen Sonntag um 9 Guischen 1 Maas Bein, weil bei ber Rurfürftin unfrer anabige Ben Frau ju Gorbig etwas fart getrunten worben. - Den 25. Rovbr. 1654; 8 Eimer 18 Stabden 1 Bant, fallt gegen Freitag um 31/2 Maat, well wegen fürnebabter Confession ber Rurptingl. Durthl bei bet umabinften Bertichaft wenig getrunten." Es tamen bena auch Malle von auferorventlicher Boblbeleibtheit "Dr. Luther's Bilbnif in Aupfer geftochen und bets golbet in schwarzen Rahmen gefaßt."

Der Aurfurft richtete seinen Gosbebienten bie hoch zeiten aus und Folgendes ift bas "Berzeichniß der Bictualien, so Ihre Aurfurftl. Durcht. Dero Bedienten auf ihre Chrentage zu verschenken pflegen":

Diervon koftete bas Pfund
100 Pfund Rind fleisch im Jahre 1654 schon je
100 " Schöpsensteisch 10 Pfennige, in Volge der
100 " Kalbsteisch 1628 und 1641 eingeführten Fleischsteuer.

1 Schwein.

Etwas von Bilbpret.

- 2 Safen.
- 10 Subner.
  - 1/2 Centner Rarpfen.
  - 1/2 ,, Gechte.
  - 4 Banfe.
  - 2 Schinfen.
  - 1 Pfund Pfeffer 1641 ftanb bavon ber Breis 11 Gr.
  - 1 ,, Ingwer 1641 ftand bavon ber Breit 9 Gr.
- 1/2 ,, Nägelein 1641 ftanb bavon ber Breis bas Pfund à 2 Gulben.
- <sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,, Musfatenblumen 1641 ftand bavon ber Preis das Pfund à 3 Thaler.
- 10 ,, Zuder 1641 ftand bavon bei Breis bas Pfund à 8—9 Grofcen.

- 4 Pfund greße Rofinen 1641 ftanb bavon ber Preis bas Pfund à 3 Gr.
- 4 ,, fleine Rofinen.
- 10 " hollandischer Rafe.
  - 6 ,, Reis 1641 fant bavon ber Preis bas Pfund a 8 Gr.
  - 4 ,. Mandeln 1641 ftand bavon ber Breis bas Pfund à 5 Gr.
  - 3 Loth Saffran 1641 ftanb davon ber Preis bas Loth 9 Gr.
  - 1 Pfund Soliffen (Dliven) à 8 Gr.
  - 1 " Cabern à 7 Gr.
- 20 Rannen Butter.
  - 4 Pfund Sped.
  - 1 Biertel Salz.
  - 2 Scheffel meißes ) m.
  - 2 .. Roggen- Mehl.
  - S Rannen Weineffig.
  - 2 Rorbe Roblen.
  - 1/2 Stein Licht e.
  - 4 Gimer Landwein.
  - 2 Saß frembes Bier.
- Gemufe treffen wir in biesem Victualienzettel noch nicht, die deutsche Ruche hatte fie noch nicht file kamen erst mit der französischen Ruche; in Frankreich wurde zuerft und zwar in den Klostergärten der Benedictiner der seinere Gemusebau und die veredelte Obsteultur getrieben. Im Leben des berüchtigten Dr. Bahr dt, der im Jahre 1755 ein Jahr vor dem filebenjährigen Kriege nach Schulpforte kam, liest man

mit Bermunberung, daß er zwei Jahre kang teinen Salm grünes Gemüse zu koften betommen
habe, nur täglich an ben Lagen, wo, nicht Braten gegeben wurde, Mittags zwei Schüsein und Abendsiche
fleisch, jede mit darselben Sance von Basser, gebranntem Mehl und neuer Bürze —
der Stiftungsunkunde aus dem sechszehnten Jahrhundert treugemäß, die die AusLichthehrberte, das Oberconfistorium zu
Dresden, niemalen zeitgemäß, umzuändern
Bedacht genommen hatte.

Außer ben Natural Deputaten, bei ben Chrisfchmäusen überließ ber Aursuftft auch nach seinem Well zu ben Kindtausen und Gochzeiten seine Rapelle und seine Schlösser. So bittet ber Hausmarschall Georg Pflug 1618 auf die Kindtause seines kranken Betters, bes Obristen und Commandanten von Dresden Centurius Pflug, die Rapelle mitnehmen zu dürsen. Der Kurfürst erwiedert: "Bas die Ruste anlanget, din ich zusrieden. Gott helf, daß sie ihn gesund sieln." So erhält 1620 Wolf Dietrich von Arras Erlaubniß, "seine hochzeitliche Chrenfreud" auf dem kurfürstlichen Schlosse Augustusburg im Erzesbirge zu halten.

5. Die hoffpeifung bes facffifcen Abels, Linbtauf: , Sochgeit: unb . Begrabuiffeierlichteiten am Dresbner hofe.

Während an andern Sofen, wie am caffelichen unter Landgraf Moris, am braunschweigschen unter Seinrich, Julius, am bairifchen unter Rax L bie zeither übliche und ungemein foftspielige Soffpeifung

ubgefcafft und bafur ein Gelbaquivalent gegeben murbe. bauerte am fachfichen biefe Doffbeifung fort unb gwat ba großen Stole. 3m Sausbaltsplane for 1630 mat bus Bubget ber Ruche auf bie attfebnliche Suthme pon 60,000 Gulben und bas ber Rellereien auf 51,006 Sulben veranschlagt, babei noch nicht gerechnet bie Bb folbungen ber Ruchen- und Reder-Beamten und Diener. 3m Jahre 1639 mitten im breifigigigbrigen Rriege waren in ber hoffuche fiebenunbfechszin, in ber Reffewei einundviergig Berfonen angestellt; bas Berfonal in Dofbachaufe ward in bemfelben Johre aus Roth unt feibegebn Berfonen geminbert. 3m Jahre 1654 bellef fich ber Fleischbebarf einer Boche im Carnes val im Februar auf nabe 2000 Bfunb Rinba fleifcha 10 Bfennige, nabe 400 Bfunb Scopss umb nabe 300 Bfund Ralbfleifch, ebenfalls à je 10 Bfennige, und ten Detober beffelben Juhres wurden taglich, je nachbem flurt ober mäßig getrunten wourde, 10 ober 8 Gimer Bein gebraucht. Ce bieg in ber hofrechnung: "Montag ben 16. Det. Ao. 1654 10 Gimer 7 Stubden, 1 Maas Bein, als 19 Stubden Rheinwein, 9 Eimer 7 Stubden 3 Maas Laubwein, fleigt gegen Spuntag um 9 Sulfden 1 Maas Bein, weil bei ber Rurfürftin unfret gnabige Ben Frau zu Gorbis etwas fart getrunten worben. - Den 25. Roobr. 1654; 8 Einer 18 Staboon 1 Daas, fallt gegen Freitag um 31/. Daas, weil megen fürgebabter Confession ber Rurbtiagl. Durthi, bei bet umabinften Gertichaft wenig getrunten." . Es tamen bena auch Relle von auferorventlicher Woblbeleibtitt vermögen, baraus benn ferner bies erfolgt, daß solche Barenhauter und loses Gesinde, weil sie tein sonderlich Austommen haben, sich im Ruche, Reller, in die hofftuben und vor die Gemach, da gespeiset wird, dim gen, die Effen und Anderes aus den Schüffeln rissen, das Getränke aus den Gefäsen gießen, abschleppen und abtragen; als wollen Wir, daß hinfüro Reiner, er sei denn darauf besoldet, sich mit einigem Gesinde belegt, sondern auf sich und sein Pferd selbst warte." Die Gosordnung mußte zur Borsorge gegen die hosjunker, die Einspännigen die Bestimmung sogar aufnehmen, daß während der Tafel die Schlosthore geschlossen und bie Schlüssel bem Rurfürsten überbracht werden sollten.

Bas die hofjunker damals dem Kursursten von Sachsen boten, erweis't fich aus einem Briefe Johann Georg's an Landgraf Ludwig zu heffenDarmstadt, den unerhörten Liebhaber der verwittweten schönen Kursurstin hedwig, aus Dresden 1.
Junius 1617. "E. L. ift unverborgen, heist es, was
bei Derselben Abreisen und den Abend zuvor durch
dero Diener Georg heinrich Truchsessen, inbem er nicht allein gegen unsern freundlichen lieben
Better und Pflegsohn herzog Friedrich en zu Sachsen ic.") mit unverschämten Reden und Bedrohung S. E. mit dem Leuchter zu wer-

<sup>\*)</sup> Gin alterer Bruber Bergog Ernft's bee Froms men, ber 1622 bei Ficury fiel.

ĸŝ.

den und anberem fich unterftanben, auch noch beruber (in toller und voller Beis) unfern Truchfeffen Ulrich von Grunrodt auf nuchtern Morgen im Beifein G. 2., zuwiber unferer Boforbnung, ins Ange-Acht geschlagen. Db nun wohl wir uns verseben, es wurde ermabnter Truch feß feines begangenen Unfugs und Unrechts fich erinnert und um Onabe gebeten baben, fo ift es boch fo weit von ihm nachgeblieben, bag er ungefdeut noch von Weißenfee aus an Uns gu Schreiben, allerlei Marrenpoffen anzugiehn, wie es ibm mit einem Gfel, ben er felbft behalten mag, ergangen. auch auf ber rechten Seite vom Bferb abfteigen mulfen und bag er bieß in einem Raufch gefchrieben, fich unterfleben burfen. Much zu Unnaburg bat er fich ungiemlich aufgoführt. Laffet ibn banbfeft machen, Liefert ibn nach Langenfalga, wo wir ibn burch unfern Brofog wollen abbolen laffen, bamit er nach rechtlidem Erfenntnig einen öffentlichen Wiberruf ober gum gelindeften eine Abbitte thue, ferner Strafe erleibe, mit bem bon Grunrobt an gebührenber Stelle fich balge und alfo ben Rechten ein Benuge gefcheben moge."

Aruch fest, obgleich fachficher Lanbfaffe, fcrieb an Johann Georg aus Darmftabt 26. Jun. 1617: "Wenn ich bas fcriftliche Geleit nicht betomme, gegen E Aufürfil. On. mit Reverenz zu fcreiben, fo tomme ber Teufel, ich nicht."

Darauf erfolgte aus Dresben unterm 10. Jul. 1617 ber Rangleibescheib: "Wofern in Ihre Rurfurfil. Bn. gewöhnlichem hoflager allbier ju Dresben, et,

Trucklief, immen Tapfischer Frift auf Gueb und Impunt fic under einfielle, für fuller urber ihn verfebten und defen pronde werden, wie und feiner, Trochferlennt. Cerime michtig wernen Mune."

Die legte Sinne in meier Emgicembeie wer du Amer mit Emuch ferffen, nach für ben Jahren niemme II, Ang. 1834 und Obendung gefchieben, bein er fich megen feinest langen Angenbleibens werfchulb: pn

Benetmaffen wurden ju ben Feften bes Soft nicht mit bie gemalbulichen Guffunder beidieben, fonben mit mit eine miefnliche Mente bem Laubebel ut Burmerrung nach Gure eingelaben. Es gefchab biel manuelich wenn frembe herrichaften eingefommen meten. Ber bem Jeffe munben bie Gefabenen von Abel war dermunichtell verfammelt und ihnen folgenbe "Bertaitung" jerfen: "Sie fellen fich befonbete bei übermiffenen Trunfeit, barund allerband Unbescheibenber minger, enthalten; follen bafur forgen, bag feis me ber Beme in bie fürftlichen Gemacher fich einbruine um teten bie babin verordnete Gugrob mit aufen, Treten, annugen, nachtheiligen Borten fich vernehmen laffe. Es haben auch biebevor G. Rurfürftl. Durdi. mit giemlicher Ungebuld befunden, bag in ber Levienbe, barin man C. Rurfurftl. Durchl. ju Gbren, and ein Bever ibm felber ju Rubm, ftill und guchtig fein fell, ungescheuet ber anwesenben fremben bentidaft etliche fo grob und unverschamt gemefen, baß fie gufammengetreten, ein fon-Derlices Trinken miteinander angefangen, mnb ein folches Gefchrei gehabt, daß man nahrlichen (taum) die bestellte Muficam bavor hören konnen — bas foll nun gänzlich werboten sein." — "Beil auch hierbevor bei bergleichen Busammentunften oftmals die zur Dienstwartung Beschriebenen von Abel auch wohl an die Tafeln und Lische, da Fremde sigen sollen, sobald und eher als die Fremden niedergeset, welches dann eine Confusion werursacht; als sollen die beschriebenen und auswartenden Junter sich hinfuro dessen, er werde benn durch die verordneten Marschälle angewiesen."

Stebenbe Sitte mar es, bag ber Bof noch gang patriarchalisch bei Sochzeiten, Rindtaufen und Begrabniffen in ben gamilien ber Bof-, Staate- und Stabtbeamten Theil nahm. So war am 10. November 1640 bie gefammte furfürftliche Familie bei ber curiofen Sochzeit Chriftian's von Doring, eines Sohnes David's von Boring, mit ber Schwefter feiner Mutter, ber jungften Tochter bes Oberhofprebigers Dr. Soë, bie im Saufe Bergog Auguft's, bes Brubers bes Rurfürften auf ber Schloggaffe ju Dresben, bem Schloffe gegenüber gefeiert murbe. Jul. 1645 mobnte ber gange Gof bem Bogenichiefen bei im Schieghause ju Dreeben, fpeif'te Abende in bes Burgermeiftere Beit Bemann's Saufe und blieb auch bes folgenben Tags zu Gafte. gebr.: 1646 ftanb Johann Beorg bei feinem Bofjager Berner Somara ju Bevatter und blieb auch aum Rindtaufichmaufe. Um 7. Jun. 1621 erbielt Beng Bflug folgenben Befehl: "Bir moten Dir nicht bergen, bag fich unfer Rammerjunfer Cherbarb bon ber Deden mit Unferer bergotelgeliebten Bemab lin Rammerjungfern Sabina Rugwormin in m driftlich Chegelobnig eingelaffen und find Bir que bigft entichloffen, fie beibe auf bem 24. b. Dits. noch tinftig, in Unferm Schloffe allbier, abeligem Gebrund nach, beifeben ju laffen. Wann wir benn Dich und Deine Sausfrau bei folder angeftellten bochzeitlichen Chrenfreub auch gern faben, fo begehren Bir gnabigt, Du wolleft Dich barnach achten." x. Derfelbe Bling to bielt aus Langenfalga unterm 2. Octbr. 1629 folgenben Aufwag bon feinem herrn: "Und bat Unfer Rammerjunter und lieber Getreuer Reinbarb not Laube gu feinem von Gott bem Allmachtigen befcheerten jungen Cobne ju Bevatter unterthanigft ge beten. Bann wir benn feinem Suchen flatt zu gebm und Dich an Unferer Statt zu einem Abgefanbten gu gebrauchen gemeinet, ale begehren Bir Du molleft bei Unfrem Rammerbiener basienige, fo Bir jum Ginbinben und aufe Bette au ichenten verorbnet, abier bern, Unfere Stelle balten und bas driftliche Bert ber Gevatterfchaft ju rechter Beit verrichten."

Die Brafente jum Einbinden fur bas Lind und aufs Bette für bie Mutter betrugen an Goloftuden und Bosalen an Werth zuwellen auf gegen 500 Thaler.

Bei den Rindtaufen in der Turfürfilichen Famille mahm nicht blos der Abel, sondern das gange Land Abeil. So erfcbien as bei der Anuse Gergon August's, ameitgebornen Cobnes Johann Georg's 1614, 17. August: über bie bamaligen Soffolennitaten ift noch eine bamals gebichtete Befchreibung vorhanden. Rach biefer Befchreibung fam am 17. August Mittags bie Somagerin Bobann Georg's, Die verwittwete Rurfurftin Debwig von Danemart, bie in Lichtenburg ihren Bittmenfit hatte, in Dresben an. Ampfurft holte fie ein, es ritten mit ihm 300 Bor-Der Rurfürft trug ein mit Golb nehme von Abel. und Chelfteinen gegiertes buntfarbiges Rleib, an ber Seite ein Rappier mit Amethiften, Reitfliefeln mit golbnen Sporen, bas Bferd trug auf bem Ramme prachtige Reberbuiche, ber Sattel mar mit Golbe ge-Die Berren bes Abels maren in ber Soffarbe gefleibet, in ichwarzen Reitroden mit gelben Schnuren und mit goldnen Retten behangen. Auerft ritt ber Maricall, begleitet von Trompetern und Beervautern, bann fam ber Rurfurft, umgeben von feinen ebenfalls in ber hoffarbe getleibeten Trabanten mit Bellebarben; barauf folgte ber Abel zu brei und brei. Sinter ibnen folgten bie Spiegjungen in fammtnen Roden, gelbe Rebern auf ben Sauptern. Bang gulest folgten bie brei Sofnarren, zwei auf 3wergpferben, ber britte gu guß. Die Taufe exfolgte in ber Schlogfirche, in bie ber Bug in folgender Ordnung gefchab. fürftlichen Berfonen, Die Bathenftelle vertraten, bann ber Abel, Baar und Paar, in famminen und feibnen Rleibern, mit Gold und Ebelfteinen gegiert, bas Frauenzimmer, feine Matronen und Jungfrauen mit Rleinobien behangen. In ber Rirde marb auf feche verichiebenen Choren gegen einander muficirt und gefungen muficirt mit harfen, Lauten, Geigen und Biolen, gefungen in Discant, Alt, Tenor und Bag:

> "Rein Bar fo tief mit feinem Brommen Diefen Baffften gleich fann fommen. Pratorius, ber Componift Bon Braunschweig ber erforbert ift."

Gierauf beschreibt bas Boem bie Tafel im Schloffe, wo in bem an ben Riefensaal anftogenben Riefengemache auf Silber gespeift und aus goldnen Bechen poculirt warb:

"Rheinfall und guter Rhein'icher Bein Sammt Malvaster vorhanden fein. Bald zwen bald brei einand'r zutrinken Gleich und gleich mit Crebenzen winken Freundlich Gespräche allba fein Scherzen und Lachen hort man fein."

Die Sofdienerschaft speifte auf bem Riefensale, bas Gefinde ber fremben Gerrichaft in ber großen Bofftube. Abends war im Riefensaale Ball:

> "höfliche Sitten und Gebehrb'n Allba gar icon gefehn' werb'n. Das Frauenzimmer fonberlich Ueber bie Maß kann ftellen fich."

Die barauf folgenden Tage war Wafferjagd in ber Elbe, Ringelrennen, Mohrenaufzug (wobei ber Kindtaufsvater als Mohrentönig figurirte), Türkenaufzug, ja sogar ein Aufzug bes Paradieses.

Bahrend fo ber Abel feine Rurzweil hatte, waren bie Burger und Bauern anderweit bedacht. Die Dresbner Schugengilben hielten Bogenfchiegen, Schugen

and einunbervanzig anbern Stabten batten fich einger funben, unter anbern viere aus Coburg, fechfe aus: Erfurt, fechfe aus Dublhaufen. Die Bauern endlich bielten Stangenturnier, fie ericbienen bagu in Strobbarnifchen mit rothen Lebern barüber; auf ben Guten Sabnfebern, lange Deffer an ber Seite, auf ihren Adergaulen reitenb. Dit ben Stangen fachen fle fic. von ben Pferben ju allgemeinem Gelachter berunter. Racht bem Stangenturnier bielten fie Banfelauf, inbem fie vermummt nach einer auf ben gugen aufgebangenen Gans rannten: ein (masfirter) Bar unb. awolf 3merge, die fich bei biefem Wettlauf mit einanber nicht wohl gehalten, erhielten vom Pritidmeifter auf ber Britichbant bie geordnete Tracht Schlage mit ber Britiche. Sogar bie Bauernmagbe bielten einen Bettlauf und bas Boem befdreibt bas alfo:

> "Um einen Belg fie laufen thaten In die Bette die lieben Greten."

Den Beschluß ber Kindtaufssolennitaten machte ein Kampf zwischen Baren, Ebern, Stieren und Hunben auf dem Altmarkt und Fechterspiele auf dem Schloßhof am 27. und 28. September — zwölf Lage hatten die Festlichkeiten gemährt.

Ueber bie Sochzeitsfeierlichkeiten, ble 1638 bei ber Bermahlung bes Rurprinzen Johann Georg II. mit ber baireutbischen Brinzessin Magbalene Siebylle ftatt fanden, berichtet ein barüber gehaltenes von Muller mitgetheiltes Prototoll bie folgenden naberen Umftande:

"Am 12. November 1638 hielt die Braut ihren

feierlichen Einzug jum Bilebruffer Thore berein über ben alten Darft, allba ber Rath und Burgerichaft in ibrer Ruftung aufgewartet - auch maren bie Dreibnet, Areiberger und Birnaifchen Defenfionefahntein, bie Garbe und bie Artillerie auf ben Gtrafen aufgefielt. Der Bug ging vom alten Warkt über bie Rrengeffe, Moribitrage, große Frauengaffe im Die Elb- ober Sologaffe bis ins furfürftliche Solog. Am 13. Movember geschah die Arauung burch ben Sofvreiger M. Laurentius im Riefenfaale. Ale ber Brantigen mit feinem Gefolge eintrat, erichallten Trompeten und Baufen fo lange, bis auch bie Braut mit ihrem Gefolge anlangte. Darauf trug bie Rapelle einige Compofitionen von Beinrich Schut vor. Mach Be enbigung ber Dufit trat bas Brantpaar vor eine Eftrabe, auf ber ber hofprediger fand, ber Brantigen fand bemfelben gur Linten. Rach ber Ginfegnung erfolgte "ber Beifit" auf bem im Gaale felbft bereiteten toftlichen Brautbett. Berrichaften traten ju bem Brautpaar an bas Bette, um ihre Gludmunidungen angubringen; mabrent bem marb unter Aufficht ber Marichalle von ben Dienftthuenden von Abel Confeft und Betranfe berumgegeben. Darauf folgte bas Dochzeitsbanket in ber f. g. Riefenftube. Beim Gintritt murben bie Nenvermablten von ben jum Reichen bes mobiriechenben Bafdmaffers verordneten Edelleuten empfangen. " Deinrich Baron von Taube ale Oberfammerer warf bas Ganbtuch, biefes empfing Geifried von Rittlis (auf Sprembergt, Beit von Schonburg (aus bem

Daufe Balbenburg) trug bas Biefibeden, Beinrich Reuf X. (aus bem Saufe Lobenftein) Die Bieffanne." Rachbem alle versammelt, fprach ber Sofprediger bas Tifchgebet, mabrend bes Bantete wartete bie Ravelle mit Dufff auf. Abends mar Feuermert, bas acht Stunden mabrte, und Ball, man begleitete bie Meuvermablten in ibre Gemader.

Den 14. November: Weil bie Berrschaften ziemlich lange in ber Rube gemejen, murbe feine orbent-Tiche Mittagemablzeit gehalten, sondern in bie Bemacher Frühftud gegeben. Abende funf Uhr bielt M. Laurentius bie Bochzeitprebigt. An biefem Tage wurden ber Pringeffin die Documente ber Morgengabe und die Brafente nebft bem Brautichmud. beibe an 25,000 Thaler in Berth, bargebracht. ber Abendmahlzeit mar wieder Tang.

Den 15 .- 17. Movember "haben Die Rur- und Fürftlichen Berfonen etwas ausgerubet."

18. November. Dantfagungepredigt fur glude lichen Unfang bes Beilagers. Abends allegorisches Seuerwerf von nicht gemeiner Erfindung binter bem Schloffe auf bem hohen Balle, wobei unter andern "18,000 ausfahrende und 1500 fleigende Fener." Darauf folgten noch ein Gefellenrennen im Stallhof, eine große Jagb, eine Schlittenfahrt, ein Ballet" von beren Anguft Buchnern, Professore poeseos auf ibige neue Art in beutsche Berfe gefett, von bem turfürfilichen Rapellmeifter D. Beinrich Schuten auf ttalienische Art componirt und vom Sangmeifter Ga= Sriel Mölich en in gehn Ballettange gebracht" -16

Cadien, Ill.

enblich zwei vom Aurfürften ausgerichtete abelige Sochzeiten.

Erft am 2. December war die öffentliche Dantfagung für glüdliche Beendigung bes Beilagers.

Bei ber langen Dauer solder Feste und ber großen Anzahl ber Gäste war ber Auswand nicht gering. Bei ber Doppelhochzeit ber beiben jüngsten fursürstlichen Brinzen Christian und Moris 1650 ging, nach einer von Müller mitgetheilten Rechnung, an Fischwerf, an Austern, (bas hundert berselben kostete bamals 3—4 Thaler) an Schneden, an Spezereien, Milch und Gemüse aus: über 5600 Thaler — an Getränf 1800 Eimer Wein, barunter 28 Eimer süßer, bazu 763 Faß biverse Biere; thun nabe an 20,000 Gulben — endlich 154 Schessel Weizen = und 1420 Schessel Roggenmehl, thun nabe an 3300 Gulben. Summa: ohngefähr 30,000 Gulben.

Im größten Style wurden die Begräbnißfeierlichkeiten gehalten. Es ging dabei noch höher
als bei hochzeiten und Kindtaufen zu, aber Anftandshalber wurden die s. g. Trauermähler erst seht
spät nach dem Absterben angestellt. Iohann Georg's
Trauermahl ward erst siebenzehn Wochen nach seinem
Tode gehalten und offenbar war es mehr ein Freudenmahl auf die neue herrschaft. Den Verordneten vom
Abel ward im Wesentlichen ganz dieselbe Vorhaltung
wegen des mäßigen und ehrbaren Verhaltens gemacht,
wie bei den hochzeiten und Kindtausen. Geladen waren
allein achtundsechzig fürstliche Personen; an dreiundzwanzig Tischen saßen die herrn vom Abel und

an 168 bie gemeine Burgerschaft bes Lanbes. Dies Arauermahl koftete 178,000 Thaler laut bem noch vorhandnen Document: "Ungefährlicher Entwurf berer zu angestelltem Begräbniß benöthigten Koften," nämlich: 100,000 Thaler vor die Tuchkleidung und Flor.

8,000 vor weißes Beug und Schleier. 15,000 vor bie Auslösung ber Bra-,, fen, Berren und Abel. vor bie fremben Berrichaften und 216= 10,000 " gefandten bin und wieder zu reifen. 15,000 Ruche, Reller und Brob. ,, 6000 Confect und Wein. " 4000 Futterung an Bafer und Streu. 9000 ju Gilbergeschirr. ,, 2000 vor Licht und Facteln. " Malerei, Sarg und fonften. 3000 " 1000 Auswerfemunge. ,, 3000 Allmosen, Spenben, Rirchen, Bojpi-,, talien. Schulen und andere milbe Sachen.

2000 ,, zu gemeinen Ausgaben.

Die beiden jungsten Bringen Johann Georg's I. Chriftian und Morit, die nachher die Rebenlinien Merfeburg und Zeit flifteten, wurden im Jahre 1650 mit zwei Schwestern, Brinzeffinnen von Solftein-Glücksburg, vermählt und zwar heirathete ber ältere Bruder Chriftian, funfundbreißig Jahre alt, die jungere sechszehnjährige Schwester, der jungere Bruder Morit, einundbreißig Jahre alt, die ältere zwanzigjährige Schwester. Ueber die

Sochzeitefeierlichkeiten berichten bie Frantfuritr Re-

"Der Einzug bet Furfil. Fraulinnen Brante gefchah Sonntage ben 17. November 1650 mit föstlicher Bracht, woben über 1000 Pferbe und hinter benen ber funf Compagnien zu Auß über 1300 Mann ftatt gezogen, barnebenft auch brei ftarte Salven aus laum ganzen und halben Carthaunen gethan worben.

Montags wurde noch ftarke Zubereitung jut Fürftl. Trauung gemacht, welche folgenden Tags um 2 Uhr im Chur Fürftl. Niefensaal von dem Chur Fürftl. Sächs. Ober-hoff Predigern Herrn D. Bels lern witt einer stattlichen Sermon vollzogen. Darauf die Gratulationes abgelegt zc. worden. Abends wurde die "Haupttafel" mit sonderbarer Pracht vollbracht und ein Kürft. Tank gehalten, welcher bis frühe um 6 Uhr währete.

Den anbern Tag ward die Einsegnungs - Brebigt gethan; folgends die Geschenke präsentiret, die dann von fürtrefflicher pretiosität; maßen allein die von Ihrer Churf. Durchl. zu Brandenburg aberschidten sich über 150 Mark schon gearbeitet Silber und vergäldte Geschirr betragen — und Abends wieder "haupt - Tafel" gebalten, nach welcher ber Tang gleichfalls bis um 6 Uhr währ'ete.

Den britten Tag wurde nach gehaltenem Fruhftud herr bergog henrich Julius von Gachfen (Lauenburg, ber convertirte) erwartet, ber fich bann auch nach Mittag um 2 Uhr mit vierundfuchstig Pferben eingefunden. Abends marb "rechte. Tafel" gehalten und nach berfelben ein fcon Beuere werf angegundet, welches bis um & Uhr gemahret.

Freptags und Sonnabends ging nichts besonders, vor. Sonntags aber, ben 24. November murbe bas Cartel jum Ring-Rennen öffentlich ausgeblafen.

Den Montag gingen bie Ring = Rennen an unb ang erftlich beret Berren Manutenatoren Aufzuge welchen G. Durchl. ber Chur-Bring felbft auf big Babn brachte; ber mar febr foftbar und fcon angufeben. Darauf folgte ber Friedens - Aufzug febr fcbner Invention und mohl werth, bag ce absonberg lich beidrieben werben möchte. G. Fürftl. Durchla Berbog Chriftian mur felbften Pax in einem Wagen fitend, Die beiben Rronen Schweben unb Franfreich an ben Romifchen Abler verfnupft in Darauff, folgte Bergog Der Sand führend ic. Morigens Fürftl. Durchl. Aufzug vom Berfes und Andromeda, ber benn auch gar anmuthig gu feben mar und warb noch felbigen Abend mit Sackeln abgerennt. "

Dleuftage 26. Rovember folgte nun ber Aufzig pan Caftor und Pollux, burch die beiben Bringen Chriftian und Moris bargeftellt und ein Aufgig etlicher von Abel, gang weiß gefleibet, auf weißen Pferben.

Mittwoch: Der Aufzug vom Gerenles und Abmet — Abends wurden die Danfe vertheilt: ber Churpring erhielt nehft anderm Gewinn (es wurben außer ben Danfen etliche 1800 Thaler verrennt) ben Manutenier-Dant — herzog Morit ben Bier-Dant — herzog Chriftian ben Inventione-Dant und ber Rammerjunter Sterling (?) ben Areff-Dant von ben Damen.

Folgte brei Tage Ruhe und barauf Sonntag, am ersten Abvent 1. December, wo bas Fußturnier ausgerufen wurde, ein großes Feuerwerk auf bem Balle in Form eines Castells mit fünf Thürmen und andern stattlichen Neben - Inventionen.

Montags barauf ben 2. December wurde nach 7 Uhr Abends bas fürftliche Ballet vorzustellen angefangen, woben eine große Menge Bolks gewesen, bas hat gewähret bis nach 1 Uhr gegen Morgen und ift alles wohl ohne Schaden abgangen, welches benn beh so vielem Fener und Licht Männiglich Wunder genommen.

Dienstags ging bas Fuß-Aurnier an und waren bie herren Manutenatores 3.3.D.D. ber Chur- Bring und herhog Christian, mit trefflicher Pracht bekleibet und ausstafstret, überaus wohl anzusehen, beren Farbe war Rosenfarb und Gold. Darauf famen brei andere Compagnien, beren erste grün und Silber sührte G. Fürstl. Durchl. herhog Morit, die andere schwarz und Gold führte ber Oberstallmeister Aaube; die dritte roth und Silber führte der Stallmeister Rechenberg und haben alle hiers unter begriffene Ebelleute in ihren Schilben ihre sechszehn Abelige Ahnen aufführen ober zurüchleiben muffen. Selbigen Abend wurden die Danke ausgetheilet.

Mittwochs ift nichts vorgangen. Donnerstags on 5. December wurde von den Engellandischen Coe. Stianten eine luftige Comodie gespielet und find finden Lags die meisten Grafen und herren wieder obgereiset.

. Wie man uns überschrieben haben bepbe Gochinrft. Behlager beh breiundzwanzig Tage lang
, ewähret und find jedes Tags fechsundreißig und vierzig Tafeln gespeiset worben."

6. Das hofbubget und bie Finangnoth unter Johann Georg I.

Ar. David Doring, Schwiegersohn bes Oberhofpredigere Gos,
Finangier und Liebling bee Rurfürften.

Alles bies zusammengenommen kann man wohl fagen, bag am sachfischen hofe ber Abel, sowohl "bie Officiere", bie Oberchargen, als die "ebeln gestrengen" Innker und bas gesammte hofgefinde einen recht warmen Stand gehabt habe. Rach ben patriarchalischen Begriffen ber bamaligen guten alten Beit glaubte ber Abel ein völliges Recht zu haben, vom Ueberflusse bes Hofes sich zu nahren.

Die Befoldung ber hof-, Givil - und einiger Militairbeamten war nach einem haushaltungsplane, welchen 1629, alfo zwei Jahre vor Ausbruch bes schwedischen Kriegs, die Rammerrathe von Bran-benftein und David Döring fürs Jahr 1630 einreichten, von 125,000 Gulben, wie sie auf Grund bes oben mitgetheilten Inhalts bes hofbuchs von 1611 bei Antritt ber Regierung Johann

Geng's I. gestanden hatte, fcon auf 160,000 Gulben - alfo fast um ein Drittel gestiegen.

Dazu tam nun noch bas eigentliche hofbubgi, bas nach bemfelten haushaltungsplane, welcher m 17. April 1630 furfürftliche Bestätigung erhielt, in runder Summe 554,000 Gulben betrug, in folgenben ansehnlichen Boften, als:

Gegen 113,000 Gulben für bie Berfon bes Rurfürften und bie furfürftliche Famille und zu Gefchenten, ale nämlich:

| 15,000 | Gulben | vor Rurfürftliche Durcht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17,970 | "      | ber Rurfürfiin por 299,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |        | Gulben Saubisumme Binfen (3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • •  |        | 6 p. C.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,627  | ,, '   | ber Rurfürftlich Cachf. Bittme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |        | Bebwig (von Danemart) ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •      |        | Lichtenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,300  | "      | ber Bergogin von Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |        | (gemefenen Gemablin Bergog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |        | Auguft's, Brubere bes Rurf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |        | Johann Beorg I.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,000  | ,,     | vor bie Rurfurftl. jungen herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |        | und Fraulein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,182  | ,,     | ber Rurfürftl. Fraulein Binfen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •      |        | 19,700 S. Capital (zu 6 p. C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,000  | ,,     | gu beil. Chrift = und Reujahre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,      | ••     | verehrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,500  | ,,     | Berehrungen auf Bevattericaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,200  | "      | Berehrungen auf Birthichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,      | ""     | and the state of t |

| 26,00   | 00 Guli  | ven vor Ketten, Cleinodien und Gil-         |
|---------|----------|---------------------------------------------|
|         |          | bergefchirr.                                |
| 35,00   | 9 ,,     | por Rleibung und feibne Bagren.             |
| 4,00    | 0 ,,     | vor Leinwand und weiße Baaren.              |
| 38,000  | Gulben   | ber Stall, incl. 20,000 Buben               |
|         |          | fur Bafer. Unter Rurfurft Auguft            |
|         |          | hatte ber Stall nur 10,000 Thaler gefoftet. |
| 60,000  | "        | bie Ruche, incl. 10,000 Gulben              |
|         |          | zu Ertaufung bes Schlachtviehs und          |
|         |          | 10,000 Gulben für Spezereien.               |
| 51,000  | "        | Die Rellereien, incl. 1000 .                |
|         |          | auf bas Bofbier - Brauhaus.                 |
| 15,000  | "        | auf die Gebäude.                            |
| 8,000   | "        | Fracht = und Fuhrlöhne.                     |
| 2,000   | 11.      | Apothekerausgaben.                          |
| 55,728  | "        | bi e Jago, als: 41,000 "auf bie             |
|         |          | Jagogefdirre, Die Gunde, Mann und           |
|         |          | Blaubute," 9200 Gulben zu unter:            |
|         |          | fchiedlichen Jagerei = Ausgaben und         |
|         |          | 5528 Gulben Jagbgelb.                       |
| 250     | "        | für die Runft = und Anatomiekammer,         |
|         |          | item die Bibliothek.                        |
| 4,350   | ,,       | geiftliche Stiftung.                        |
| 210     | ,,       | bewilligte Stipendia.                       |
| 347,317 | Wulden   | Summa.                                      |
| Bu      | diesen ? | 347,317 Gulben kamen noch:                  |
| 145,510 | Gulben   | rückändige Besoldungen.                     |
| 5,000   | ,, .     | ju Quefofung fürftlicher Berfonen           |
|         |          | und Gefandten.                              |
|         |          |                                             |

25,000 Gulben gum Borrath beigulegen. ` 30,000 Gemeine Ausgaben unb 1,000 an Begnabigungen, Straf = und Bulfegelbern. 553,927 Gulben Sauptsumme. Das Bubget für bie Barben und fortification warb bemnachft auf etwas über 64,000 Bulben veranichlagt, als: 22,192 Bulben Befoldung für tie Untergarbe (bie Leibgarde gu Bug). 5,800 für Rleibung in berfelben. 1.951 gur Ginfpanniger Rleidung (bie Gin-,, spänniger waren bie Leibgarbe ju Bierbe). 1,006 zur Trabantenfleibung. 780 zur Goldatenfleidung auf ber Berg-•• feftung (Ronigstein). zur Befoldung und Rleibung ber 3,185 Soldaten auf ber Bleiffenburg. 20,000 auf die Artillerie. " 1,312 gur Rleidung berfelben.

64,226 Gulben Gumma.

8,000

Ferner folgt noch unter ben Ausgaben: bie far Bergwerte und Floge:

vor die Beughaufer und Gieghaus,

item bie Bulvermuble gu Dresten.

14,639 Gulben Berlag ju ben Bergtheilen.

10,000 ,, Borrath jum Golgflößen.

24,639 Bulben Summa.

Und endlich bilben noch einen Haupttheil bes Gesammtbubgets bie Binfen für die Schulben, als nämlich:

- 40,000 Gulben jahrlich ju Abtragung ber Capitalien, fo auf ben neuerkauften Gutern noch
  haften. Die Summe biefer feit bem Jahre
  1611 von David Döring fur ben Rutfürften erkauften Guter betrug 1,087,520
  Gulben.
- 21,000 Gulben zu Richtigmachung ber Binfen, fo wegen ber neuerkauften Guter gefällig.
- 23,749 Gulben gu Abtragung ber Binfen, fo auf ber Flogcaffe haften.
- 15,000 Gulben ju Auszahlung ber Capitalien ber 87,505 Gulben, welche auf ber Geheimen (Berwahr-) Rammer (bem Sausichate bes Kurfürften, ber 1630 bei Bestätigung bes Saushaltungsplans aufgehoben wurde) gestanden und
- 4,500 Gulben Bins bavon.

Die Gesammt- Summe ber Ausgaben bes sachsischen Bofs berechnete ber Saushaltungsplan von 1630, ehe ber Rrieg in Sachsen ausbrach, auf über 780,000 Sulben. Es waren, um bie Poften zu wiederholen, bei biefer Bahl verrechnet:

- 180,000 Gulben Sofs, Staate- und einiger Militairbeamten Befolbung.
- 113,000 ,, Rurfürft und turfürftliche Familie. Folgte ber Rartte Boften:

<sup>104,248</sup> Gulben Binfen Summa.

234,000 Gulben Stall, Küche, Keller und Jagd
5,000 , Diplomatische Ausgaben,
64,000 , Garben und Fortification,
25,000 , Bergwerke und Bibge,
104,000 , Binsen für bie Schulb,
25,000 , Borrathssond,
\$1,000 , Gemeine Ausgaben.

781,000 Gulben Sauptsumme.

Pagegen waren bei biefen 781,000 Gulben bie 145,510 Gulben rudkenbige Besoldungen nicht mit eingerschnet: fle waren besonders auf "bie Lausstyrn und andere Rester" gewiesen,

Per unter Kurfürft August so reichlich gestofwine Bergsegen mar unter ben Christianen ploglich werstegt. Daber wurden die Einnahmen des Landes unter Johann Georg I. nur auf über 850,000 Gulben veranschlagt, also auf ohngefähr fo viel als sie Kurfürst August veranschlagt hatte, der die Lausigen noch nicht besaß und auch noch nicht die seit 1628 eingeführte 60,000 Gula ben tragende Fleischsteuer hob.

Die Sauptpoften in bem Einnahmebubget finb: 200,000 Gulpen aus ben Aemtern,

200,000 ,, Sufengelber und neue Mugungegein ber aus ben neuerfauften Gutern.

104,000 , Lanbfteuer (von unbeweglichem und aus ber beweglichem Bermögen) Steuer-

132,000 ,, Binfen (Tranfffeuer).

60,000 Gulben Fleischsteuer

40,000 ,, an Einfunften , die zeither in bie Gebeime Bermahrfammer floffen.

40,000 ,, Solgfiofe.

23,406 ,, Contribution ber Stabte zu ben Golbatengelbern.

799,406 Gulben Summa; bazu noch einige kleinere Boften, z. B. 13,700 Gulben Bergweite 2c., so baß bie angegebene Hauptsumme von über 850,000 Gulben fich herausstellt. Bon ben Bergwertseinkunften findet man in biesem Bubget nur 13,700 Gulben, als:

10.000 Gulben Bebentgebubren,

400 ,, Schmelghutte,

1,800 .. Saigerhülte,

1,5'00 ,, Minge.

13,700 Gulben Summa.

August hatte bie Einkunfte ber Bergwerte und Aemter auf 350,000 Gulben veranschlagt: bas Minus betrug also für die Bergwerke: 166,300 Gulben.

Der Samptsinanzmann in Sachsen mahrend ber ersten Galfte ber Regierung Johann Georg's I. war sein Liebling ber Geheime und Rammer - und Pergerath Dr. David von Döxing, ber zugleich als Schwiegerschn bes Oberhofpredigers Goë einen grossen Stand am Hofe hatte. Döring war 1577 zu Beit, wo sein Bater Landrichter war, gehoren; unter ben Rathen Johann Georg's erscheint er schon 1611 gleich bei Anfang seiner Regierung; 1635 ward er vom Raiser geabelt und starb 1638. Döring

mar ein Mann von ungemeinen Gigenfcaften unb if nadit Dr. Rrafau unter Rurfurft August und Dr. Crell unter Chriftian I., bie aber beibe gefturat wurden, ale ber erfte unter ber fleinen Bahl bon Emporfommlingen auszuzeichnen, bie in ben gang von feinem Abel beberrichten ganbe aus ber unterften Reibe berauf ihr Blud machten und fic barin Er' gelangte jum bochften Unfeben und erbielten. Einfluß bei Johann Beorg und marb gemiffer maagen fein Dratel, burd bas faft alle Stagts = und Reichsgeschäfte geführt murben. Doring muß ein rubriger Befchafts- und Lebemann gewesen fein. fcredte vor ber Aufgabe nicht gurud bie gefammte Rechtsgelehrsamfeit in albbabetifder Orbnung, eine Art Staats- und Rechtslexicon allein auf feine Schultern zu nehmen, ber erfte Theil biefer Bibliotheca Jurisconsultorum ericbien 1631, er umfaßte in einem machtigen Folianten von 418 Bogen noch nicht gam ben erften Buchftaben A - por biefer Rulle erichraf boch bas bamale an ansehnliche Umftanblichfeit gewohnte gelehrte Bublifum und bas Werf gerieth ins Döring mar aber zugleich auch ein Lebemann: er lebte im großen Style und erzog fo auch feine Rinber. "Doring, fcpreibt bie Rurfurftin einmal im Febr. 1636 an ibren Gemabl, balt feine Sobne ftattlicher, benn bes Rurfurften Rinber gehalten werben." Die aus ben oben mitgetheilten Stellen . ihrer Briefe zu erseben ift, hielt fie ibn fur einen leichten Bogel und gerabezu vom Wiener Bofe beftoden. Befliffentlich icheint Doring fich in Die Lieb-

haberei feines Geren am Bechen gefügt ju haben, wie bie vielen Bunberte von filbernen Bechern bezeugen. bie fich in feiner vom Journal fur Sachsen mitgetheilten Berlaffenschaftespezification finden und bie erratben laffen, wie tuchtig er in feinem Saufe mit feinem fürftlichen Geren gezecht habe und in welch gabireis der Gefellichaft. Döring verfolgte fur ben Rurfürften bas alte Syftem, bas fein Grofvater Auguft und fein Bater Chriftian I. verfolgt batten, er faufte Rammerguter, Regalien und Jagben, fo viel er konnte auf, wie August es im reichften Magke und Chriftian mit ben Morbeifen'ichen Gutern um Freiberg und Roffen gethan batte; wie bereits ermabnt wurde, taufte er für nabe an 1,100,000 Thaler in ben Jahren 1611-1629. Dabei vergaß Dorina fich felbft nicht: er befaß die Guter Boblen, Roitsch und Mublbach bei Burgen, Gelingftatt und Trautfchen im Stifte Beit, im Meiffner Rreife Lampertemalbe, Bellersmalde, Borla und Dahlen, bas nach faft bundertjabrigem Beffe 1630-1726 burch Beirath mit einer Döring'ichen Erbtochter an ben Brafen Bunau, ben berühmten Beidichteidereiber ber Deutfchen tam und bei diefer Familie noch jest ift. Gine Merfmurdigfeit in Doring's Familie mar, bag, wie ich ichon ermannte, einer feiner gelehrten Gohne 1640, zwei Jahre nach feinem Tobe, bie jungfte Tochter von feines Baters Schwiegervater Goe, ber bis 1645 am Leben blieb, beirathete, fo bag alfo bie eine Schwefter bie Schwiegermutter und bie andere bie Schwiegertochter murbe und der Sohn ber Schwager feiner Mutter.

lie Ritterichal

364346

40000

#

i ferrien boch n gleichmobl me war ein Dann von ungemein nadit Dr. Rrafau Dr. Crell unter Chrif Bants inc fürzt wurben, ale Satten mit von Emporfommling gang von feinem .. fonen ber Bortan terften Reibe ber erbielten. Lefe Monopolinhaber abet Ginfint be Lon jebem Steine Wolle entich maghen fetr 3 Jeime Rathe - und Steuer - Collegium Reichegeit! dorfcblag, bie Rathe, ber Rangler von rübriger/ and ber Bebeime Rathe - Director Cafpat abnberg an ber Spige verwiesen ben Am-Red' / wegen ber Mabliteuer barauf, "bag es wiber ber Landschaft ausgestellten Revers laufen wolle babet eine sonderliche Ungleichbeit, fintemal in affen anbern Contributionibus ber Reiche und Arme feber nach Belegenheit feines Bermogens angelegt wirb, allbier aber muß ber Urme bem Reichen aleich geben und daß es zumal unbillig, wenn ein armer Dann, ber viel fleine Rinber im Baufe bat, basjenige, fo et affe und bavon er obnedies bie Dete entrathen muß, verfteuern und einen Grofchen vom Scheffel, ber ibm fonft theuer genug antommt, erlegen folle." Wollbesteuerung verwiesen die Rathe ben Rurfurften auf die in allen geschriebenen Rechten verbotenen Denovolien und bag die Reiche - Conftitutionen bie Berren, bie bergleichen gulaffen, mit hundert Darf lothigen Silbers gur Strafe fegen - und fugen bei : "gumal Diefer Borfchlag auch mehrentheils über

eben murbe, beren Goaso gar wichtig, die aber siguftirt merben burf= Rurfürftl. On. geholfen Jie folder Rathichlag , benn bag Gie Ihre ben Saushalt aufs a einziehen und in Dem und Rath folgen. Wie bann auch nicht feine gottliche Allmacht werbe mit bero regen auf ben Fall wieber zu uns tehren, Aurf. On. Ginfommen felbft fegnen, vermehren helfen, bamit biefelbe nicht allein gu benen noth= menbig vorfallenben Ausgaben gureichen, fonbern auch baran etwas erfpart merben moge, bavon bie Schulben Laft abzutragen und zu bezahlen, zumal weil fold Gintommen vor fich felbft fo anfehnlich hoch und groß, baß feiner Dero Borfahren ab ao. 56 bis hierher bergleichen jemals ge= So miffen E. Rurf. Onaben, mas Parsimonia ober Sparfamfeit in bergleiden gallen thuet, baber fold Mittel por allen anbern Dero in Gott rubenbem Berrn Brubern jederzeit getreulich gerathen morben, bag auch, weil boch bie Gintommen fich nach ben Ausgaben nicht richten, biefe nach jenen billig angeftellet und reguliret werben muffen."

um ihren guten Willen auch burch die That zu beweisen, erboten fich von ben Geheimen Rathen zwei, Sachfen. III.

Bereits im Jahre 1615 mar große ginangnoth in Sachsen gewesen. Die Rammer und in ihr befondet David Doring, icon bamale, 1615, ber Sauptfingnerathgeber in Sachsen, batte bem Rurfurften ben Borfdlag gethan, eine Dahlfteuer - einen Grofden von jebem Scheffel - und eine Steuer von ber Bolle an erbeben, bergeftalt, bag gemiffen Berfonen ber Borfanf an berfelben geftattet werben, biefe Monopolinhaber aber bagegen ein Beftimmtes von jedem Steine Bolle entrichten follten. Das Bebeime Rathe = und Steuer = Collegium verwarf biefen Borfcblag, bie Rathe, ber Rangler von Bollnig und ber Beheime Rathe = Director Cafpat von Schonberg an ber Spite verwiesen ben Rufürften wegen ber Dahlfteuer barauf, "bag es wiba ben ber Landichaft ausgestellten Revers laufen wolle bag babei eine fonberliche Ungleichheit, fintemal in allen andern Contributionibus ber Reiche und Arme jeber nach Belegenheit feines Bermögens angelegt mirb, allhier aber muß ber Urme bem Reichen gleich geben und bag es zumal unbillig, wenn ein armer Mann, ber viel fleine Rinder im Sause bat, basjenige, jo er affe und bavon er ohnedies bie Dete entrathen muß, verfteuern und einen Grofchen vom Scheffel, ber ibm fonft theuer genug ankommt, erlegen folle." Wollbesteuerung verwiesen die Rathe ben Rurfürften auf die in allen geschriebenen Rechten verbotenen Denovolien und baf bie Reiche = Conflitutionen bie Berren, bie bergleichen gulaffen, mit bundert Darf lothigen Silbers zur Strafe fegen - und fugen bei: "; umal Diefer Borfchlag auch mehrentheils über

bie Ritterfchaft geben murbe, beren Schafereien boch nicht fo gar wichtig, bie aber gleich wohl merflich bisgustirt werben burf= ten." "Soll, fagen fie, G. Rurfürftl. On. geholfen werben, fo feben wir nicht, wie folder Rathichlag auf etwas anderes zu ftellen, benn bag Gie Ihre Sachen mit Bott anfangen, ben Baushalt aufs genauefte möglich einziehen und in Dem und Unberem treuem Rath folgen. Wie bann auch nicht gu zweifeln, feine gottliche Allmacht werde mit bero Gnabensegen auf ben Rall wieber zu uns febren. E. Rurf. On. Gintommen felbft fegnen, vermebren und belfen, bamit biefelbe nicht allein zu benen nothmenbig vorfallenben Musgaben gureichen, fonbern auch baran etwas erfpart merben moge, bavon bie Schulben Laft abzutragen und zu bezahlen, gumal weil folch Eintommen vor fich felbft fo anfehnlich boch und groß, bag feiner Dero Borfahren ab ao. 56 bis hierher bergleichen jemals ge= So miffen E. Rurf. Gnaben, mas Parsimonia ober Sparfamfeit in bergleis den gallen thuet, baber fold Mittel por allen anbern Dero in Gott rubenbem Berrn Brubern jebergeit getreulich gerathen morben, bag auch, weil boch bie Einfommen fich nach ben Ausgaben nicht richten, biefe nach jenen billig angestellet und reguliret werben muffen."

Um ihren guten Billen auch burch bie That gu beweisen, erboten fich von ben Geheimen Rathen zwei, Sachfen. III.

Cafpar Schönberg und Elias Brandenstein, bie ihnen zu ihrem Jahrgehalt geordneten 432 Guben für ein reifiges und vier Kutschpferbe fallen zu laffen, die drei andern, die beiben Log und Gerftenberg, wollten wenigstens 300 Gulben bavon opfern.

David Doring blieb aber an ber Spite ber Finanzverwaltung und es ging im alten Stole fort. Doring war ein unentbehrlicher Mann, um bem Sofe immer bereite Caffe zu halten. Belchen großen Aufwand man machte, bavon fann bie Beidreibung bes Brautmagens eine Ibee geben, mit bem bie Rurpringeffin 1627 ins Beffenland tam, nach Darmftabt. Rhevenbuller beschreibt biefen famofen Bagen fete. umftanblid. "Derfelbige Bagen, fcreibt er, mar fe foftlich gemacht, und alfo mit Bold und Gilber gegieret, bag bergleichen faft nicht gefeben mor-Bornen mar ein febr icones Runftftud, barin bas furfürftliche Wappen auf beiden Seiten und oben in ber Mitten war Cupido mit feinem Bogen und Dben auf bem Bagen in ber Röcher überguldet. Ditten fund ein golbenes Berg mit einem Pfeile burd-Sinten auf bem Geruft: ftund Cupido mit einem Pfeil in ben Bagen gielend. Der Raften mar alles vergoldet, die Borhange und Decke mit Seite und feinem Golbe burchwurfet und ber Beug an ben Pferben - bie fcmargbraun und mit fcmarg und gelben Febern ausgeputt maren - von Sammet mit übergolbeten Beichlägen. Die Ruticher mit ichmarge famminen Roden und braunschweigischen famminen Buten. " 1628 fing endlich, ale bie Rammerschulden

auf flebenzig Millionen gefliegen waren, die Lanbschaft einen Prozes wider Böring an, fie warf ihm vor, er habe "als ein Recht», Ehr = und Pflichtvergeffener Mann" sechs Millionen Schulden gehäuft. Döring mußte auf des Kurfürsten Befehl vor der Landes regierung seine Bertheidigung führen, die den Prozes bis ins vierte Jahr fortführte; am 3. September 1631 schlug aber Johann Georg die ganze Angelegenheit durch einen Bergleich nieder.

David Döring ift tein vereinzeltes Beispiel ber Leute, Die fich in Der egyptischen Finsterniß bes Finanzwesens am Dresbner Gose, "wärmten": 1636 am 17. Februar schreibt die Aurfürstin über einen Kammerdiener an ihren herrn: "muß E. L. boch bezichten, daß Siegmund hübner Gorbig tauft für 14000 Gulden, bezahlt es baar. Möchte wissen, wo solche Kerls flugs das Geld dazu nehmen."

Die Reduction des übermäßigen Hofausmands kam erft, als die große Schwedennoth gekommen und es unmöglich geworden war, in dem großen Style fortzuleben. Schon im ersten Jahre des Ariegs mit den Schweden 1636 schrieb die Aurfürstin: "Bitt, daß ich auch nicht möchte vergessen werden, funfzehn Ducaten ist all mein Geld." 1637 fing man an die Hosmisbräuche abzustellen, trot allen Difficultäten, die der Hausmarschall Pflug deshalb machte, um weshalb er vom Aurfürsten rectificirt ward, so gut er auch sonst dei ihm ftand. 1638 starb Döring und nun ward Dr. Johann Georg Oppell, ein gesorner Dresdner, sein Schwiegersohn und seit 1631

Gebeimer Rath, bas Kactotum in ber Rammer; er ftarb 1661, flebenundfechzig Sahre alt, vom !Raifer 1660 geabelt wie Doring, ale Dberfteuereinnehmer: er ift ber Ahnherr bes Oppell'ichen Geschlechts, bas noch in Sachsen blubt. 1639 erfolgte bie Abbantung einer Angabl Leute in hoffuche, Rellerei und Bad-1640 flagen die Diener bes Rurpringen ,bag fle bis dato noch feinen Beller erhalten, baber fle endlichen auch jum Theil ihrer Beiber Schmudtund mas fonft noch vor ber Band gewesen, angegriffen, gubem ift Dresben ein folder Ort, ba jeso faft Jebermann ohne Scheu und Ginrebe feinem Nachsten mit Logementern, Bagren, Bictualien und anberem nach Belieben auswuchern, ausschinden und aussaugen fann." 3m Jahre 1641 ward nach bem Beifpiele Bollands eine gang neue Steuer, eine indirecte von ben Berbrauchsgegenständen, die f. g. Landaccife eingeführt. 1644 ward bem Rentmeifter angedeutet, bag er bie gange Sorge fur Unterhalt bes hofftaats auf feine Schultern nehmen muffe: er entschuldigte fich beffen, ba ein Rentmeifter ichon fo ichwere Bflichten auf fic habe, daß ihm folches unmöglich. Der Rrieg babe in ben orbentlichen Ginfunften an Belo und Betreibe ben Mangel verurfacht, bergeftalt, bag biefe Ginfunfte und die Beftellung ber Bormerte, bis auf etliche gar wenige, babin gefallen. Weil im gangen Lande von Beind und Freund burch militarischen 3mana alles. was die Leute noch im Bermögen haben erzwungen werbe, murben ber Obrigfeit Gefalle und alle Intraden

an Steuer, Accife und bergleichen, wie ffe Ramen haben, ganglich gehindert. Wenn nun Rammerratbe und Rentmeifter angeführter Rammer = Intraben entgeben mußten, fei es auch unmöglich in Mangelung ber Einnahme bie fürfallenben Musgaben gu beftellen." 'Im Jahre bes Friedensichluffes war bie Roth am Dresbner Bofe am bochften. Der Ginfaufer Baltin Bertmann melbet 21. April 1648 feinem Berrn: " Er fei 41/. Jahr Gintaufer, babe immer Orbnung gu erhalten gefucht; aber beim wiederholten Ausbleiben ber Ruchengelber fei ein Reft von 1385 Bulben 11 Grofden 3 Bfennigen aufgemachfen, barin ftede fein Bermogen, ber Crebit gebe verloren, ber Rurfurft moge Rath ichaffen." Um Schlimmften war bie Lage bes Rurpringen, ber fur feinen Bofftaat, welcher icon im Sabre 1643 aus nicht weniger als fechsundneunzig Berfonen beftanden batte, am meiften Gelb brauchte und wenig erhielt. "G. Fürftliche Durcht., beißt es in einem Schreiben vom 17. Januar 1649, find benothigt gemefen, einen großen Theil Ihrer Pretiofen auch goldnen und filbernen Gefdirr zu verfegen." Erft im April 1653 übernahmen bie Landftanbe 96,000 Gulben ein für allemal von bes Rurpringen Schulden und unter ber Bedingung, bag fle in vier Jahren ganglich abzuführen maren.

Nach bem weftehalischen Frieden war die Hofwirthschaft wieder im größten Sthle geführt worden. Während der große Aurfürft von Brandenburg 1652 Raiser Ferdinand III. nur mit 250 Personen und Pferden und funfzig Pferden Leibgarde und ber "weise Kurfürft Carl Lubwig von ber Pfalz, ber Gobn bes Bohmenkönigs, ben ber Jusammenkust in Prag nachfolgenden Reichtag zu Wagenskurg auch nur mit 250 Bersonen und Pferden desankte, tam Kophann Deorg I. und der Kurpring nach den Frankfapter Relationen mit einem Comitat von 1999 Personen und 700 Pferden ..., die Schifische Leib-Koppagnie Reiter war in reth Auch mit Gallann nach und weißen Sebern auf den Hüten bakleidet."

Aber noch im vorletten Regierungsighre 30haun Geara's L. 17. Mart 1655 jerging du Befchl mon ibm an ben Dberhofmaricall und bie Beinn sund Rammerrathe, fie mollten im Beffein bes Antmeingen und mit Bugiebung von ein voor andern Mathen "bas Sofhuch burchfeben und mit einanber beliberiren, wie biefem Werf und ber Bofftatt in etwas au belfen - inbem an einem Theil bas Landvolf vergrint, handel und Wandel fammt ben meiften Intraden geftopfet, Stadte, Dorfer und Bormerte int Berberben gerathen und durch etlicher Benadbarten vortheilbaftiges Beginnen große Ungelegenheit verurfacht - am anbern Theil aber bei etlichen hofamtern und fonften bin und wieber allet hand Unordnung und Unterfchleif eingeriffen, Die Spefen fammt bem webmutbigen Anlaufen ber Diener faft aufe hochte und unerträglichfte geftiegen - nun benn nicht unbillig barauf ju gebenten fein will, wie bie Unpronung mit ben unnöthigen Ausgaben und Leuten abzuichaffen."

11/2 Jahr nach Erlag biefes Befehls ftarb Rur-

fürft Johann Georg I., die Unordnung bes hofftaats war die Erbichaft, die Johann Georg II. abernehmen mußte.

## 7. Diplomatifche Berhaltmiffe Sachfens.

Die namentich vor Ausbruch bes breißigjahrigen Rriegs und in ben erften Jahren beffelben fo bochft wichtige Stellung Sachfens brachte es mit fich, daß ber Sof in einen febr lebhaften biplomatischen Werfehr tam mit ben übrigen beutschen Sofen, namentlich mit bem Kaiferhofe und mit fast allen übrigen europäischen Machten.

Die Diplomatifchen Berbaltniffe mit bem Raiferbofe beforgten regelmäßig Agenten in Brag und Wien, bie wochentlich zweimal bie gefanbtichaftlichen Berichte nach Dresben einzusenben angewiesen maren. Anfang bes breißigjabrigen Rriegs mar ber Befandte Rurfachfens in Brag ber Bebeime Rammer -Secretair Friedrich Lebzelter, er fungirte als " Orbinar - Refibent. " -In Wien fungirte als Orbinar = Refibent ber Rath Johann Cofmann von Berbisborf, genannt Beibler auf Berbisborf, Boben, Schwerftabt, Birfchfeld ac. Er befag auch in Bobmen bas aus bem Rebellengut um gegen 100,000 Bulben ihm überlaffene Miemes im Bunglauer Rreife. Er farb 1635, flebenunbfunfzig Jahre alt, nachbem er noch 1635 ben Brager Frieden zur Ratification nach Dresben gebracht batte. Er war ein einfichtsvoller Dann, wie feine Depefden bezeugen. Als außerorbentlicher Befanbter ging wieberholt nach Brag und Bien ber obengenannte Generalfriegs- Commiffar im Laufiger Rreife Bacob von Grunthal. Am hofe Raffer Berbinanb's III. mar fpater Befanbter Sobann Giaismund. Graf Lonar, Berr ber nieberlaufibifom Berrichaft Lubbenau, ein Entel bes berühmten Brafen Rodus Lynar, fachfifder Bebeimer Rath: er ftanb bei biefem Raifer in vorzuglichem Unfebn. meftphälischen Frieden fungirte in ben Sabren 1650 bis 1653 und ftarb in Wien ein berühmter oftreichifder Emigrant, einer von ber hochansehnlichen Landhofmeifietfamilie Deftreichs Beorg Chrenteich von Roggenborf, ber Stammbalter bes Gefchlechts, ber in früber Jugend batte auswandern muffen und burd feine Gemahlin wieber Rait in Mahren erwarb, bas burch eine Erbtochter 1743 an bie Furften und Altgrafen Galm=Reifferscheibt fam. jungfter Sohn Johann Chriftian marb wieber fatbolisch.

Seinerseits hielt ber Kalserhof einen Restbenten in Dresben; es versah biesen Bosten zu Anfang bes breißigjährigen Kriegs Schmib. Als außerordentliche Gesandte erschienen vom Kaiser: Abam von Trautsmanstorf 1611 zur Beglückwünschung nach dem Regierunsantritt Johann Georg's — Der Reichshofrathspräsident Graf hans Georg von hohenzollern=Hechingen 1613 und 1617 — Adam von Wallenstein, Friedland's Oheim, nach dem Benstersturz in Prag 1619 — Max von Trautsmanstorf, Adam's Bruder, der berühmte Minister des Prager und Westphälischen Friedens 1628—30 — Kürst Wenzel Euseb von Lobsowis, der spätere Premierminister Kaiser Leopold's I. 1645.

Durch eine ftebenbe Correspondeng, inbem man fich Die Familienereigniffe gegenseitig notifizirte, Beitungen überfandte, Brafente gegenfeitig verehrte u. f. w. warb Die biplomatische und conventionelle Verbindung unterbalten mit ben Bofen von Mabrib bei Bhilipb III. und IV., von Baris bei Beinrich IV. und Lubwig XIII., und von London bei Jacob I. Stuart, Carl I. Stuart, beffen Saupt unterm Benferbeile fiel und mit beffen Sobne Carl II. Stuart auch mahrend ber Beit feines Aufenthalts als Exulant in Brugge. Nach Franfreich, England und ben Nieberlanden ging als Befandter ber chemalige Bage Johunn Georg's, ber ihn auf ber italienischen Reife begleitet batte und bei ibm in großer Gunft ftanb, Chriftoph Rubolf aus bem Wintel: am frangofifchen Dofe erhielt er nach bem Brauche eine Onabenfette von 1500 Rronen Werth. Gang befonbers genau ward bie biplomatifche Berbindung erhalten mit dem burch mehrfache Familienverbindungen eng verwandten und lutherischen Bofe von Danemarf, mit bem ebenfalls lutherifchen Schweben, bemnachft mit Bolen, mit ben italienischen Furften, namentlich mit Aloreng und ber Republif Benedig, und mit ben Niederlanden, sowohl mit bem fpanifch-fatholischen Bofe ju Bruffel als mit ben Beneralftaaten und bem oranischen Sof im Saag. Aus Benedig tamen die Berichte über Die Blane ber Weimaraner auf Die Rur Gachfen: nach ben Rieberlanden murben wiederholt Gefandte geschickt, um n Betreff bes fpanischen Rrieges bie Runbichaft gu Milliagen, wie ber genaunte Spenialize Page und ita-Knilliag Reifeselliter Johnen Georg's Ghethoph Millosff aus Vent Warne ein Bende bie Unichen von Mulyan vort Abur in Bende ben in Bilanty alf Bipmirjolih ind Boerboling, ber 2003 im Aegalifarig in ber Racht von follie betrinklien Stenet ub Millia imite; 18055 Chilly ber 2003 im Aegalifarig in ber Racht von follie betrinklien Stenet ub Milliante in 18055 Chila bit in hard in Dienst ub Makfent wirder

\* **Mul**ianoù se d dimilien In's Babr 2399 fffilt bie erfte bebiemei ligelung: Sachfond in it ill mild and : diene illioseculi Befanbtfcaft, vienie Berfonen fari, Die Birtien: ber i Rinte i fier went Bneb! Wib es die gefreite it. Rellie Rubolf Hionach Breg Ji fatel anfirban filble twene nach Dresben: fle warf beine Einzug wal atpragtes Gelb aus, wohnte am Altmartt im Gaftof jum goldnen Lowen und erhielt bom Bofe große Con. :1614 fam eine zweite mofcowitifche Gefanbtichaft, Die ber erfte Romanom, ber Grofpater Beter's bes Großen ichidte und bie auch in Brag beim Raifer gewefen mar, fie gelangte ebenfalle auf bem Rudwege burch Dresben und brachte viele Befchente mit, Die in ber Ruftfammer niebergelegt murben. Sabre fpater 1634 bei ber befannten Genbung bei Dergogs von Solftein an ben mofcowitischen bof erhielten bie Gefandten Bhilipp Erufius und Otte Brughman furfachfifther Seits ben Auftrag, "bei ichrer Czarifchen Daj. um eine erflectliche Summe, ale etwa 400,000 Rubel ober 500,000 Thaler angehalten;" es war lange unterhandelt, bas Gefchaft aber gerichlug fich.

Unter ben beutschen Reichsfürften unterhielt Aurfürft Johann Georg einen unausgesetzten Berkehr in Schriften mit seinem werthen Dut- und Bechbruber bem alten Aurfürft Schweitarb von Maing, ber bes Reichs Erzkanzler und Johann Georg in fehr vielen Studen geiftesverwandt war.

Demnächt hatte Rursachsen die meifte Corresponsteng mit bem burch Familienverwandtschaft engverbuntemen Gof von Berlin: Johann Georg und Johann Sigismund waren Duthrüder, fie nannten sich gegenseitig "mein schneeweißer Gerr Bruder" und baten fich des öfteren zu Gaste und zur Jagb. Mit dem ersten Nachfolger Johann Sigismund's Georg Wilhelm war ein weniger trauliches Verhältniß und der Zweite, der große Rurfürst, stand noch mehr fern.

Roch waren mit bem turfachfichen hofe burch Beirathen verbunden bie Gofe von Darmftabt, von Anfpach, von Golftein, von Bommern: mit ihnen, namentlich mit bem vielgewandten lutherifchen, aber gut öftreichisch gefinnten Landgrafen Lubwig von Darmftabt, bem unerhörten Liebhaber ber schonen fachfichen Wittwe Gedwig und beffen Sohn Georg, seinem sehr werthen Schwiegersohn, unterbielt Johann Georg beftändige gute Freunbschaft.

Unter ben fachfijd-erneftinifden Sofen beftand mit ben Beimaranern ben gangen breißigjährigen Rrieg burd eine Spannung: fie marb erft 1656 burd eine

Seirath bes jungfien Bringen Johann Georg's Moris von Beis mit einer Tochter Gerzog Wilhelm's von Beimar ausgeglichen. In gutem Einvernehmen ftanb ber Dresbner hof bagegen mit bem hofe zu Coburg und Friedrich Bilhelm, ber vorlette Gerzog von Altenburg, war Johann Georg's vielgeliebter Mundel und Cibam.

Mehr conventionell bemeffen war bie biplomatische Berbindung mit dem großen fatholischen Rurfürsten Mar von Baiern, der, wie der faiserliche Gesandte Graf von Sobenzollern 1622 an seinen herm schreibt, "bei dem Rurfürsten in sonderem Respect und Credit ift." Maximilian's Bruder, der Rurfürst von Coln, war Johann Georg's Duy- und Bedebruder, wie der von Mainz.

Endlich ward auch mit ben benachbarten Bijchofen von Bamberg und Burgburg und bem Abt zu Fulba gute Freundschaft unterhalten.

Bei biefen ! unbschaftlichen, Familien= und biplomatischen Berbindungen spielen die Geschenke eine große Molle. In den Jahren, wo der Krieg nicht eine Unterbrechung machte, schickten die Kaiser Ferdinand II. und III. an Johann Georg Wein, namentlich Ungarwein, Rufter und Tokaier, und diese Weinsendungen blieben auch noch später stehender Gebrauch, und waren bedeutend. Nach den Franksurter Relationen des Jahres 1652 verehrte der Kaiser in diesem Jahre an den Kurfürsten 1400 Eimer Friauler-, Ungar- und Destreicher Wein. In denselben Franksurter Relationen des Jahres 1669 heißt es: "Den 23. März find von

3. R. Dt. etliche Bagen mit verschiebenen foftlichen Beinen an Ihre Churf. Durchl. ju Cachfen jabrlichem Bebrauch nach auf Brag zugeschickt worben." Demnachft erhielt ber jachfifde bof von Bien Safanen in bie Ruche und Rlepper zu Ritterspielen. Der fpa= nifche Sof ichidte ebenfalle Bierbe und 1636 nach bem Brager Frieden acht Maulefel mit filbernem Beug und toftbar geftidten Deden. Der Bring Moris von Dranien verebrte einen Lowen, eine Lowin und einen Tiger.' Ronig Guftav Abolf von Schwe= ben fandte Rennthiere und ein paar Elendthiere, und bagu gur Abwartung einen Knecht und eine Dagb aus Lappland. Der Großbergog von Wloreng und ber Fürft Ragoegy von Siebenburgen ichidten Beichaler. Danemart und Solftein verehrten ebenfalls Pferde, Rappftuten, bemnachft Falfen, Beier-, Safen= und Schlagfalfen und Baren. Der Bater bes großen Rurfurften von Branbenburg fenbete Barenbunde und Saufinder, ber große Rur= furft meiße Baren, acht Paar Schmane und einen indianischen Bogel, ber in einer Ganfte nach Dreeben eingebracht murbe. Baren famen noch anderweit bom Fürften von Radgimil und von Solftein; Ded-Ienburg ftellte fich wieberbolt mit Jagbbunben ein, ebenfo fchicte ber Bergog von Solftein englifche Sunde und Biberfanger ber Furft von Unhalt. Bon bem Rurfürften von Daing famen regelmäßige Genbungen von Rhein= und Frankenwein. Auch Max von Baiern fenbete wieberholt Dalvaffer, Dusta= teller und Rheinfall. Johann Georg erwiederte biefe Befchente mit Freiberger, Aveganen und antern Bieren feines Lanbes.

Der faiferliche Felbmarfchall Galine: foide aus feiner heimath Aribent italienische Beinfonten; bis bohmifchen Großen Abam Ballenftein, we Obeim bes Friedlanbert, Geheimer Rath Raifer Ferbinanb's II. und Oberburggraf zu Prag, und Rinady Fafanen.

8. Die Familie bes Anrfürften. Die Aurfurftin Magbalque Sibhile von Branbenburg. Die Rebentinien Beffenfel, Reefeburg und Beig.

Johann Georg I. starb am 8. October 1656, zweiundstebzig Jahre alt und ward, aber erst siebzehn Bochen nach seinem Abscheiben, wie schon beiläusig oben erwähnt ist, in die Gruft bes kurfürstlichen Begräbnisses in der Domkirche in Freiberg eingesenkt. Er ist dreimal Reichsvicar gewesen, nach dem Lode der Raiser Rudolf II., Matthias und Ferdinand II.; hätte er noch ein halbes Jahr gelebt, so hätte er nach Ferdinand's III. Lode das vierte Reichsvicariat erlebt.

Unter seinen beiben Gemahlinnen war bie zweite, bie brandenburgisch-preußische Magbalene Sibylle eine sehr bedeutende Frau: sie war namentlich mit bem Pfunde ber Weltklugheit bedacht, einer Gabe, die Johann Georg I. ganz abging: bie Proben bavon sind wiederholt oben in Stellen aus ihren Briefen an ben Cheherrn mitgetheilt worden. Bas die Wirthschaftlichkeit betrifft, war sie geradezu ein Rufter einer beutschen Hausfrau, ähnlich ihrer Aelterschwiegermutter,

ber banischen Anna. Bie diese auf Oftra waltete; waltete Magbalene Sibylle auf ihrem Borwerks Gorbis bei Dresden und in Fischersdorf. In Fischersadorf, einer Borstadt Dresdens, hatte sie sich in dem kleinen Borwerke, das heut zu Tage Birkholzens heißt, einen Garten anlegen lassen: diesen bewirthschaftete sie angelegentlich, hielt etwas Bieh, das Milch und Butter gab und zog schone Weinbeeren und Melonen, womit sie ihrem Gemahl Berehrungen machte. So schrieb sie unterm 27. Juli 1631: "Schick E. L. auch hierbei reise Weinbeeren. E. L. besehlen, daß der Bote das Tragkörblein wieder mag bekommen, denn ich es borgt habe."

Und unterm 5. Aug. 1631 schreibt fie: "Uebersschied E. L. hierbei zehn Melonen aus unserm neu ansgelegten Garten, sind, wie ich hoffen will, nicht von ben schlimmsten; wer weiß, ob ich heuer viel mehr bergleichen werde von bem Garten bekommen; bitte E. L. mit vor Willen zu nehmen und sie gesund verzehren und sich wohl lassen bekommen, bitte um die Kerne, baß sie nicht möchten umkommen, baß ich sie haben könnte zc. Das was mehr von guten Melonen wersben reif werden, sollte ich sie E. L. alle zuschlen, ist eine große Wust im Garten gewesen, im Zwinger aber ganz keine, benn berfelbe Gärtner ein fauler Dieb ist."

Ihre Bohlthätigleit bethätigte bie Rurfürftin baburch, bag fie arme Rinber auf ihre Roften in bie Schule geben ließ, armen Stubenten Stipenbien ertheilte, bohmische Exulanten unterflute, beschäbigte Bergleute mit Gaben erquidte und bergleichen. Das Almofen theilte fie mit eigner Sand aus: auf fletnere Reisen wurden funfzehn Thaler in neugeprägtn Dreiern mitgenommen.

Für Runfte und weiblichen Schmuck war bie Rurfürstin nicht farg, sie faufte viele Biloer und Pretiosen und ließ unter andern auch ein Golbspinner-Mägbelein aus Leipzig fommen. Aus Leipzig fam auch noch ein andrer Artikel: Bücher für die Rurfürstin und ihre Fräuleins, die Hoflieseranten dert waren Zacharias Schürer, Buchführer zu Leipzig und Consorten und Andreas Krüger. Unter diesen Büchern sinden sich aus der Theologie:

Die Postille bes berühmten Johann Gerhard in Bena,

bas mahre Chriftenthum von bem berühmten Arnbt in Celle und

eine Menge Schriften bes bamals ungemein beliebten Balerius herberger, Paftor zu Frauftabt in Schlessen. Dazu

Melifander's Chebuchlein für Fraulein Sophia Cleonore, bie fich 1627 mit Landgraf Georg von Darmftadt vermählte,

Mannich, von ber Gebuld, Euringer, Gebulbspiegel, Fleischeri, von Mitteln ber Beständigfeit.

Ferner finden fich von Befchichte, Geographie und

Deftreichifcher Borbeerfrang,

Schlefifche Chronifa von Schidfuß, Befchreibung bes Bauernfrieges, Schweizerifches Belbenbuch, Mosfowiterifche Chronica, von Liebenau's Reifen, Befdreibung bes Ronigreichs Congo.

Bon Staate= und politischen Schriften: Acta publica, .... Bodgaminologic life a cu will Thesaurus politicus, Politifdes Gdagfaftlein, ......

Bon Gebichten und Romanen, in mehreren Erem= plaren gu Beichenfen fur bie Frauleins:

Jefuiten= und Pfaffentunft.

Die Marrengunft.

Dpitii beutsche Boeterei und beutsche Boemata. 

Bottfried von Bouillon.

Die Schilbburger.

Englische Comobien.

Ueberfegungen bes Somer, Dvid und Livius und fogar Fabri thesaurus, womit bie claffifche Literatur reprafentirt ift, wie fur neuere Spra= den nachftebenbe Lehrbucher angeschafft murben:

> Le premier livre de la muse folastre unb Vocabularium italico-germanicum.

Ginen Saupttheil ber Bibliothef ber Rurfurftin bilbeten Die Rrauter- und Argneibucher. Sier finben fich zu ihrem practifden Gebrauche:

Das Rräuterbuch bes berühmten Tabernaemontanus, Sachien. III. 18

Banfa Argneibuch und hallfamet Mittenet und Mibenes Aleinob menschlichen Gosumbhold.
Bittichii Argneibuch für Arms Lenge.
Mindere rie Modicina militaria.

Bittenbengen Modicorum Bericht von ihr Beft.

Bourgois Debammenbuch.

Herrmanni Manuale anatomicum.

Zextoris Bom Gebrauch bes Beins. \*).

Rontani Bergwerlsschap und segar:

Hildebrandi Magia paturalis.

Bie bie Kurfürftin Anna arbeitete auch Dagbalene Sibylle in ber Bausapothete. Go foreibt fle unterm 3. Dai 1636 an ihren Cheberrn : "Schid C. 2. bierbei ein Schachtelein, barinnen ein Dulvetlein abgetheilet in Papierlein, habe burd Dr. Gulgberger (ben Leibargt) laffen gurichten; ich babe bes meinigen Ginborn bagu gegeben, bitte G. 2. es alle Morgen biervon frub, wenn fle aufgeftanben fein und etwa einen Löffel Suppen, nehmen Sie es mit ein, fobiel in einem Bapier ift, wird E. L. gewiß mohl befommen. Soll fur Bift und fur gufällige Rrantbeiten." 18. Jul. 1636 foidt fie ein Schachtelein mit Rrebspulver, ,,menn jemand gefchlagen worben, baß etwas im Leib entzwei," brei Defferfpigen ju nebmen.

Die Rurfürftin war unermublich, ihren Gemahl mit

<sup>........</sup> Gine Gurforge für bie Debauchen bes Cheheren.

Geschenken zu überraschen, bei seinen Shrentagen stellte sich immer ein von eigener hand gesertigtes Stud, ein leibfarbenes gestidtes Veldzeichen (eine Schärpe) ober bergleichen ein. 21. Jan. 1636 wird der Rursurst mit Ueberschlägen, handläppelein (Manschetten), Schnupftüchern und einem Kästchen mit "Lehzehlten" versorgt — lettere Gabe sind Pfessertuchen, die wiederholt in's Feldlager zur Erquidung gesandt wurden.

Seinerseits machte auch Johann Georg stattliche Geschenke, namentlich zur fröhlichen Weihnacht.
1625 wurden ber Aurfürstin bescheert: 2350 Reichsthaler in specie, inclusis 1000 Stüd wegen ber jungen Gerrn und Fräulein insgesammt. Allen vier kurfürstlichen jungen Gerren jedwedem einen rothen scharlachenen schönen Belz mit Bobel gesüttert, auch mit großen
güldenen gestickten Schleisen verbrämet. Fräulein Sophien Eleonoren (unter andern) "ein länglicht Kästlein ganz von Silber und schöner durchbrochener Urbeit mit zwei kleinen Vorlege-Schlösserlein, welch Kästlein mit allerhand zum Stricken bedürsenden Sachen
angefüllet."

Bon Magbalene Sibylle erhielt Johann Georg eine febr zahlreiche Rachtommenschaft: neun Rinder, einundfunfzig Enkel und neunzehn Urenkel. Er war neunundvierzig Jahre mit ihr vermählt, fie überlebte ihn noch brei Jahre. Bon ben neun Rindern überlebten ihn vier Brinzen und brei Brinzessinnen.

Der altefte Sohn Johann Georg II. folgte in ber Rur - für bie brei nachgebornen wurden aus abgeriffenen kleinen Landestheilen Rebenhofhaltungen gegrundet: bas aus fehr falfcher und verfehrter Batergartlichfeit errichtete Teftament wies zwar die Landshobeit über jene fleinen Landestheile bem Aurfürften zu, nichts bestoweniger aber veraulaste es die Racgebornen zu einem Regentenaufwand, ber ihre kleinen Befinthumer mit enormen Schulden belaftet hat.

Der zweite Brinz August war Abministrator bes Erzstifts Magbeburg und restbirte zu halle. Rach seinem Tobe 1650 siel Magbeburg an Bran benburg, die Restbenz für die Rachkommenschaft August's ward nun nach Weißenfels verlegt, das ihm nebst noch zehn thüringischen Schlössern, Städten und Memtern, den s. vier Magdeburgischen Aemtern Duerfurt u. s. w. und der Grasschaft Barby, die 1659 nach dem Aussterben der Grasen heimstel, das vätteliche Testament zugewiesen hatte.

Der dritte Bring Christian ward Administrator zu Merseburg und restoirte in der Stiftsstadt Merfeburg. Außer dem Stift Merseburg wies ihm das väterliche Testament die Niederlausis, namentlich die Herrschaft Dobrilugs, das Amt Binterfeld im Kurfreis, das Amt Finsterwalde im Reiffnisschen und die Aemter Zörbig und Delitsch im Leitzisger Kreise zu.

Der vierte, jungfte Bring Morit marb Abminiftrator bes Stifts Naumburg und reffoirte zu Beit. Außer bem Stift Beit wies ihm bas vaterliche Teftament ben Boigtlanbifchen und Neuftabter Kreis, bas hennebergische und bie Thuringische herrschaft Tautenburg zu.

Diese brei Rebenlinien Weißenfels, Merseburg und Beit gingen erft unter ben beiben August en, Königen von Bolen aus, bie lette Linie, bie 1746 ausstarb, mar bie Weißenfelfer.

Von den drei Prinzessinnen Johann Georg's I. heirathete Sophie Eleonore 1627, fast achtzehn= jährig, den Landgrafen Georg von Heffen= Darmstadt.

Die zweite Prinzessin Marie Elifabeth 1630 faft zwanzigjährig, vermählte fich mit bem Berzog Friedri'ch von Golftein-Gottorp: fie wurde die Stammmutter bes jest regierenben ruffifchen Raiferhaufes.

Endlich vermählte sich die jüngste Bringessin Magdalene Sibylle 1634, noch nicht siebzehnjährig, mit dem Kronprinzen Christian, Sohn König Christian's IV. von Dänemart, der 1647,
neun Monate vor seinem Bater, bei einem Besuche in Sachsen auf dem Borwerte seiner Schwiegermutter, der Kurfürstin Magdalene Sibylle Gorbit bei Oresben ftarb; die Prinzessin verheirathete sich dann zum zweitenmale 1652, fünfundbreißigjährig mit dem vorletten Gerzog Friedrich Wilhelm von Altenburg.

## 9. Bacob Bobme.

Unter Johann Georg I. lebte noch ein fehr mertwürdiger Mann ftill verborgen in ber neuerworbenen Laufit in Görlit, ber mit bem Rurfürften felbft in Berührung tam, Jacob Bohme, ber bei aller bunkelphantaftifchen Sprache, mas ben Rern ber Sache betrifft. obniftreitig größte beutiche Philosoph, ben iemals Deutschland bervorgebracht bat, wie ibm felbit Begel nachruhmt, ber Berfaffer ber berühmten "Aurora, ober Morgenrothe im Aufgang," geftorben 1624. Der zelotische Gifergeift ber Orthoboxen brachte auch ibn zu einer Untersuchung vor bem Oberconfiftorium au Dresben. Geche Doctoren ber Theologie, Goë, ber Oberhofprediger an ber Spite und zwei Brofefforen ber Mathematif examinirten ihn in bes Rurfur-Bobme erflarte fich zu ihrer ften Begenwart. Heberrafdung über alle ibm porgelegte theologifde. philosophische und mathematische Fragen und als 30bann Georg von ben Rathen einen Schluß ihrer Cenfur begebrte, mußten fie ibm nichts mehr qu entgegnen, ale "bag Rurf. Onaben Bebuld baben wolle, bis ber Geift bes Mannes fich beutlicher erflärt babe, ben fie bis jest nicht verfteben fonnten." Aber ber beutiche Bhilosoph legte ihnen nun, nachbem fie ibn wieder befragten, Begenfragen vor, die bie gelehrten Berren in nicht geringe Bermunderung festen, fle entließen ihn endlich in Frieden und ber bochgelehrte Dr. Gerhard, einer ber Examinatoren, meinte: "er wolle bie gange Welt nicht nehmen und ben Mann verdammen belfen." Mehrere ber geheimen Rathe Des Rurfürften, Die fein icones Buch: "Weg zu Chrifto" gelefen, waren ibm gewogen, in ber Pfingftmode 1624 ließ ihn ber hofmarschall und Gebeime Rath Christoph von Log zu einer Unterhaltung auf fein neugebautes Schloß nach Billnig abholen. Much ber





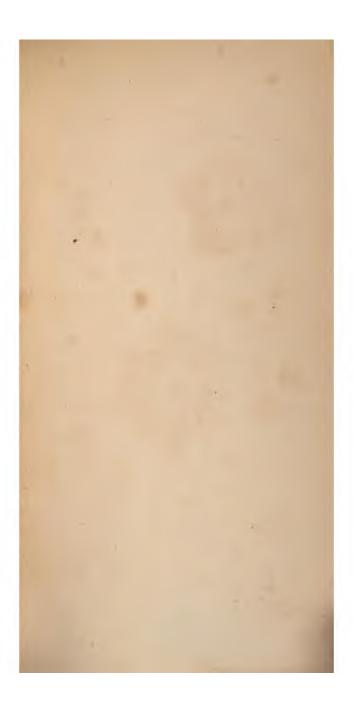





